TORGNTO LIBRARY

10 VIHU

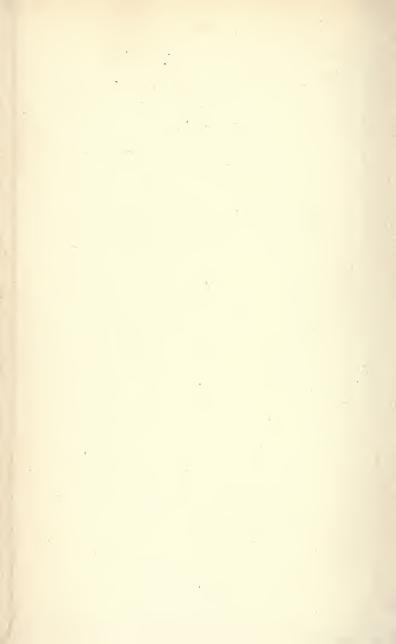









Schwester Seele.

#### Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

V

U

```
Andreas=Salomé, Lou, Ruth. Erzählung.
                                               Geh. Mt. 3.50. Geb. Mt. 4.50.
Bourget, Daul, Das gelobte Land. Roman.
                                              Geh. M. 3 .- Geb. M. 4 .-
Ebner-Eichenbach, M. v., Erzählungen.
                                              Geh. M. 3.50. Geb. M. 4.50.
-,- Bozena. Erzählung. 2. Auflage.
                                              Geh. M. 3 .- Geb. M. 4 .-
-,- Margarete. 3. Auflage.
                                              Geh. M. 2 .- Geb. M. 3 .-
Sulda, L., Die Sklavin. Schauspiel. 2. Aufl.
                                              Geb. M. 2 .- Geb. M. 3 .-
-,- Das verlorene Paradies. Schauspiel.
                                              Geh. M. 2 .-
                                                           Geb. Mt. 3 .-
-,- Der Talisman. Dramat. Märden. 12. Aufl. Geb. M. 2 .-
                                                           Geb. M. 3 .-
-,- Tebensfragmente. Zwei Novellen.
                                              Geb. M. 2 .-
                                                           Geb. M. 3 .-
-,- Die Rameraden. Luftspiel. 2. Auflage.
                                              Beh. Dt. 2 .-
                                                           Geb. Dt. 3 .-
Gott, Emil, Verbotene gruchte. Luftspiel.
                                              Geh. M. 1.50. Geb. M. 2.50.
zevse, Vaul, Reue Rovellen. 7. Auflage.
                                              Beh. M. 3.50. Geb. M. 4.50.
Bopfen, Bans, Der lette Bieb. 2. Auflage.
                                              Geh. M. 2.50. Geb. M. 3.50.
Junghans, S., Schwertlillie. Roman. 2. Aufl. Geh. M. 4.—
                                                           Geb. M. 5 .-
Kirchbach, W., Miniaturen.
                                Fünf Novellen. Geh. Dt. 4 .-
                                                           (Beb. Dt. 5 .--
Lindau, Rudolf, Martha. Roman.
                                              Geh. M. 5 .-
                                                           Geb. M. 6 .-
Madad, E., Die Tragodie des Menschen. 3. Aufl. Geh. M. 3.-
                                                           Beb. M. 4 .-
Mauthner, Fritz, Sypatia. Roman. 2. Auflage. Geh. M. 3.50.
                                                           Geb. Mt. 4.50.
Petri, Julius, Pater peccavi! Roman.
                                              Geh. M. 3 .-
                                                           Geb. M. 4 .-
Pohl, Emil, Vafantasena. Drama. 3. Auflage. Geh. Mt. 2.—
                                                           Beb. M. 3 .-
Proelf, Johannes, Bilderfturmer! Roman.
                                              Geh. M. 4 .-
                                                           Geb. M. 5 .-
Roftand, E., Die Romantischen. Deutsch v.L. Fulda. Geh. M. 2.—
                                                           Geb. M. 3 .-
Schunful, Tamenaga, Treu bis in den Tod. Geh. M. 3 .-
                                                           Geb. M. 4 .-
Subermann, 5., Frau Sorge. Roman. 30. Aufl. Geh. M. 3.50. Geb. M. 4.50.
-,- Gefchwifter. Zwei Novellen. 13. Auflage. Geh. M. 3.50. Geb. M. 4.50.
                                              Geh. M. 3.50. Geb. M. 4.50,
-,- Der Ratiensteg. Roman. 23. Auflage.
-"- Im Zwielicht. 17. Auflage.
                                              Geh. Dt. 2 .-
                                                           Geb. Mt. 3 .-
-.- Jolanthes Bochzeit. Erzählung. 17. Aufl. Geh. M. 2.-
                                                           Geb. M. 3 .-
-,- Le war. Roman. 17. Auflage.
                                              Geh. M. 5 .-
                                                           Geb. Mt. 6 .--
                                              Beh. M. 2 .-
-,- Sodoms Ende. Drama. 16. Auflage.
                                                           Geb. M. 3 .-
-,- Die Ehre. Schauspiel. 15. Auflage.
                                              Geh. M. 2 .-
                                                           Geb. Mt. 3 .-
-.- Seimat. Schaufpiel. 16. Auflage.
                                              Geh. M. 3 .-
                                                           Geb. M. 4 .-
-,- Schmetterlingsschlacht, Romodie. 5. Aufl. Geh. M. 2 .-
                                                           Geb. Mt. 3 .-
Telmann, R., Trinacria. Sigilifche Gefcichten.
                                              Beh. M. 4 .-
                                                           Geb. Mt. 5 .-
Wereschagin, W., Der Kriegskorrespondent. Geh. M. 2.—
                                                           Geb. Mt. 3 .-
Widmann, J. V., Touristennovellen.
                                              Geh. M. 4 .-
                                                           Geb. M. 5 .-
                                                           Geb. M. 3 .-
-,- Jenseits von Gut und Bose. Schauspiel. Geh. M. 2.-
Wilbrandt, A., Der Dornenweg. Roman. 3. Aufl. Geh. M. 3.50.
                                                           Geb. M. 4.50.
-,- Rovellen aus der Zeimat. 2. Auflage. Geh. M. 3.50. Geb. M. 4.50.
-,- Bermann Ifinger. Roman. 3. Auflage. Geh. M. 4 .-
                                                           Geb. M. 5 .-
-,- Meister Amor. Roman. 2. Auflage.
                                              Geh. M. 3.50.
                                                           Geb. M. 4.50.
-.- Die Ofterinsel. Roman. 2. Auflage.
                                              Geh. M. 4 .-
                                                           Geb. M. 5 .-
-- Der Meister von Valmyra, 4. Auflage, Geh. M. 3.—
                                                           Geb. M. 4 .-
-,- Die Rothenburger. Roman.
                                              Geh. M. 3 .- Geb. M. 4 .-
Wildenbruch, E.v., Schwester=Seele. 9. Aufl. Geh. M. 4.-
                                                          Geb. M. 5 .-
```

LG W67265

# Schwester-Seele.

Roman

von

Ernst von Wildenbruch.

Meunte Auflage.



38673 197

Stuttgart 1896. Verlag der 3. C. Cotta'schen Buchhandlung

Machfolger.

Alle Rechte vorbehalten.

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart.

## Erstes Buch.

#### Erstes Kapitel.

War das heut wieder einmal reizend bei Benneckes! Hübsch war es ja immer bei ihnen; natürlich. In einem Hause, wo eine Wirtin war, wie Frau Majorin Bennecke! Die Tante Löckchen, wie sie in der ganzen Stadt hieß, die

gute Tante Löckchen.

Wenn man sie so sah, mit dem runden, freundlichen Gesicht, wie sie durch die Strafen der Stadt zog und über die große Brude, die zu ihrem Hause jenseit des Alusses führte — den Kopf in beständig nickender Bewegung: "Guten Tag, Kindchen — liebes Kindchen, auten Tag" und die altmodischen grauen Löckhen, die zu beiden Seiten des Gesichts wie Traubenbuschel niederhingen, nach vorn fliegend und wieder zurück — wahrhaftig, man blieb ge= radezu stehen und horchte, ob nicht die Löckchen, aneinander schlagend, einen leise klingenden Ton geben würden, so ein ganz zartes Geläute, wie man es aus Rokokouhren vernimmt, die auf Rokokokaminen stehen, leise und fein. wie die Stimme ber alten Zeit, als die Damen noch ausgeschnittene Schuhe, mit freuzweise gelegten Bändern trugen, sich nachmittags beim Kaffee Gebichte vorlasen, und als es noch feine pfeifenden Lokomotiven gab. Wildenbrud, Schwester-Seele.

Manchmal ging sie allein, manchmal auch am Arme ihres Gatten, des alten Herrn Majors a. D. Bennecke, und dann schritt hinter ihnen noch ein drittes, die braune Hühnerhündin Diana, die uralte, mit dem langen seidenweichen Fell und dem sanstmütigen Augenaufschlag. Außer der Diana hatten sie keine Kinder, hatten nie welche gehabt. "Hat eben nicht sein sollen," meinte Tante Löckhen.

Aber wenn man keine Kinder hat und doch gern welche haben möchte, na — so adoptiert man sie sich.

Alles was fröhlich war, alles was lachen und, wenn's sein mußte, sich verlieben konnte, alle jungen Männer und Mädchen ber Stadt waren Adoptivkinder vom Hause Bennecke.

Und sie vergalten es ihnen, bem guten alten Onkel und dem Tantchen, vergalten es ihnen mit feurigem Danke, mit der ganzen holden Ueberschwenglichkeit der

Jugend.

Onkel Bennecke hatte zwei Eigenschaften, die man bei alten verabschiedeten Majors selten trifft: allzeit gute Laune und etwas Geld.

Darum konnte er "ein Haus" machen. Und über

dem Hause stand der Wahlspruch: "Semper fidel!"

Immer luftig.

Darum, wenn zum Abende Sinladungen nach dem Hause jenseit des Wassers ergangen waren, gab's ein freudiges Rumoren unter dem jungen Geschlecht: "Heute abend bei Tante Löckchen! Heute abend wird zesempert"!"

Und wenn nun der Abend gekommen war und die großen behaglichen Käume sich mit den geladenen Gästen füllten und ein Kranz von Jugend, Schönheit und blühensdem Menschentum sich um die alten Leute schlang — nun, wer hätte sagen können: hier ist der Gebende, hier der Empfangende — es war eben eine gegenseitige allgemeine Glückseligkeit.

Heute abend aber, wie gefagt, war es ganz be=

sonders reizend.

Abend war es eigentlich noch nicht ganz, sondern erst Nachmittag, dämmernder Winternachmittag, denn heute war man früher zusammengekommen als gewöhnlich.

Tante Lödichen hatte große Dinge vor: es follte bei

ihr Theater gespielt werden.

Jett war man bei den Proben, und die Proben sind ja eigentlich das Schönste bei solchen Haustheatern.

Da erhält die gesellige Zusammenkunft einen höheren Zweck: man dient der Kunst. Mögen auch die "Kunstwerke", in deren Schatten man sich versammelt, fragwirdiger Art sein — das schadet nichts. Der narkotische Duft, den die Theatercoulissen ausströmen und der die menschlichen Gemüter gefangen nimmt, macht sich auch in solchen Dilettantenvereinigungen geltend, und wenn dann zwei Stühle mitten ins Zimmer gerückt werden — "hier ist die Bühne" — ja, wer kann es leugnen, daß das altbekannte prosaische Zimmer dann etwas Geheimnisvolles, beinahe Weihevolles erhält.

"Hier ift die Bühne — und dort, vor den Stühlen, sitzen die Zuschauer" — da ist also mit einemmal in dem Zimmer, durch das man disher frei hin= und herzgehen durste, ein Raum entstanden, den nur noch einige Auserwählte betreten dürsen, solche, die mit Rollen besacht sind, die mitspielen werden. Die andern haben sich

jenseit ber Stühle zu halten, burfen nicht hinein.

Jene sind die Bevorzugten. Und dadurch kommt nun ein neuer Reiz zu dem bisherigen, einer, der das

Blut priceln und garen macht: bie Gifersucht.

All die Leidenschaften, die auf der großen wirklichen Bühne ihr Wesen treiben und sich dort manchmal dämonisch auswachsen, Ehrgeiz, Sitelkeit, Rollenneid und wie sie heißen, kehren in solcher Dilettanten-Theatergesellschaft in verkleinertem Maßstabe, aber mit photographischer Treue wieder.

"Was Auguste kann, die die Rolle bekommen hat, das hätte Emilie, die die Rolle nicht erhalten hat, wahrshaftig auch gekonnt" — und es steht dahin, ob Auguste

und Emilie, die bis heute Busenfreundinnen gewesen waren, vom heutigen Tage an in ihren Empfindungen zueinander nicht erkalten werden.

Im Saufe von Tante Löckchen aber tam es zu folcher

Beftigkeit ber Leibenschaften nicht.

In erster Linie trug bazu die liebenswürdige Personlichkeit der Wirtin bei, die selbst die Rollen verteilt hatte und deren Kommando sich alles ohne Widerrede beugte; dann aber kam noch etwas hinzu. Man hatte ein kleines, einaktiges Lustspiel zur Aufführung gewählt, in dem nur vier Personen auftraten: ein junger Mann, ein junges Mädchen, Liebhaber und Liebhaberin, dann eine ältliche Tante und

ein älterer Berr.

Die Tante konnte natürlich niemand anders spielen, als "Fräulein Nanettchen", die Klavierlehrerin, deren Popularität in der Stadt beinahe der von Tante Löckhen gleickfam. "Fräulein Nanettchen" spielte immer und unter allen Umftänden die Tantenrollen. Sbenso rasch war der ältere Herr untergebracht. Für den war selbstwerständlich niemand anders möglich als Rechtsanwalt Feßler, der joviale, grauköpfige Herr, von dem man dehauptete, daß, wenn er des Vormittags mit seinen Handeakten auß Gericht zog, er zwischen den gerichtlichen Schriftstücken immer ganz außergerichtliche verbarg, entweder Kollen, die er zu memorieren, oder Gelegenheitsegedichte, die er zu irgend einem Familienseste zu verfassen hatte.

Blieb also nur noch das Liebhaberpaar zu besetzen und damit freilich die schlimmste Klippe. Auch diese aber

wurde rasch und glücklich umschifft.

"Den jungen Mann übernimmst boch natürlich du, Percy," hatte Tante Löckchen zu dem Regierungsreserendar Percival Nöhring gesagt, und natürlich hatte dieser bejaht.

Percival Nöhring war ber Liebling Tante Löckchens. Und wenn man ben bildhübschen Jungen ansah, bessen schlank aufgeschossene Gestalt einen kleinen, braun um= lockten Kopf trug, so begriff man das. Sein Gesicht hatte fein geschnittene Züge, denen der leise Anflug eines ersten Bärtchens eine gewisse Keckeit verlieh; diese Keckeheit aber wurde durch den freundlichen Ausdruck der etwas kleinen, aber hellen Augen zur Anmut gedämpft.

kleinen, aber hellen Augen zur Anmut gedämpft. "Ich weiß ja doch, daß alle Welt mich gern mag," sagten die Augen, und sie hatten recht; er war der Lieb=

ling der Gesellschaft, beinahe ihr Verzug.

"Der Sbelknecht, fanft und keck," so hatte ihn Onkel Bennecke, ber, wie seine Gattin, wohlbewandert in Schiller und Goethe war, getauft, und die Bezeichnung traf zu.

Das Bewußtsein von seiner Sieghaftigkeit verlieh seinem Auftreten in der Gesellschaft elegante Sicherheit; er war ein guter Tänzer, des Klaviers so weit mächtig, daß er zur Rot einen Tanz aufspielen konnte, ein wenig Maler, leidlich belesen in der Litteratur — kurz, mit all den Sachen und Sächelchen wohl ausgestattet, die die Natur dem Menschen in die Taschen schiedt, wenn sie zu ihm sagt: "Geh in die Gesellschaft und werde ihr Löwe."

Was Wunder also, daß Tante Löcken ihn zum Liebhaber in dem Stücke ausersehen hatte, das bei ihr gespielt werden sollte. Alle fanden es ganz natürlich und Percival Nöhring erst recht. Mit beiden händen hatte er darum zugegriffen, als die Rolle ihm angeboten

wurde, denn er fpielte gern Theater.

Theater war Dramatik — Dramatik war Poesie — und für Poesie hatte Percival Nöhring eine heimliche

Reigung. Heimlich, aber ftark.

Das sah man eigentlich schon seiner äußeren Erscheinung an. Seine Kleidung war zwar nach der Mode, aber keineswegs stutzerhaft, viel eher mit einem Stich ins

Romantische.

Nie anders ging er aus, als mit breitkrämpigem, künstlerischem Schlapphut — bazu trug er mit Vorliebe breitbandige, flatternde Krawatten. Ganz modern waren diese eigentlich nicht, aber sie standen ihm, standen ihm sehr aut.

"Der reine Byron," flüsterten die jungen Mädchen hinter ihm auf der Straße, wenn sie mit bewundernd sehnsüchtigen Blicken seiner elastischen Gestalt nachblickten. Und er hörte es nicht ungern, wenn man ihn mit Byron verglich.

Daß ein so poetischer Mensch mit einem so romantischen Namen selbst Dichter sein und Gedichte machen müßte, war für das junge Bolk eine ausgemachte Sache.

"Gedichte von Percival Nöhring" — wie sich das als Titel auf einem Buche hätte ausnehmen mussen! Und wenn es dann, in zierlichem Miniaturformat, mit Goldschnitt und in seidenem Einbande auf den Tischen der jungen Damen gelegen hätte, entzückend!

Es war benn auch ein allgemeines Gemunkel, daß Percival Nöhring in der That Gedichte machte — wundersichne natürlich. Aber er hielt damit zurück; sie waren ihm noch nicht aut genug. Das erhöhte die Bewunderung.

Die einzigen, benen er sie vorlas, waren seine Schwester und Tante Löckhen. Ob er sie Tante Löckhen vorlas, wußte man nicht genau, man glaubte es, man nahm es an. Aber seiner Schwester teilte er sie mit, bas war gewiß, seiner Schwester, der Freda — Freda Röhrina.

Und nun hieß es weiter, daß diese eigentlich die Urssache sei, daß Percivals Gedichte noch nicht in die Welt kämen. Sinige behaupteten, weil sie zu kritisch, andre wieder, weil sie ganz einsach zu eisersüchtig sei. Sie war nicht so beliebt, wie ihr Bruder Percival, die Freda Nöhring, lange nicht. Man hätte sie beinahe unbeliebt nennen können.

Daß sie klug, sehr klug sei, wurde allseitig zugestanden. Dafür sprach ja auch schon der Respekt, den ihr Bruder ihr, wie alle Welt wußte, entgegenbrachte. Denn daher allein, daß Freda zwei Jahre älter war als er, kam sein Respekt sicherlich nicht; er beugte sich vor ihrer kritischen Ueberlegenheit.

Aber, fritische Ueberlegenheit, geistige Bebeutung -

mein Gott ja — alles ganz schön und gut, aber wenn es nun einmal in einem Frauenleibe wohnte, so gehörte boch auch Liebenswürdigkeit dazu, damit es einem gefiele, und liebenswürdig war Freda Nöhring nicht, das sagten nicht die jungen Mädchen nur, das sagten die jungen Männer auch.

Freda — ber Name war eigentlich auch so schön, beinahe so schön wie Percival — Freda und Percival, wie romantisch das zusammenklang! Man wunderte sich, wo eigentlich die beiden schönen Namen hergekommen sein mochten, und es hatte damit auch seine besondere Bewandtnis. Der alte Herr Nöhring, der Bater der beiden, der früher an der Regierung am Orte Regierungsrat gewesen war und jetzt, nachdem er in Ruhestand getreten, in einem eigenen kleinen Hause in den reizenden Anlagen der Stadt mit seinen Kindern wohnte, der alte Herr Nöhring war nämlich in seiner Jugend auch poetisch anz gehaucht gewesen. Wahrscheinlich hatte Percival die dichsterische Aber von ihm geerbt.

Sehr stark war ber Anhauch bei bem alten Herrn Nöhring nicht gerade gewesen, nur eine bünne Silbers haut, unter der das eigentliche Metall seiner Natur, mochte es nun Kupfer oder Eisen sein, bald wieder zum

Vorschein fam.

Darum hatte es ihn keine allzu schweren Kämpse gekostet, über die Leichen seiner Jugenddichtungen hinwegzuschreiten und die Landstraße des Lebens zu gewinnen, die ihn zu Amt und Rang und vernünftigem Auskommen

führte.

Aber die Sehnsucht war ihm geblieben, nicht eben leibenschaftlich, aber nachhaltig, gewissermaßen chronisch, und das Bedürfnis, sich in seinem Berufsleben ein Gucksloch offen zu halten, aus dem er in das Land der Träume hinausschauen könnte. Dazu hätte es ihm ja nun füglich genügen können, wenn er die Werke der Dichter las und genoß — aber das war ihm doch nicht genug. Etwas Selbstthätigkeit sollte dabei sein. Und weil die eigene

Kraft bazu nicht ausreichte, so wartete er, ob ihm Natur und Schicksal vielleicht einmal behilflich sein, ob er viel-leicht einmal Kinder haben würde, in denen seine Sehnssucht wieder auferstehen und sich mit Kräften paaren würde, die zu reicheren Erfolgen führten, als sie ihm be-

schieden gewesen waren.

Bom Tage an, da er sich mit seiner, jett schon vor Jahren verstorbenen Frau vermählt, hatte er deshalb beinahe mit Neugier darauf gewartet, welcherart denn nun wohl diese Kinder, diese jungen Röhrings, diese verbesserten Auflagen seiner selbst sein würden. Denn daß sie verbessert sein würden, daran zweifelte er im stillen keinen Augenblick, wenn er auf die kluge schöne Lebensgefährtin an seiner Seite blickte, aus deren Schoß

sie ihm hervorgehen sollten.

Immerhin — wie die Kinder nun einmal ausfallen würden an Leib und Geift, das mußte in Geduld abgewartet werden; eines aber konnte er felbst thun, und zwar jest schon, jest gleich, und das besorgte er denn auch vom ersten Tage an: Namen für sie ausdenken, icone, poetische Namen. Nicht solche gewöhnliche, triviale, aus benen die Rüchen= und Kellerluft des Alltagslebens herausduftet. wie etwa "Auguste", "Emilie", "Ottilie", oder "Gustav", "Julius" ober "Anton" — nein — schöne Namen, phan= tastische, stimmungsvolle Namen, die er ihnen wie ein Geschmeide in die Wiege legen, wie ein golbenes Krönchen auf das junggeborene Haupt setzen konnte; Namen, bei beren Klang, wenn man sie laut durchs Haus rief, bas ganze Saus sich mit romantischem Duft erfüllte, so un= gefähr, wie wenn man eine Räucheressenz entzündet und beren Gewölf die Räume durchdringt.

Und so war er benn, nach langem Erwägen und oftmaligem Verwerfen, zu dem Entschlusse gelangt, daß, wenn ihm das Schicksal einen Knaben schenken sollte, dieser nicht anders heißen dürfte als "Percival" und das

etwaige Mädchen "Freda".

Percival — ihm war so in der Erinnerung, als ob

einer der Ritter von König Artus' Tafelrunde so geheißen hätte. Wenn er den Namen vor sich hin sprach, war ihm zu Mute, als thäten sich weite, dunkle, grüne Wälder vor ihm auf, vom Hifthorn durchhallt, durch welche der weiße Sirsch dahinschlüpfte, von Rüden und Jägern verfolgt. Und das alles würde ihm nun dauernd gehören, wenn der liebe famose Junge erst gekommen sein würde, der Percival, in dessen Augen er schon jetzt, obgleich sie noch gar nicht da waren, eine ganze Märchen-

welt von Sage und Romantik erschaute.

Und dann wieder "Freda" — welche Reinheit, welche Weihe und Majestät in dem Klange des Wortes! Wenn er den Namen dachte, verwandelte sich ihm sein Haus in eine mittelalterliche Burg mit spizen gotischen Türmen, mit Jinnen gefrönt, mit Söllern und Altanen, und durch die Sänge der Burg sah er eine Jungfrau dahinwandeln, schlank wie die Lilie, weiß wie ein Schwan, in stessenden Gewändern, mit goldenem Haar- und blauen, strahlenden Augen — und das würde sein Kind sein, seine Freda, seine! Er war doch ein reicher, ein glücklicher Mann, der Regierungsrat Nöhring! Und wenn er dann am Nachmittag von den langen Spaziergängen, die er einsam in der Umgegend zu machen pslegte, zur Stadt zurückfam, dann strahlte ihm das Gesicht so von innerer Glückseligkeit, daß die Leute stehen blieben und sich fragten: "Was mag denn dem Regierungsrat Nöhring wieder Gutes passiert sein? Der sieht ja aus, als hätte er das große Los gezogen?" Es war ihm aber gar nichts passieren gegangen, er war eine Stunde lang wieder Dichter gewesen, der Regierungsrat Nöhring.

Als dann endlich die große Stunde schlug und das kleine Mädchen zuerst ans Tageslicht gekrabbelt kam — klapp — saß ihr der Name auf dem Köpfchen, und als "Freda" lief sie in die Welt. Und als zwei Jahre später das gehorsame Schicksal, um Herrn Regierungsrat Nöh-

rings Wünsche zu erfüllen, ihm ein Jüngelchen schiefte — flapp — hatte ihn sein Name weg, und Papa Nöhring, die kleine Freda auf dem Arm, tanzte um die Wiege herum: "Da guck hin, Fredchen, da guck hin, da liegt Brüderchen Percival!" und die kleine Freda that ihre großen Augen auf und streckte beide Aermchen aus, strampelte auf dem Arm des Vaters und lallte: "Brüderchen — Brüderchen."

"Merkwürdig," pflegte Papa Nöhring in späteren Jahren zu sagen, wenn er seinem Busensreunde, dem Major a. D. Bennecke, den Vorgang erzählte, und das geschah in jedem Jahre etwa dreis dis viermal, "merkwürdig, wie sich das Mädchen damals schon über den Bruder gefreut hat. War doch noch ein ganz kleines Ding dazumal, war aber schon wie toll mit dem Jungen und hat ihn gehätschelt und getätschelt und für nichts Augen und Ohren gehabt als nur für den Percival und ist so geblieben dis auf den heutigen Tag. Merkwürdig."
"Ist aber auch danach, der Percy," pflegte dann

"It aber auch banach, der Perch," pflegte bann ebenso regelmäßig der Major a. D. Bennecke hinzuzussehen, der die Geschichte geduldig jedes Jahr dreis die viermal anhörte, weil er wußte, daß er seinem alten Freunde keinen größeren Gesallen thun konnte, "ift ja auch wirklich ein ganz famoser, allerliebster Junge, ein

lieber Kerl."

Und so war die Zeit hingegangen. Papa Nöhring war ein alter Mann und Freda und Percival waren junge erwachsene Leute geworden von vierundzwanzig und zweiundzwanzig Jahren, und heute nachmittag also waren sie zusammen bei Tante Löckchen, um dort Theater zu proben.

### Zweites Kapitel.

In bem Raum, welcher burch die zwei Stühle als Bühne abgegrenzt wurde, ftanden die vier Darsteller, wie es schien, zur Schlußgruppe vereinigt. Die Probe neigte

sich bem Ende zu, und das war gut, benn die Dämmerung war so tief hereingebrochen, daß beinahe Dunkelheit herrschte. Lampen hatte man noch nicht angezündet; die Dame, welche das Soufslierbuch handhabte, lehnte sich in ihren Stuhl zurück; lesen konnte sie nicht mehr. Sie saß zur Seite eines kleinen Tisches, auf einem der beiden Stühle, nach der Zuschauerseite hin.

Es wäre nicht leicht gewesen, zu beschreiben, wie sie aussah; ihre von einem dunkelfarbigen Kleide umschlossene Gestalt vermengte sich mit dem grauen Dämmerlichte, das

fie umgab.

Soviel man indessen noch zu erkennen vermochte, war sie hochgewachsen und schlank. Aus dem weißen Spitzenkragen, der den Hals umgab und in breiten Kanten auf die Schultern niederging, wuchs ein Nacken hervor, schlank und gerade aufsteigend, von rebellischen blonden Nackenhaaren umkraust, wie ein aufschießender Pfeil, den das Gesieder umwalt. Und dieses Aufschießende, dieses jugendlich Hagere und Magere, beinahe Eckige war in dem ganzen Körper; es verbreitete sich wie ein herber Dust über die seinen Glieder und atmete aus dem Gesichte, das im letzten Tagesschimmer aufsallend bleich erschien, von dichten dunkelblonden Augenbrauen und Augenwimpern beschattet.

Die Darsteller standen, wie gesagt, in einer Gruppe vereinigt; Herr Rechtsanwalt Feßler etwas im Hintergrunde der Bühne, Fräulein Nanettchen, die kugelrunde, kleine Klavierlehrerin, auf den Fußspitzen erhoben, beide Hände, wie segnend, über dem Paare ausgebreitet, das ganz vorn in theatralischer Umarmung stand, über Herzeival Nöhring und seiner Partnerin, Fräulein Therese Ballnow. Die soufslierende Dame schien gleichzeitig die Regie zu führen, denn ihre Augen hingen mit schweizgenden Blicken, wie prüsend, an der Gruppe, insbesondere an dem Liebhaberpaare im Vordergrunde.

Fräulein Nanettchen wurde ihrer segenspendenden

Haltung mübe.

"Aber Freda," rief sie, aus der Rolle fallend, "wie lange soll ich denn hier stehen? die Arme sterben mir ja ab!"

"Vorhang — Schluß!" rief jest auch Herr Rechtsanwalt Fegler, und "Vorhang — Schluß!" wiederholte

Percival Nöhring.

Freda Nöhring griff nach der Klingel, die auf dem Tischen neben ihr ftand, und sette fie in Bewegung. Dann erhob sie sich, zum Reichen, daß die Brobe beendet sei.

"Schluß, und Bravo! Bravo! Bravo!" rief jest Tante Lödichen, die mitten im Zuschauerraum auf einsamem Seffel thronte. "Kinderchen, es geht ja schon famos, und es wird reizend werden, ganz reizend!" Ihre weißen kleinen runden Hände patschten in=

einander, und plötlich, wie ein Echo ihres Klatschens, kam aus dem hinteren, ganz dunklen Teile des Zimmers ein fraftvolles Applaudieren von Männerhänden und ein "Bravo! Bravo! Ausgezeichnet!" aus Männerkehlen.

Herr Major a. D. Bennecke und Papa Nöhring, die ihren gemeinschaftlichen Nachmittagsspaziergang gemacht hatten, waren geräuschlos eingetreten und, vom Dunkel verborgen, dem Spiele als Zuschauer gefolgt. Jest schritten sie nach vorn; die Künftler kamen ihnen von ber Bühne entgegen; alles sammelte fich zu einer plaubernden, lachenden, fummenden Gruppe um Tante Löckchen, die auf ihrem Seffel inmitten des Zimmers faß.

"Kinderchen, aber jest etwas zu effen," erklärte sie, indem sie sich mit einem Stoße erhob, und hinter ihr drein begab sich die ganze Gesellschaft in bas nebenan

gelegene Speisezimmer.

Hier war die große Hängelampe bereits angezündet; unter der Hängelampe stand der Tisch mit einem reich= lichen falten Abendessen angerichtet; hier war es hell. hier war es warm und gemütlich, hier war es, wie es eben nur bei Tante Löckchen fein konnte.

Alle Gesichter leuchteten förmlich auf, felbst über Freda Nöhrings strenge, beinahe finstere Rüge, die man jest erst beutlich zu erkennen vermochte, ging ein Lächeln. Bielleicht aber kam dieses Lächeln nicht daher allein, daß sie sich behaglich fühlte, sondern weil sie ihren Bruder ansah, der, wie es schien, auch jest noch in der Rolle war, indem er den Arm noch immer um Therese Wallnow geschlungen hielt.

"Aber Percy — Junge —" sagte sie, indem sie die großen blauen Augen auf ihn richtete, "du vergißt wohl ganz, daß das Theater zu Ende ist? Jett ist Fräulein Ballnow wieder Fräulein Ballnow und nicht mehr Alice Forster" — so hieß die Figur des Lustspiels, die Therese

Wallnow foeben bargeftellt hatte.

Alles lachte. Therese Wallnow errötete ein wenig; Percival Röhring ließ sie aus seinem Arme und machte eine Verbeugung gegen seine Schwester.

"Bu Befehl, Berr Regiffeur," fagte er; bann manbte

er sich zu Tante Löckchen.

"Tantchen, was bekomme ich für meinen Gifer? Du siehst, wie ich in meiner Aufgabe lebe und webe!"

Tante Löckchen funkelte mit ihren Aeuglein zu ihm

empor.

"Auch noch was bekommen, du Taugenichts, für all

beine Lumpacivagabunderei?"

Sie faßte ihn an beiben Ohren, zog seinen braumen Kopf zu sich herab und kußte ihn mitten in die Locken.

"Da haft bu's," sagte sie, "Schlingel!"

Ein allgemeiner Jubel brach aus; das runde Fräulein Nanettchen war nahe daran, sich vor Begeisterung in Percivals Arme zu rollen und ihm schlankweg einen Kuß zu geben; Fredas Augen ruhten auf dem Bruder, ganz weit, ganz groß, mit dem stillen Glanze stolzer innerer Glückseligkeit. Wie hübsch der Junge ausgesehen hatte, als Tante Löckden seinen Kopf zu sich heradzog! Wie ritterlich er ihr die Hand geküßt hatte! Wie er jest dastand, so liebenswürdig, so der Mittelpunkt aller Augen und aller Gedanken, so wirklich wie ein genialer Mensch, der alles thun darf, weil alles ihm steht —

es war eben der Percival, der Percy, ihr Percy, ihr Beißsporn, ihrer, und feines andern, und fein andrer neben ihm!

Bapa Nöhring legte den Arm um ihre Schultern. "Na, Freda, hat unfer Junge seine Sache aut ge=

macht?"

Sie standen beide vor Percival; Freda faßte ihn mit beiden Sänden an der flatternden Krawatte und ftrich und zupfte sie zu malerischer Wirkung zurecht. Indem sie ihn dabei mit leuchtenden Blicken anschaute, sah es aus, wie wenn jemand einen jungen Bengst am Salfter festhält, den er darauf ansieht, was fünftig einmal aus ibm werden wird.

"Die Aufgabe," fagte sie, "die er heut zu absolvieren hat, das ist keine Aufgabe; ich denke, er wird einmal

andre vollbringen."

"Was denn für andre?" fragte Percival, gutmütig lächelnd.

Die Schwester ließ seine Krawatte los und gab ihm mit der flachen Hand einen Schlag auf die Schulter.

"Größere," erwiderte sie kurz und bestimmt. Inzwischen hatte man sich an der gastlichen Tafel niedergelassen; Bapa Nöhring feste sich neben feine Tochter.

"Und beine übrigen Afteurs?" fragte er, indem er sich ein Stück kalten Lachs mit Remouladensauce auf den Teller häufte. "Bift du mit ihnen zufrieden?"

Es war, als wenn der helle Glanz, der eben noch von Fredas Stirn und Wangen geleuchtet hatte, mit einer grauen Sand fortgewischt worden wäre.

"Ach, die" — gab sie achselzuckend zur Antwort.

Ihre Augen blickten gleichgültig und falt und ihre Züge nahmen einen beinahe wegwerfenden Ausbruck an.

Die Gesellschaft aber war zu sehr mit Effen, Trinken und Luftigsein beschäftigt, als daß fie den Wechfel in Fredas Gesicht und Stimmung hatte bemerken follen. Die Speisen verschwanden, die Gläser wurden leer und wieder voll; ein Klappern von Tellern, Messern und

Gabeln, ein immer lauteres, vergnügteres Durcheinander von Stimmen — plötlich sprang Percival Nöhring vom Stuhle auf und schlug klirrend ans Glas.

"Meine Damen und Herren" — bann schwieg er. Sobald Freda den Bruder hatte aufspringen sehen, war der gleichgültige Ausdruck von ihrem Gesicht verschwunden und eine gespannte Aufmerksamkeit dahin zurückgekehrt.

Als er jett schwieg, wurde sie ganz blaß. "Um Gottes willen — der Junge bleibt stecken mit seinem Toaste und blamiert sich!" Sie klemmte die Unterlippe zwischen die Zähne; trop des lächerlich unbedeutenden

Anlasses schlug ihr das Herz.

Ihre Besorgnis aber war unnötig gewesen; Percival hatte nicht gestockt, sich vielmehr nur besonnen; die dicheterische Aber in ihm war klüssig geworden; nicht in Prosa, sondern in improvisierten Versen wollte er seinen Toast ausbringen. Wit der Klangfülle des Tons, mit welcher er begonnen und das "Weine Damen und Herren" hervorgebracht hatte, schoß er jest los:

"Bu Schinken und Braten, Kompott und Salaten. Bu Giern und Würften Und Lachsremouladen. Bu würdigen Thaten, Die heut sie mit Kathen, Der Röchin - ihr fennt fie -Frühmorgens beraten, Hat heut Tante Löckchen Mit flingenden Glöckhen Uns wieder geladen. Sie füllt uns ben humpen, Damit wir nicht bürften. Nun find wir gar fröhlich Und fpringen wie Böckchen Ueber Steine und Stöckchen. So lagt euch nicht lumpen, Ergreift eure Humpen — Doch macht fein Geplemper -Die Freud' uns gegeben, Tante Löckchen soll leben Fideliter semper!"

"Fideliter semper!" — Ein wändeerschütternder Jubel brach auß; alles sprang auf, um mit Tante Löcksten anzustoßen. Sogar die alte Diana mit dem braunseidenen Fell und dem sanstmütigen Augenaufschlag, die schläfrig blinzelnd vor dem Kamin gelegen hatte, erhob sich und mischte sich mit vergnüglichem Bellen in den jauchzenden Lärm. "Fideliter semper — fideliter semper — ". Tante Löcksen saß strahlend auf ihrem Plaze, während das Wort, wie ein Widerhall des immer wiederholten Gläserstlangs, um sie hersauste und brauste. Dann schlug sie auch ihrerseits an das Glas. Allgemeines Schweigen trat ein.

"Ich trinke mein Glas," sprach sie, "auf die Künstler des Hauses Bennecke, die heute solch famose Probe von ihrem Können abgelegt haben — vor allem aber" — und sie funkelte wieder mit den Aeuglein zu Percival empor, der noch aufgerichtet am Tische stand — "auf unsern Dichter!"

Der kaum beschwichtigte Freubentumult brach von neuem aus; alles drängte jett, die Gläser in den Händen, auf Percival Nöhring zu. "Der Dichter! Unser Dichter!" hieß es, während die Gläser an seines klangen. Wit sonorer Stimme übertönte Herr Major a. D. Bennecke den Lärm.

"Unser Dichter von Gottes Gnaden," erklärte er mit lautem, beinahe feierlichem Tone, "er soll leben — somper!"

"Soll leben — semper! semper!" erscholl es lachend und jubelnd zurück. Percival Nöhring stand da, bis über die Ohren errötend vor Vergnügen und geschmeichelter Eitelkeit. "Aber Onkelchen," wandte er lächelnd ein, mit einem Tone, wie jemand Komplimente ablehnt, die ihm zwar etwas weitgehend, aber doch nicht ganz unberechtigt erscheinen, — "Onkelchen, nur nicht die jungen Pferde schulter gefaßt. "Junge," sagte er, "dein Toast war das Entzückendste, was ich lange gehört habe, den mußt du mir nachher ausschein."

"Aufschreiben!" erklärte Tante Lodchen, indem sie mit dem Glafe auf den Tisch stieß, und "Aufschreiben! Aufschreiben!" wiederholte die ganze Gesellschaft.

"Wenn er's nicht thut, thue ich's," rief Fräulein Nanettchen, die Klavierlehrerin, "ich habe ihn gleich auswendig behalten und glaube, ich könnte ihn hersagen von Anfang bis zu Ende!"

Sie fing auch wirklich fofort an:

"Zu Schinken und Braten, Kompott und Salaten, Zu Eiern und Würsten —"

hier stockte sie. "Und Lachsremouladen," half Freda ein. Alles wandte sich lachend nach ihr um. "Natürlich," er= flärte Tante Löckchen, "wenn ihr Percy etwas spricht, bann fann sie aufpassen, die Freda!"

Sie war vom Stuhle aufgestanden und zu Freda hingegangen. Mit beiben Armen umfing fie ihren Kopf und füßte ihr bleiches, jest gang von Glud ftrahlendes,

von der Freude verschöntes Gesicht.

"Gott - Rindchen, Rindchen, Rindchen!" fagte fie

voller Zärtlichkeit.

Alles hatte sich erhoben und man begab sich in den Saal zurud. wo vorbin die Brobe stattaefunden hatte. und wo die beiden Stuhle, welche die Buhne abgrenzten,

noch an ihrer Stelle standen.

"Junge," mandte sich Tante Löckchen zu Percival, "nun 'mal 'rauf auf die Buhne und beklamiere uns etwas." Ohne sich lange bitten zu lassen, ging Percival hinaus, und als die übrigen im Zuschauerraume Plat genommen hatten, erschien er wieder, den breiten schwarzen Schlapphut auf dem Kopfe, eine dunkle Tischdecke in malerischen Falten um die Schultern geworfen. So trat er hinter die beiben Stühle und blieb einige Zeit, gesenkten Hauptes, stehen, als wollte er den Zuschauern Zeit lassen, seine Erscheinung zu bewundern.

Und in der That, er fah munderhübsch aus, mahr=

haft romantisch.

Dann legte er bas Gesicht in finstere Falten und mit einer Stimme, die aus dem Grabe hervorzutonen schien, begann er Hamlets "Sein ober Nichtsein" zu recitieren. Während er den Monolog sprach, sette er abwechselnd den rechten und dann wieder den linken Ruß nach vorn; dazu machte er gestikulierende Bewegungen mit ben Sänden.

Freda hatte sich ganz hinten im Zimmer niedergesett, und während sie den Bruder mit den Augen verfolgte, lauschte sie auf die Rundgebungen der Zuhörer. Sie that es mit einiger Sorge, denn sie konnte sich nicht verhehlen, daß fein Sprechen und seine Bewegungen gang dilettanten= haft waren. Sie fürchtete, daß die andern ebenso em=

pfinden würden.

Ihre Sorge mar aber wieder unnötig gewesen, benn sobald Percival geendigt hatte, brach ein allgemeines Bravoklatschen aus. "Bortrefflich, wirklich ganz vortrefflich!" rief Herr Major Bennecke laut, und "Bunderschön!" erklärten Tante Löckhen und die übrigen.

Stumm lächelnd blickte fie vor fich bin; fie mußte

nicht recht, ob sie sich freuen follte ober nicht.

Von seinem Erfolg begeistert, warf Percival Nöhring jest den Schlapphut und die Tischdecke ab, recte fich hoch auf, machte eine Verbeugung gegen die Zuhörer und begann mit bröhnender Stimme und rollendem Zungen-R

die "Kraniche des Ibykus" zu deklamieren. Nachdem er auch für diese Leistung eine rauschende Beifallsfalve geerntet hatte, fügte er noch Goethes "Füllest wieder Busch und Thal" hinzu und ließ endlich noch Lenaus "Drei Zigeuner fand ich einmal" folgen. hatte er genug und die Zuhörer waren ebenfalls befriedigt. Tante Löckchen zog ihr weißes Taschentüchlein hervor und trodnete ihm die erhipte Stirn.

"Wie du das alles auswendig weißt," fagte sie be=

munbernb.

"Und diese Bielseitigkeit!" fügte Fräulein Nanettchen hinzu, indem sie den Gefeierten an beiden Händen ergriff,

"diese Modulation im Ton! diese Nuancen!" Jeder bemühte sich, eine Sulbigung zu finden und ihm ju Füßen zu legen; die einzige, die sich schweigend verhielt, war Freda. Das sonderbare zwiespältige Gesühl von vorhin wollte nicht von ihr weichen: während fie fich fagte, baß all fein Deklamieren nicht mehr als mittelmäßig gewesen war, schwoll ihr das Herz in stummer Wonne, als sie ihn so von allen Seiten umdrängt und umschmeichelt sah.

"Sett aber mas zu trinken und zu rauchen," gebot Serr Major Bennede. Bierflaschen wurden aufgesett und Zigarren angeboten, und während die blauen Dampf= wolten sich im Zimmer ausbreiteten, nahm alles zu er= neuter Gemütlichkeit um den runden Tifch im Salon Plat.

"Aber jett," fagte Tante Löckhen, indem fie Percival, ber sein erstes Glas in einem Zuge hinuntergestürzt hatte, von neuem einschenkte, "mußt bu mir noch einen Gefallen thun, Junge. Einen Prolog brauch' ich, ben mußt du mir schreiben."

Bercival schob ben Stuhl, auf dem er faß, mit einem

Ruck zurück.

"Einen Prolog?" rief er, "Tantchen, bu fängst an, mir fürchterlich zu werden!"

Die Idee hatte aber fofort gezündet.

"Das ift reizend," erklärte Fraulein Nanettchen, "und Percy spricht ihn natürlich selbst!"
"Natürlich, natürlich," kam die Bestätigung von allen

Seiten.

"Aber meine Herrschaften," wandte Percival Nöhring lachend ein, "wie komm' ich bazu, daß ich einen Brolog dichten foll? Was benken Sie benn von mir?"

"Bir benten gar nichts," erwiderte Tante Löckchen,

"wir wiffen."

"Was weißt du benn?"

Tante Löckden beugte sich über ben Tisch. "Daß bu ein Dichter bist," erklärte sie mit resolutem Tone. "Und solche Kleinigkeiten, wie einen Prolog, schüttelt ein Dichter wie du aus dem Aermel."

Percival Nöhring warf sich lachend gegen die Stuhl= lehne zurück.

"Das hat man davon, wenn man mit Toasten in

Versen um sich schmeißt."

Seine Augen blickten wie hilfesuchend umber und begegneten benen seiner Schwester, die gespannt und beobachtend auf ihm ruhten.
"Freda," rief er, "so thu doch deine Sphigenienlippen

auf und steh beinem armen Bruder Orest bei."

"Abraten aber dürfen Sie ihm nicht, Fräulein Freda," erklärte Rechtsanwalt Fegler, und "Abraten gilt nicht," wiederholte der Chor. Alle schienen zu wissen, daß ihre Entscheidung makgebend für ihn sein würde.

Freda verzog etwas spöttisch die Lippen.

"Wer fagt benn schon, daß ich ihm abraten werde?" Sie fenkte, wie überlegend, einen Augenblick das Haupt, dann erhob sie das Gesicht, und über den Tisch

hin sah sie dem Bruder mit einem plötlich aufleuchtenden Blick gerade in die Augen.

"Na, Junge" — sie nahm ihr Glas auf und stieß damit an Percivals Glas — "warum denn nicht? Zeig

einmal, was du kannst!"

"Das laff' ich mir gefallen," rief Herr Major Bennede, "prost, Fräulein Freda, dafür muß ich auch mit Ihnen anstoßen!"

"Bravo, Fräulein Freda, bravo!" Alle Gläser wan= berten über den Tisch, um mit dem ihrigen zusammenzuklingen. Percival aber warf sich, wie gebrochen, zurück. "Auch du, Brutus?" stöhnte er, indem er die Hände gegen Freda ausstreckte. Er sprang auf.

"Nun, wenn es so steht," donnerte er pathetisch er rectte den Arm empor, spreizte die Finger und wandte sich an Tante Löckchen: "nun beim krystallnen Aether", beklamierte er, "verpfänd' ich hier mein Wort: Du sollst ihn haben, Tante, ben Prolog!"

"Hurra!" rief Tante Lödichen, und "Bravo, bravo,

bravo!" widerhallte die ganze Tafelrunde.

"Aber Percy, Dichter meiner Seele," mahnte Fräulein Nanettchen, "etwas feierlich Erhabenes muß es fein, mas du schreibst; etwas, was du sprechen kannst wie vorhin die "Kraniche des Ibykus", damit man in Stimmuna fommt. Nicht wahr?"

"Jawohl," erklärte Tante Lödchen, "etwas Ernsthaftes muß es fein, damit die Menschen sehen, daß wir um der Kunst wegen zusammenkommen. Und dann lassen wir das Klavier hinter die Bühne bringen, und Nanettchen leitet die ganze Geschichte mit etwas Musik ein."

"Famos," fagte Bapa Nöhring, und "Das thu' ich, natürlich thu' ich bas," entgegnete eifrig Fräulein Nanett= chen. "Ihr braucht nur zu fagen, was ihr haben wollt;

die Duverture zum "Tannhäuser" vielleicht?"
"Ausgezeichnet," erklärte Herr Major Bennecke, "ausgezeichnete Ibee," und mit Acclamation wurde beschloffen, daß Fräulein Nanettchen mit der Duverture "zum Tann= häuser" anfangen, Percival Nöhring darauf mit seinem Prolog folgen und alsbann die Aufführung beginnen follte.

"Das wird eine Stimmung geben," meinte Berr Rechtsanwalt Fegler, "wie sie überhaupt noch gar nicht

dagewesen ift."

Und somit hatte benn auch dieser heutige entzückende

Abend bei Bennedes jein Ende erreicht.

Tante Lödchen, mitten im Zimmer ftebend, murbe von Fräulein Nanettchen stürmisch, von Therese Wallnow zärtlich und von Freda Nöhring freundlich zum Abschiede umarmt und gefüßt. Dann zogen die Herren in Defilier= cour an ihr vorüber, und sodann begleitete Berr Major Bennecke, von der braunseidenen alten Diana gefolgt, mit ber Lampe in ber Hand, seine Gafte an die Hausthur, die er selber aufschloß.

Aus den Mantelfrägen, die hoch aufgeschlagen waren, weil man in die Winternacht hinausmußte, und aus den Belzboas der Damen, die bis zum Munde hinaufgezogen waren, tonte ein "Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen!"

zurück, und dann schlug die Pforte des gastlichen Hauses hinter der kleinen Karawane zu.

#### Drittes Kapitel.

Fräulein Therese Wallnow, die dicht neben Benneckes auf derselben Seite des Wassers wohnte, wurde vor ihrer Hausthür abgesetzt; die übrigen wandten sich, um über die große Brücke den Weg zur Stadt zu gewinnen.

Papa Nöhring führte Fräulein Nanettchen, Herr Rechtsanwalt Feßler ging neben beiden; Freda hatte sich in Percivals Arm gehängt, und sie schritt so langsam, daß zwischen ihnen und den Vorauswandelnden ein Zwischen-

raum entstanb.

Der Wind hatte sich erhoben und fegte in schweren Stößen, wie der beklommene Atem des Winters, den

Strom entlang.

Das Wasser ging mit Gis. Wenn man strom= aufwärts blickte, wo ein fahler weißlicher Schimmer ben nächtlichen himmel erhellte, so sah man, wie die Schollen in endlosem Zuge einhertrieben. Wie ein Bolk von wandernden Tieren, beinahe wie Wölfe in grauen Belgen faben fie aus. Unter ber Brude ichoben fie fich mit bumpfem Rauschen hindurch, an der Bohlenbekleidung der hölzernen Brudenjoche rieben fie fich, an ben Pfoften, bie vor den Brückenjochen standen, bäumten sie sich auf. Dann entstand eine Stauung, eine furze hemmung in bem treibenden Gange; flirrend brachen einzelne Schollen in Stude, andre mälzten sich barüber und tauchten sie unter die Oberfläche des Wassers, daß es aussah, als fämpften sie miteinander wie lebendige Geschöpfe. Gin Gurgeln, Seufzen und Aechzen tonte von drunten herauf wie die sinnlose Stimme ohnmächtiger But, und unter ber Brücke fah man sie bann wieder hervorkommen und weitertreiben, den Fluß hinunter, in endloser Masse, in

raftlosem Gange, weiter und weiter. Freda war an bas Brückengeländer getreten und stehen geblieben; dabei hatte sie ben Bruder mit sich gezogen.

"Sieh das," fagte sie, indem sie in die Tiefe

hinunterblickte.

"Was foll ich sehen?" fragte Percival.

"Nun — das; es ist doch ein großartiger Anblick." "Ja, ja," entgegnete er, "wenn's noch ein paar Tage so weitergeht, wird das Gis sich gesetht haben."

Dann schlug er den Mantelkragen höher, weil ihm

ber eisige Wind um die Ohren pfiff.

"Nun komm aber," mahnte er, indem er Freda vom Brückengeländer fort und an sich zog, "hier in der Kälte stehen bleiben — da holt man sich mit unfehlbarer Sicherbeit Husten und Schnupfen, und du weißt, ich brauche mein Draan."

Sie setzten ihren Weg fort; Freda huschte sich eng

an seine Seite; dabei lachte fie leife.

"Dein Organ," meinte fie, "na ja — aber folch einen Anblick fannst du doch erst recht gebrauchen."

"Zu was benn?"

Sie drückte seinen Arm mit ihrem Arme. "Aber Junge, zu mas! Gin Dichter muß doch große Gindrucke in sich aufnehmen, wenn er große Gedanken aussprechen will? Und bu willst doch ein großes Gedicht machen?"

"Gin - großes Gebicht?" Dann lachte er auf.

"Du denkst wohl gar an den Prolog?"
"Warum nicht?" entgegnete sie. "Tante Löckchen hat dir ja doch gesagt, daß er feierlich und erhaben merden foll?"

"Na ja, weil das Nanettchen, die Begeisterungstante, ihr die Idee eingegeben hat! Ihr habt mich schön hinein= gelegt mit dem verdammten Brolog!"

Freda drudte wieder seinen Arm.

"Du mußt dir nur Mühe geben," fagte fie, "weißt du, ich bin furchtbar gespannt, was du schreiben wirst." Bercival lachte. "Ich auch, das kann ich dir versichern."

"Trauft bu bir's benn ju?" forschte fie, indem fie

die Augen zu ihm erhob.

"Vorläufig will ich mir die Sache beschlafen," versette er, dann schritten sie eine Zeitlang schweigend ihren

Weg bahin.

"Manchmal aber," fing Percival wieder an, "bift bu boch wirklich urkomisch, Freda. Sag mir in aller Welt, wie du darauf kommst, während du auf das Treibeis hinuntersiehst, an den dämlichen Prolog zu denken?"

"Aber Heißsporn," entgegnete sie, "ich hab's dir ja

boch erklärt?"

"Bloß bes großen Gindrucks megen?"

Sie nickte stumm vor sich bin.

"Ja, aber weißt du," sagte er, "ich glaube eigentlich, daß ich mehr Talent zum Humoristen habe. Wie hat dir denn mein Toast heute abend gefallen?"

Freda schüttelte den Kopf.

"Ach, Junge, an so etwas muß man doch gar nicht mehr benken, wenn es vorbei ist."

Die Dunkelheit verhinderte sie, zu sehen, wie er

ärgerlich errötete.

"Na ja," murrte er, "du bist auch immer die Kritische. Den andern hat er doch sehr gut gefallen; du hast doch gehört, was Onkel Bennecke gesagt hat?"

Sie drückte sich an ihn, so daß ihr Gesicht dicht neben

dem seinigen war.

"Gott — Percy, Junge — du weißt doch, was ich barum gäbe, wenn man einmal von dir sagen könnte, du wärest ein Dichter von Gottes Gnaden. Aber das mußt du doch einsehen, daß man das noch nicht ist, weil man Braten auf Salaten reimt?"

Er lachte unwillfürlich auf.

"Ist es benn nicht mahr?" fragte fie.

"Fahren Sie nur fort, Herr Oberlehrer," erwiderte

er, "ich halte still."

"Nun ja," rebete sie eindringlich auf ihn ein, "und barum hab' ich heute abend zugestimmt, daß du ben

Prolog übernehmen solltest, weil ich wirklich möchte, daß du dich 'mal an etwas Ernsthaftes, Größeres machtest. Gott — solch ein Prolog — das weiß ich ja recht gut, ist auch noch nicht die Welt; aber es ist doch ein Ansang. Und siehst du, wenn du nun etwas zu stande brächtest, etwas wirklich Großes und Schönes, daß die Menschen wirklich aufrichtigen Respekt vor dir bekommen müßten — Gott — Junge — Junge!"

Sie brudte seinen Arm und brudte ihn wieder, und an ihrer Bewegung fühlte er die leidenschaftliche Zärtlich

feit, mit der sie an ihm hing.

Er wußte kaum, was er sagen sollte, und blickte stumm vor sich hin. "Du bist boch wirklich anders als all die andern," bemerkte er dann.

Freda mar fo mit ihren Gebanken beschäftigt, daß

fie dies kaum zu hören schien.

"Und übrigens," fuhr sie fort, "um noch einmal auf das Treibeis zurückzukommen — siehst du — da ließe sich doch gleich ein sehr guter Anfang zu deinem Prolog sinden, sollt' ich meinen —"

Percival wurde aufmerksam. "Wie denn?" fragte er. "Nun — ich meine nur ungefähr — wenn man so den Gegensatzeigte, wie da draußen kalte, finstre Nacht ist, und wie der Strom mit Eis geht, und wie es dagegen bei Tante Löckhen warm und schön gemütlich ist —"

"Donnerwetter," unterbrach er sie, "das ist ja aber eine ganz famose Idee! Hör du, Freda, weißt du was? Wir wollen den Brolog zusammen machen. Hast du Luft?"

Sie neigte beinahe ernsthaft bas Saupt.

"Gott, Percy, wenn ich Gedichte machen könnte, wollt' ich sie dir alle schenken, daß du deinen Namen draufsetzen und sagen könntest, du hättest sie gemacht — das kannst du mir glauben —"

"Aber?" fuhr er wieder dazwischen.

Sie seufzte und lachte zugleich.

"Ja — aber es geht eben nicht; ich kann absolut keine Gebichte machen."

hat!" manhte er ein

wandte er ein.

"Du kannst mir tropbem glauben," versicherte sie. "Nicht einen Bers bring' ich zu stande. Ich hab's ja oft genug probiert; nicht einen Vers, nicht einen Reim. Es ift wirklich merkwürdig, aber es ist einmal fo."

"Also bloß Kritik?" fragte er. Freda atmete aus tiefer Bruft.

"Wie foll man's schließlich anders nennen — aber eigentlich ist's doch was andres; eine wahre Wonne, siehst bu, wenn ich so ein recht schönes, bedeutendes Gebicht lese, und einen kolossalen Respekt fühl' ich vor einem, ber so etwas kann. In der Beziehung, siehst du, bin ich wohl Papas Tochter, benn er hat ja auch folch ein Bersgnügen baran, und boch hat er eigentlich niemals ein wirkliches Gedicht zu ftande gekriegt. Das Können, fiehft du, das hast du mitbekommen."

"Wollen's wenigstens hoffen," entgegnete er lachend. Freda schob sich die Velzboa tiefer am Halse hin= unter; in der Erregung war sie ganz warm geworben.

"Bollen mußt bu's, Percy, wollen, wollen, wollen!" Sie hatte sich aus seinem Arme gelöst und schlang

ben Arm um feine Suften. Beschwichtigend nahm er ihre

hand und legte fie wieder in feinen Urm.

"Aber Freda, laß mir doch Zeit, fei doch vernünftig! Ich kann bir boch jest nicht versprechen, daß ich ein großer Dichter werben will; höchstens, daß ich mir Mühe geben mill -"

"Mehr verlange ich ja nicht," warf sie eifrig ein; "willst du dir benn Mühe geben? Ja?"

"Ja ja," versette er, halb lachend, halb ernsthaft, "Mühe will ich mir geben, und du follst nachher zu lesen bekommen, was ich fertiggekriegt habe."

Sie hüpfte vor Freude auf und rif ihn fo heftig nach ihrer Seite, daß Percival beinahe ins Schwanken

aeriet.

"Aber nun hör auf," mahnte er, "gib Ruh!"

"Wenn ich dir nur helfen könnte," flüsterte sie leiden= schaftlich, "die ganze Nacht wollt' ich dazu aufbleiben!" Ihr Arm zuckte in dem seinigen, ihre Augen hingen

an feinem Geficht.

"Siehst du, wenn ich einmal Respekt vor dir befommen könnte, so einen großen, riefigen Refpekt - baß ich klein vor dir wurde, gang wingig, und zu dir aufschauen mußte, wie eine Maus zum Löwen — Gott — Junge — Percy, Heißsporn —"

In diesem Augenblick waren Papa Nöhring und Fräulein Nanettchen vor beren Hausthur angelangt und stehen geblieben. Man wartete auf Bercival und Freda, und als diese herangekommen waren, aab es von Nanett= dens Seite noch einen Abschiedskuß für die eine und einen letten Sändedruck für den andern.

"Gute Nacht, Dichter meiner Seele," fagte Nanett= chen, und Percival nickte ihr gedankenvoll zu. Das Ge= spräch mit der Schwester hatte ihn so sonderbar gestimmt. daß er bei Nanetichens Worten, zu denen er sonst gelacht

haben würde, ernfthaft blieb.

Un der nächsten Strafenecke verabschiedete fich herr Rechtsanwalt Feßler, und nun sette die Familie Nöhring ihren Weg allein fort. Freda hatte den Bruder los= gelaffen und fich in den Arm des Laters gehängt; Bercival schritt vor ihnen her, indem er den Kopf bald zur Erde senkte, bald wieder, wie einem Gedanken nachjagend, emporwarf.

Papa Nöhring beugte sich zu feiner Tochter.

"Du," flüsterte er, auf Percival deutend, "er bichtet wohl schon an seinem Broloa?"

Freda, ben Finger auf ben Mund gelegt, nickte bem

Vater schweigend zu.

Geräuschlos, als fürchteten sie, ihn in seinem Schaffen zu stören, schritten sie hinter ihm brein, beibe nur einen Gebanken im Kopfe und ein Gefühl in der Bruft: den Stolz ihres Hauses, Vercival Nöhring.

## Viertes Kapitel.

Ja — es war, wie Freda angedeutet hatte: Percival

dichtete an seinem Prolog.

Das sah man ihm an, benn ben ganzen nächsten Tag ging er mit wolkenumlagerter Stirn umher. Bei ber Mahlzeit saß er in Gebanken, und man konnte sehen, wie er auf dem Tischtuche leise fingerte, ungefähr wie jemand, der die Silben eines Verses abzählt.

Von Zeit zu Zeit verschwand er, um sich auf sein Zimmer zurückzuziehen, und von dort kam er dann, um=

wölft, wie er gegangen war, wieder zurück.

Es wurde ihm offenbar sauer, sehr sauer.

Den zweiten Tag ging das ungefähr ebenso. Am Abend aber erschien er, einen Bogen Papier in der Hand, der von oben bis unten vollgeschrieben war.

"Mühe habe ich mir wenigstens gegeben," sagte er kleinlaut, indem er das Gedicht auf Fredas Tisch legte,

"das, denk' ich, wirst du sehen."

Man sah es dem Werke allerdings an, daß er sich Mühe damit gegeben hatte; ganze Strophen waren ausgeftrichen, massenhafte Korrekturen übersäeten das Ganze.

Lautlos setzte Freda sich an den Tisch; indem sie das Papier ansaßte, zitterten ihr beinahe die Hände.

Während sie las, zündete Percival eine Zigarre an und lehnte, scheinbar gleichgültig, am Ofen. Scheinbar, denn in Wahrheit war er mächtig aufgeregt. Mit blinzelns den Augen verfolgte er die Schwester, die langsam, schweigend seine Verse studierte.

Jest hatte sie das Gedicht durchgelesen; einen Augenblick verharrte sie stumm, dann sing sie noch einmal von vorn an und las es langsam noch einmal bis zu Ende durch.

Dem Dichter wurde unheimlich.

Zum zweitenmal war Freda fertig geworben; nun schob sie das Papier mit einer zögernden Handbewegung von sich, die in die Mitte des Tisches. Dann lehnte sie sich, ohne den Bruder anzusehen, im Stuhle zurück.

Ein fatales Stillschweigen trat ein. Percival wurde bis über beibe Ohren rot; er kannte das Gesicht seiner Schwester; das Gedicht hatte ihr offenbar nicht gefallen. So verhielt es sich in der That.

Freda faß da und versuchte, mit ihrer Enttäuschung

fertig zu werden.

Zwei Tage lang war sie stillschweigend hin und her gegangen, die Aufgeregtheit des Bruders beobachtend, sie selbst kaum minder aufgeregt als er. Und nun lag das Ergebnis der zwei Tage vor ihr, und es war ein schwaches Gedicht.

Alle schwesterliche Liebe in ihr vermochte gegen ihren prüsenden Verstand nicht aufzukommen — es war schwach, sehr schwach. In einer Neihe von mühseligen Strophen war ein Inhalt zu Tage gefördert, der eigentlich gar kein Inhalt war. An den Gedanken, den sie ihm gegeben, hatte er sich angeklammert, er hatte ihn breit getreten, indem er Tante Löckhens gastliches Haus ausmalte, auch das aber ohne Wärme, Licht und Kraft. Dann, als wenn er sich des höheren Zwecks der Zusammenkunft besänne, hatte er noch einige Phrasen über Kunst und Dramatik hinzugesügt, alles ganz alltäglich und banal, und das war alles.

Freda litt geradezu Schmerzen; eine große Erwartung war ihr zu Schanden geworden; sie konnte kein Wort hervorbringen.

Percival räusperte sich.

"Na," sagte er, indem er sich zu heiterem Tone zwang, "scheint dir nicht übermäßig zu gefallen? Hm?"

Freda raffte sich auf, erhob sich und ging auf ihn zu. Sie nahm seinen Kopf zwischen ihre Hände und füßte ihn auf die Stirn; er that ihr so surchtbar leid.

"Gott — Percy," sagte sie, "benen da bei Tante Löckchen, siehst du, würde es ja, so wie es ist, vermutlich ganz gut gefallen —"

"Aber dir gefällt es nicht?" unterbrach er sie, einiger=

maßen ärgerlich.

"Nun — wenn du mich fragst — ich meine freilich.

du fannst etwas Besseres machen."

"Na ja," erwiderte er, "hatte ich mir ja gedacht —" Er machte sich von ihren Sänden los, trat an ben Tisch, nahm das Papier auf und riß es von oben bis unten mit einem Griffe durch.

"Der bämliche Prolog!" knurrte er, indem er die Feben zerknüllte und auf den Fußboden warf.

Freda raffte die Papierstücke auf und strich sie wieder glatt; wenn es auch verfehlt war - es war boch von ihm, und er hatte zwei Tage lang barüber gesessen.

Percival ging im Zimmer auf und nieder.

"Warum haft bu mich auch bazu gebracht! Run hab' ich's einmal versprochen, und machen also muß ich ihn jett!"

"Sollst du ja auch," beschwichtigte ihn die Schwester.

"sollst du ja auch."

"Sollst du ja auch," maulte er ihr nach, "aber wenn bu mir immer ben fritischen Spieß vor ben Leib hältst, daß ich darauf auflaufen muß, dann kann ich es nicht."

Freda war hinter ihm dreingegangen und hielt ihn jett an den Schultern fest. Ropfschüttelnd lächelnd, fah

fie ihm ins Geficht.

"Aber Junge, wer wird denn so die Flinte ins Korn werfen? Geh, schäm dich was! Morgen setzt du dich hin und machst einen viel schöneren, einen wunder= schönen, das weiß ich."

"Weißt du das?" fragte er ungläubig.

"Ja, ja, ja," erwiderte sie, indem sie ihn dreimal nacheinander auf die Schulter schlug. "Das weiß ich; die Disposition in beinem Gebicht ist ja ganz gut, nur die Gedanken mußt du noch ein bigchen tiefer herausholen, so recht vom Grunde heraus, verstehft bu?"

Db sie sich wirklich so des Erfolgs bewußt war, den fie ihm versprach? - Sebenfalls gab ihre Sicherheit ihm

neuen Mut.

"Soll mich ber Teufel holen," fagte er, mit bem

Ruße aufstampfend, "ich frieg's bennoch fertig.

Er war jest wirklich gang verseffen barauf, ein vernünftiges Gebicht zu stande zu bringen. Es mar etwas in ihn gekommen, das er früher nicht gekannt hatte. etwas, bas ihn stachelte und erhipte: zum erstenmal in seinem Leben war er ehrgeizig.

Alle seine bisherigen Triumphe in der Gesellschaft hatte er vermöge seiner liebenswürdigen Erscheinung, feiner äußeren Gaben errungen, das murde ihm mit

einemmal flar.

Jest, da er durch seinen Geift triumphieren wollte. follte er Schiffbruch leiben? Teufel noch einmal! Seine Gitelkeit baumte fich auf wie ein Pferd, bas zum erstenmal die Peitsche fühlt. Er wollte ihnen schon zeigen, wer er war! Bewundern sollten sie ihn, sie alle, und seine Mamsell Schwester erst recht!

Den ganzen nächsten Tag sprach er mit Freda fein Wort. Er fürchtete sich vor ihr, und beinahe haßte er fie.

Vierundzwanzig Stunden, nachdem er ihr seinen erften Prolog zur Begutachtung vorgelegt hatte, lag ein zweiter Entwurf vor ihr. Mit bem hingegebenen Gifer. mit dem sie den ersten gelesen hatte, studierte sie auch biesen zweiten burch. Die Zigarre zwischen ben Zähnen fauend, fah Percival ihr zu.

"Schon besser," fagte Freba, nachdem sie zu Ende gelesen hatte, "schon viel besser als ber gestrige."

Bercival stieß mit dem Rücken gegen den Ofen, an bem er lehnte.

"Schon besser heißt noch nicht gut," knurrte er.

Fredas Bruft hob und senkte sich. Man sah ihr an, wie gern, wie ums Leben gern fie das Gedicht gut ge= funden hätte, aber es war wie ein Siegel vor ihrem Munde; das befreiende Wort wollte und konnte nicht heraus.

Mißmutig trat er an den Tisch, nahm das Papier auf und las das Geschriebene selbst noch einmal durch.

Dann faßte er den Bogen zwischen beide Hände und — ratsch — flog das Papier, in zwei Hälften zerrissen, zur Erbe wie das gestrige.

"Ist ja nichts," murrte er, "ist ja wieder nichts!"

Ohne ein Wort hinzuzuseten, ging er aus dem Zimmer und aus dem Hause. Den Abend verbrachte er

am Biertisch mit seinen Kollegen.

Vielleicht hatte er sich dort eine andre Stimmung geholt; am dritten Tage, bald nach dem Essen, kam ein dritter Entwurf zum Vorschein, diesmal in humoristischer Gestalt.

Freda las auch diesen, und diesmal blickte sie, nachdem sie zu Ende gelangt war, beinahe schmerzlich zu dem

Bruder auf.

"Junge," sagte sie, "lieber, einziger Junge, qual dich boch nicht so furchtbar, laß dir doch Zeit, die Sache eilt ja nicht so."

Es war also wieder nichts — natürlich!

"Hat gar keine Zeit," fuhr er unwitsch auf. "Das weißt du doch selbst. Heut haben wir den Zwölften, und

am Fünfzehnten ift die Aufführung!"

Die Hände in den Hosentaschen, ging er im Zimmer auf und ab. Freda saß stumm und traurig vor ihrem Tisch. Sie fühlte sich ganz niedergeschlagen, sie wußte nicht, was sie sagen, wie sie ihm helsen sollte.

Nachdem er eine Weile gewartet hatte, daß sie etwas fagen sollte, blieb er vor ihr stehen; sie faßte nach seiner Hand und blickte ihm liebevoll bekümmert in die Augen.

"Jesses, solch eine Leichenbittermiene," sagte er, ärgerlich lachend, indem er ihr die Hand entzog. "Du siehst mich im Geiste natürlich schon unsterblich blamiert. Aber diesmal, Herr Oberlehrer, sollen Sie sich getäuscht haben."

Die Hände auf den Tisch gestüt, sah er ihr mit

grellen, schlauen Augen ins Gesicht.

Sie verstand nicht recht, was er wollte. "Was meinst du denn?" fragte sie.

"Du benkst natürlich," fuhr er fort, "ich werde jett

żu Tante Löckhen hinlaufen und ihr sagen: "Tantchen, ich kriege den Prolog nicht fertig" — er unterbrach sich und fing wieder an, im Zimmer auf und nieder zu gehen — "wäre auch eigentlich das allervernünftigste. Gerade daran, daß ich solch ein dummes bestelltes Gedicht nicht fertigkriege, könntest du ja eigentlich erkennen, daß wirklich vielleicht ein Dichter in mir steckt —"

"Das habe ich ja aber noch gar nicht bezweifelt,"

beeilte Freda sich, einzuwenden.

"Na ja, schon gut, ich weiß schon, was du benkst," schwadronierte er weiter, "aber dir gerade zum Tort will ich den Prolog nun doch schaffen; und wenn ich ihn spreche, soll alle Welt bravo, bravo, dacapo schreien!"

Freda stand auf und hielt ihn, wie sie zu thun

pflegte, an ben Schultern feft.

"Aber Heißsporn, wer verlangt denn etwas andres?"
Sie sah ganz glücklich wieder aus; alles konnte sie ertragen, seinen Aerger, seine Unliebenswürdigkeit, seine Prahlerei, nur seinen Kummer nicht.

"Haft du eine neue Idee?" forschte fie.

Er lachte ihr ins Gesicht.

"Aber eine ganz famose! Du wirst einmal sehen!" Er nickte ihr, lustig lächelnd, zu und ging hinaus. Gleich darauf sah sie, wie er mit hastigen Schritten, so daß der weite Wintermantel hinter ihm herstog, durch bie Anlagen bahinstürmte, nach dem Innern der Stadt zu.

Zum Abenbessen kam er zurück, mit entwölkter Stirn, wieder ganz der lustige Percival, der er immer gewesen war. Fredas Augen hingen mit stummer Verwunderung an ihm, und indem er ihren staunenden Blick gewahrte, drückte er die Serviette an den Nund, um nicht laut herauszulachen.

"Na, Freda," sagte Papa Nöhring, "unser Dichter macht ein Gesicht — ich will wetten, er hat seinen Prolog

fig und fertig."

"Noch nicht ganz, Papachen," erwiderte der Dichter, "aber beinahe, und wenn's fertig ist, wird's was Feines Wildenbruch, Schwester-Secte. werden — das glauben Sie wohl nicht, Herr Oberlehrer?"

wandte er sich über die Tafel hin an Freda. "Junge!" rief sie, indem sie vom Sipe aufsprang, um den Tisch herumkam und seinen Kopf mit beiben Armen umfing, "wenn du mir fagst, daß du die ganze beutsche Litteratur mit beinem Gedicht über ben Saufen rennst, ich glaube dir alles! alles!"

Sie füßte ihn leidenschaftlich auf ben Ropf.

hielt, "es ist boch mahr — er ist nun einmal unser Haus-genie!"

Bapa Röhring lachte seelenvergnügt vor sich bin. "Ja, ja, aber verzieh du nur den Schlingel nicht zu fehr und verdreh ihm nicht den Kopf."

Percival machte sich aus ben Armen ber Schwester

frei und ergriff biese an beiben Sänden.

"Die und verziehen?" Mit großen runden Augen

blickte er zu ihr auf.

"Na, hör 'mal, Papa, bu fennst aber Berrn Ober= lehrer Freda Nöhring nur schwach."

## Sünftes Kapitel.

Die halbe Nacht lag Freda schlaflos im Bett, weil sie immerfort an Percivals Prolog denken mußte. Was ihm nur plötlich für ein neuer Ginfall gekommen fein mochte? Vorher hatte er doch fo bekummert ausgesehen, und dann nachher so aufgeräumt und sicher - er mußte also doch etwas gefunden haben? Sie dachte baran, wie rat- und hilflos sie ihm gegenüber gesessen hatte; aus eigener Kraft also hatte er den Ausweg gefunden. Das war ja ein Beweis dafür, daß wirkliche Kraft in dem Jungen stedte, das war ja herrlich. Und in dem Glücks= gefühle, das ihr dieser Gedanke verursachte, schlief sie füß und fanft ein.

Rum Mittagessen am barauffolgenden Tage fam Bercival etwas unpunktlich, etwas später als gewöhnlich. Er hatte noch eine Besorgung vorher gehabt. Offenbar war er rasch gegangen; er war etwas erhitt, beinahe erreat.

Während des Essens verhielt er sich schweigfam, in Gebanken versunken. Sobald die Tafel aufgehoben war, zog er sich auf sein Zimmer zurück.

Gine Stunde später, als Freda in ihrem Zimmer mit einer Sandarbeit am Fenster faß, erschien Bercival, einen Bogen Papier in der Hand. Auf dem Tisch in= mitten des Raumes, auf dem die verunglückten Entwürfe

gelegen hatten, legte er ihn nieder.

"Da," fagte er, indem er mit flacher Sand auf das Papier schlug und mit einem herausfordernden Blick zu ber Schwester hinübersah. Dann ging er burch bie Thur zurück. Heut blieb er nicht am Ofen stehn, um ihr Geficht beim Lesen zu beobachten, heut schien er seiner

Sache gewiß.

Ein beklommener Atemzug schwellte Fredas Bruft, indem sie die Sandarbeit fortleate und lanasam an den Tisch trat. War ihr doch nicht anders zu Mute, als handelte es fich um die Entscheidung seines Lebensschicksals. Der erste Blick auf das Pavier machte sie stuten; wie anders fah das heut aus, als die vorigen Male. Glatt bingeworfen in Percivals fraftiger, geläufiger Schrift, ohne Striche, ohne Menderungen und Korrekturen reihte sich Strophe an Strophe, drei Seiten des Bogens bebeckend von oben bis unten und mit einer letten Strophe überschießend auf die vierte Seite. Wie ein mühseliges, aus dürftigen Brocken zusammengeleimtes Flichwerk hatten jene ausgesehen - wie ein einheitlicher Guß von funkeln= bem Ebelmetall, so fah dieses aus.

In ahnungsvoller Erregung sette sie sich nieder und begann zu lesen. Und diesmal las sie nicht wie an den Tagen vorher, nicht Bort für Bort und Zeile mühfam nach Zeile, mit weit aufgeriffenen Augen verschlang sie bie Strophen, mit fiebernder Hand schlug sie die Seiten um, wie ein brausender Strom brang es in sie ein, das, was da vor ihr lag, das herrliche, gewaltige Gedicht.

Percival war in den anstoßenden Salon gegangen und dort, die Beine übereinander geschlagen, saß er auf dem Sofa, während die Schwester las. Jetzt vernahm er aus dem Zimmer nebenan einen jauchzenden Schrei, und im nämlichen Augenblick erschien Freda auf der Schwelle der Thür.

Unwillkürlich ließ er das übergeschlagene Knie sinken — wie anders sah sie aus als gewöhnlich, wie großartig,

wie schön!

Die schlanke Gestalt war hoch aufgerichtet, beibe Arme erhoben, und das sonst so strenge Gesicht bis über die Stirn in flammende Glut getaucht.

Einen Augenblick noch ftand sie, die Augen in be=

geisterter Wonne auf ihn gerichtet.

"Percival!" rief sie bann, und mit hochgereckten, wie zur Umarmung geöffneten Armen flog sie burch ben

Salon auf das Sofa zu, dahin, wo er faß.

Vor dem Sofa sank sie in die Kniee; mit beiden Armen umschlang sie seinen Oberleib, und indem sie seinen Kopf an ihre Brust riß, küßte, küßte und küßte sie ihm das Gesicht.

"Junge," ftammelte fie, "wie herrlich! Wie herrlich!

Wie herrlich!"

Percival hatte sich des leidenschaftlichen Ueberfalls nicht zu erwehren vermocht; jetzt machte er sich langsam von ihr los; er sah die Schwester nicht an; ein stummes, beinahe verlegenes Lächeln zuckte um seinen Mund.

Freda bemerkte es nicht; sie war wie berauscht. Noch einmal sing sie den Widerstrebenden in ihre Arme, und mit der rechten Hand strich sie ihm die Locken aus

ber Stirn.

"Du merkwürdiger Mensch," sagte sie mit tiefen, aus der Bruft quellendem Tone, und ihre Augen senkten sich staunend in die seinigen, als wollte sie sein Ge=

heimnis ergründen, als wollte sie begreifen lernen, wie es möglich war, daß derselbe Mensch, der gestern und vorgestern so kläglich am Boden gekrochen war, jest plößelich das Fliegen gelernt hatte.

Dann sprang sie auf die Füße. Sie hatte das Gebicht ja erst einmal gelesen; sie schoß zurück, um es wieder aufzunehmen. Noch einmal lesen! Noch einmal und

immer wieder!

Mit dem Papier in der Hand kam sie aus ihrem Zimmer zurück. Die Dämmerung war eingebrochen; sie zog die Hängelampe, die inmitten des Salons über dem großen runden Tische schwebte, herab und zündete sie an. Dann, während Percival in seiner Sosacke sigen blieb, nahm sie unter der Lampe Plat, breitete den Bogen vor sich auf den Tisch, strich noch einmal mit leiser, liebender, beinahe ehrsurchtsvoller Hand über die Fläche des Papiers, und nun von der Seite her sah Percival, wie sie von neuem mit trunkenen Augen, mit steigender und sinkender Brust in dem Strom der Verse versank.

Es war in der That ein merkwürdiges Gedicht, großartig und lieblich zugleich. Zwei Schwestern waren geschildert; auf eisernem Throne sitzend, mit starren, finsteren Zügen die eine, die Weltgeschichte; neben ihr lehnend, ähnlich, doch freundlicher von Gesicht, die andre, die Muse

der dramatischen Runft.

Im Schoße ber finsteren Schwester lagen die Ereignisse, rauhe, ecige, farblose Blöcke; aus ihrem Schoße hob die sanstere Schwester sie empor, und siehe da, in ihren Händen nahmen die rauhen Blöcke Rundung und Gestalt an, das farblose Gisen wurde zu strahlensbem Gold.

Und nun, die goldenen Gaben im Schoße, wandelte sie vom Berge zu Thal, zu den Menschen hernieder und teilte ihre Gaben aus, nach rechts und nach links, den Großen und Aleinen, den Reichen und Armen, und das harte Gold wurde zur weichen, saftigen Frucht, und die Menschen genossen davon und killten daran Hunger und Durft.

Und nun endlich, als sie alle ihre Schätze ausgeteilt und nur ein kleines, winziges Goldperlchen noch übrig hatte, schlüpfte sie lächelnd und das königliche Haupt bescheiden neigend über die Schwelle eines Hauses, wo gute Menschen wohnten; zu der lieben, freundlichen Wirtin des Hauses trat sie heran und legte ihr das Perlchen in den Schoß; da ward ein Leuchten, Flimmern und Glühen in dem Hause — und das Haus war Tante Löckchens Haus, die liebe, freundliche Wirtin war Tante Löckchen.

Aufatmend aus übervoller Bruft, in tiefer, wortloser

Glückseligkeit lehnte Freba sich im Stuhle gurück.

War solche Wonne benn erhört? War sie wirklich und wahr? Die Stube war nicht die Stube mehr; der Klang der herrlichen Verse tönte in ihr nach; all das Verheißende, all das Erlösende der echten großen Poesie strömte in sie ein, ihre Seele erfüllend mit einem Weere von tiesem, sattem, goldenem Licht. Und der Zaubergewaltige, der alles das vermocht, das war — Er? Ihr Bruder? Ihr Percy? Ihr Alles und Sines? Für ihn gebangt hatte sie, an ihm gezweiselt — und plötslich richtete er sich auf, und mit der stüllen Gelassenheit der wahren Größe, die lächelnd ihrer Stunde harrt, schüttete er diese ganze Fülle des Reichtums über sie aus.

Ihr war, als umfinge sie ein Traum. Sie faltete die Hände im Schoße und richtete die thränenschwimmenden Augen zu ihm hin. Er saß noch immer, wie er gesessen hatte, in die Sosaecke gelehnt, die Blicke von ihr abgewandt, um den Mund das seltsame, beinahe gekniffene Lächeln. Freute er sich denn so wenig seines Werks? Trug er ihr etwa noch nach, daß sie ihn so getrieben

und gequält hatte?

Bom Site aus ftredte fie beibe Sande nach ihm aus.

"Bercy!" fagte fie mit tiefer, bebenber Stimme.

Nun sprang er auf, trat an den Tisch, und am Tische stehend, nahm er selbst das Gedicht noch einmal auf und las es schweigend für sich durch.

"Ift mahr," fagte er bann, indem er ben Bogen

nachbenklich wieder niederlegte, "es ist wirklich famos; gerabezu großartig."

Sie haschte nach seiner Sand und hielt fie fest. Dabei schaute sie lächelnd zu ihm auf. Die Art, wie er das Gedicht gelesen hatte, die Art, wie er davon sprach es war ja wirklich, als spräche er von einem fremben Merk.

"Percy," sagte sie, "was wird das dem Papa für eine Freude bereiten! Wollen wir zu ihm hinauf=

gehen?"

Sie wollte sich erheben, aber mit einer jähen Bewegung brudte er ihre Sand auf die Tischvlatte nieder, ihr andeutend, daß sie figen bleiben follte. Die Bande in ben Hofentaschen vergrabend, fing er an, im Rimmer auf und ab zu gehen, dann blieb er vor ihr ftehen.

"Na, aber Freda," fagte er, "nun thu mir ben Gefallen — bu haft's boch natürlich längst gemerkt?"

"Was foll ich gemerkt haben?" Sie verstand nicht, mas er meinte.

"Was" - er lachte furz auf, wie jemand, ber feine Verlegenheit nicht zeigen will — "na — daß das Ge=

bicht natürlich gar nicht von mir ist."

Freda wollte etwas erwidern, aber der Mund blieb ihr halb offen, sie brachte keinen Laut hervor. Mit großen Augen ftarrte fie ihn an; ber freudige Glang mar von ihrem Gesicht wie weggewischt.

"Burrjeh, macht fie ein Gesicht!" rief Percival. Er lachte laut und polternd, bann zundete er sich, um zu zeigen, wie wenig wichtig die Sache fei, mit langfamer

Geflissenheit eine Zigarre an.

"Das ändert aber nichts an der Geschichte," fuhr er fort, "mein Gedicht ift es barum boch."

"Dein - Gebicht?" brachte fie stockend hervor.

"Na ja, mein Gedicht," erwiderte er, mit einem Tone, als ärgerte er sich über ihre Schwerfälligkeit im Begreifen.

"Es gehört mir, und ich werbe es bei Tante Löckchen sprechen."

"Aber — wenn es boch ein andrer gemacht hat?"

"Aber wenn er mich boch beschworen hat," erklärte Percival, indem er seine Wanderung durch den Salon wieder aufnahm, "geradezu fußfällig beschworen hat, daß ich das Gedicht sprechen und den Leuten sagen soll, es wäre von mir!"

Es klang, als bereute er sein Geständnis, und als wollte er die Sache wieder gut machen, indem er sich in den Aerger hineinredete.

Freda faß gang stumm; sie war wie benommen von

dem, was sie gehört hatte.

Ihr Schweigen reizte ihn immer mehr.

"Und so übrigens," fuhr er fort, "daß er das Gedicht ganz allein gemacht hätte und ich gar nichts, so mußt du die Sache nun nicht verstehen. Den Grundgedanken habe ich ihm gegeben, und er — na — er hat ihn eben ausgeführt, also kann man dreist sagen, wir

haben's zusammen gemacht."

Er hatte während der letten Worte das Gesicht von Freda abgewandt; dis über beide Ohren war er rot geworden, denn er wußte, daß er log, herzhaft log. Das einzige, was er dem Verfasser des Gedichts gesagt hatte, war gewesen, daß man für eine Theateraufführung einen Prolog brauchte, und daß der Prolog eine Verherrlichung der dramatischen Dichtung enthalten sollte.

Freda stütte die Stirn in die Band.

"Bie soll man das alles denn verstehen? Er will nicht, daß man seinen Namen nennt?"

"Wenn ich's dir boch fage," entgegnete Percival;

"er will's nicht! Rein!"

"Aber — warum benn nicht?"

"Beil er glaubt, daß er dann bei Tante Löckchen Besuch machen muß, und weil er ein Berlegenheitstierchen ist und vor Gesellschaften, namentlich wo junge Damen babei sind, und wo nachher gar getanzt wird, eine Angst

hat wie vorm Feuer! Darum hat er sich's ausbedungen — wenn er das Gedicht machen follte, müßte ich sagen, es wäre von mir. Na — also kannst du sehen, ich bin auf ehrliche Weise dazu gekommen."

Jest ließ Freba die Sand sinken und richtete die

Augen auf ben Bruder.

"Aber wer ist der Mensch benn eigentlich, von dem

du sprichst?"

"Wer wird's sein," versetzte Percival, "natürlich boch ber Schottenbauer, ber komische kleine Referendar hier vom Gericht. Hast du nie von ihm gehört?"

Freda schüttelte langfam verneinend bas Saupt.

"Aber gesehen hast du ihn jedenfalls hundertmal, hast vielleicht bloß nicht Obacht gegeben. Sin ganz komischer kleiner, dicker Kerl mit einem großen runden Kopf. I natürlich, du mußt ihn ja gesehen haben! Immer im Sturmschritt rennt er durch die Straßen, den Kopf an der Erde, als ob er den Leuten zwischen den Beinen durchlausen wollte. Urkomisch, sag' ich dir; urskomisch!"

Freda senkte die Augen auf das Gedicht. "Und der — hat das hier geschrieben?"

"Na ja — das heißt — in der Art, wie ich's dir

erklärt habe."

Sie verharrte eine Zeitlang in stummen Gedanken und ließ die Blätter des Papiers noch einmal durch die Hand gleiten; in der Bewegung, mit der sie es that, war eine gewisse Gleichgültigkeit, nicht mehr die ehr= furchtsvolle Liebe von vorhin.

"Gin Referendar — am Gericht" — bann ichob fie

ben Bogen von sich und richtete sich auf.

"Wer ist benn bieser Mensch? Dieser Schottenbauer?"

Ja — wer war es?

## Sediftes Kavitel.

Wenn man sich in ber Stadt nach ihm erkundigt hätte, würde man vermutlich gar feine, bei feinen Rollegen eine spöttische Auskunft erhalten haben.

"Schottenbauer? Referendar? Ach fo - ja - bas

ist eine Sage."

"Gine Sage? Was follte bas beißen?"

"Na ja, eine Sage, daß ein Mensch biefes Namens

am Gericht arbeitet."

"Gin Jahr und etwas barüber mar er am Orte, von irgend einem andern Gericht, an dem er bisher thätig gewesen war, hierher gekommen. Wie er aber aussah, mußte man kaum. Er besuchte ja keine Gesell= ichaften, verkehrte nicht einmal mit seinen Rollegen, überhaupt mit niemandem."

"Mit niemandem?"

"Mit feinem Menschen wenigstens."

"Mit wem benn also, wenn nicht mit Menschen?"

"Mit feiner Mufe!"

Ein allgemeines Gelächter hatte sich an bem Biertische erhoben, an dem die Regierungs= und Gerichts= referendarien abends zusammenzukommen pflegten. Dort hatte Bercival Nöhring zum erstenmal von ihm sprechen hören.

"Mit seiner - Muse? Soll das heißen, daß er

bichtet?"

"Na aber — und wie! Als wenn er's bezahlt friegte." "Kriegt's aber gar nicht bezahlt," feste einer aus der Tafelrunde, ein Sachkundiger, hinzu. "Wieso benn?" fragte Percival Nöhring, "wissen

Sie was Genaueres?"

Natürlich wußte er etwas Genaueres. Es war ein wohlfrisiertes, elegantes herrchen, bas seinen Spignamen

"ber Garbereferendar" nicht mit Unrecht trug.

Als folder war er Gönner des Theaters — benn ein Theater war am Orte — und erlangte, was ihn fehr stolz machte, hie und da Zutritt hinter ben Coulissen.

Er kannte auch den Theaterdirektor, und das machte ihn wieder sehr stolz, obschon er es hinter blasierter

Gleichgültigfeit verbarg.

Ja, und bei einer solchen Gelegenheit hatte ihn neulich ber alte Sduard — er nannte den Direktor stets beim Vornamen, um sein vertrautes Verhältnis zu ihm anzubeuten — mit so einem gewissen Schmunzeln gefragt, ob er seinen Kollegen, Herrn Schottenbauer, kennte?

Sein Kollege im strengeren Sinne wäre er nun ja nicht, hatte er erwidert, denn er wäre bei der Regierung und jener beim Gericht — aber was denn mit ihm los wäre?

"Hat mir ein Stück eingereicht," hatte ber alte Chuard gesagt und babei ben Mund von einem Ohr bis zum

andern gezogen.

"Hört, hört!" erschallte es rund um ben Biertisch. Der Garbereferendar ließ ben Lärm austoben. Er wußte, daß er noch mehr Bonbons in der Tasche hatte.

"Ein Trauerspiel."

"Ein Trauerspiel!" Die Heiterkeit wuchs.

Jett klemmte der Berichterstatter das Monocle ins Auge und sah sich um.

"In fünffüßigen Jamben."

Ein wieherndes Gelächter brach aus.

"In fünfbeinigen Jamben! Das ift ja ausgezeichnet! Wann wird's benn gespielt?"

"Am breißigsten Februar."

"Bas? Bann? Am dreißigsten Februar?"
"So hat mir der alte Eduard gesagt."

Man wollte sich totlachen über ben Wig des alten Ebuard.

"Aber konnten Sie benn nicht bazuthun, baß er's annahm? Das hätte ja einen Hauptulk gegeben!"

Der Garbereferendar zuckte die Achseln. Der alte

Sduard mare nicht zu bewegen gewesen, leiber.

"Wäre ja sehr ein schönes Stuck," hätte er gesagt. "Natürlich! schauberhaft schön!" antwortete der Chor. "Nein," — der Gardereserndar war ein genauer Berichterstatter — "es wäre wirklich was brin, hatte ber alte Eduard gesagt, so etwas ganz Merkwürdiges eigentlich —"

"Na, aber warum führt er's bann nicht auf?"
"Ja — es wäre nicht für sein Publikum, hatte er gemeint."

"Aha!" Und das Gewieher brach wieder aus. "Stücke sind nu mal leider fürs Aublikum!"

Auf die Art hatte Percival Nöhring den Neferendar Schottenbauer aus der Entfernung kennen gelernt. Er hatte den Abend mit den andern mitgelacht, dann aber war er gedankenvoll nach Haus gegangen. Im Grunde bestand ja eine Art von innerer Verwandtschaft zwischen ihnen beiden, denn im geheimen verdrach er doch auch Gedichte. Nur mit dem Unterschiede, daß er der Vernünftigere von beiden war, denn so "verrückt ernsthaft" nahm er die Sache denn doch nicht, daß er Trauerspiele schrieb und sie dem Theater einreichte.

Tropbem konnte er sich nicht verhehlen, daß ihm ber

verrückte Kerl eigentlich imponierte.

"Sist da in feiner einsamen Stube und schreibt

Trauerspiele in fünffüßigen Jamben!"

Dabei kam es ihm immer wieder ins Gedächtnis, was der Theaterdirektor gesagt hatte, "daß in dem Stück wirklich etwas wäre — etwas ganz Merkwürdiges eigentlich." Die andern hatten darüber natürlich hinweggelacht — er hatte es behalten, vielleicht weil er undewußt mit dem Ohre des Rivalen zugehört hatte — und das Ohr des Rivalen hört scharf. Nun, als er über seinem Prolog druckte und ihn nicht fertig bekam, siel ihm der "Dichter" Schottenbauer ein. Wie wär's, wenn er sich einmal an den wendete? Er hatte ihn inzwischen von Ausehen kennen gelernt; auf der Straße war er ihm gezeigt worden. Sin kleiner, vierschrötiger Mann mit einem großen runden Kopfe; so ziemlich das Gegenteil von dem, wie die Menschen sich einen Dichter vorzustellen pstegen. Sin Gesicht, an dem man vorüberging, unschön, aber unsäglich gutmütig. Sin Mensch, der nicht "Nein" sagen, der keine Bitte

abschlagen konnte. Würde er es ihm abschlagen, wenn

er ihn um den Prolog bat? Welch ein Gebanke!

Der unscheinbare, verlegene Mann, ber sich auf ber Promenade fouchtern vorbeischob, wenn Percival Nöhring, hochaufgerichtet in Schönheit und Eleganz, Arm in Arm mit den andern Löwen ber Gefellschaft, bes Wegs baberfam, er follte "Rein" fagen, wenn ber strahlende Percival Nöhring zu ihm kam und ihn um das Gedicht bat?

Es gibt Menschen, die am stärksten find, wenn sie

bitten. Ru ihnen gehörte Vercival Nöhring.

Außerdem schlug er bamit zwei Kliegen mit einer Klappe. Wenn er ihm den Prolog machte — na gut, so hatte er das Gedicht und konnte sein Versprechen halten. Machte er es nicht — na, so konnte er es eben nicht, so konnte er eben auch nicht mehr als er, Percival, felbst; bann wußte er, woran er mit bem "Dichter" Schottenbauer war, mit bem "Rivalen".

Auf dem Gericht hatte er erfahren, wo er wohnte: am Waffer, in ziemlich entlegener Gegend — natürlich.

"Sie muffen über ben Hof geben, er wohnt nach hinten hinaus," batte man ihn belehrt.

Ueber den Hof — nach hinten 'raus — natürlich —

immer beffer.

Un dem Nachmittag, als Freda ihn mit flatterndem Mantel in den Anlagen hatte verschwinden sehen, mar er geradeswegs dahin gegangen, wo Schottenbauer am Fluß nach hinten 'raus wohnen sollte.

Durch ben Flur des niedrigen Vorderhauses war er über einen engen Sof in das Sinterhaus gelangt. Gine bide, asthmatische Frau stand am Fuße ber Treppe, die

hinaufführte.

"Bohnt hier Herr Referendar Schottenbauer?"

Sie zeigte mit dem Finger. "Gine Treppe hoch."

Es war beinahe dunkel geworden; die Sand am Geländer, taftete er sich die steile Treppe hinauf.

Un einer Thur, die sich auf den Flur im ersten

Stock öffnete, war etwas wie eine Lisitenkarte angebracht. Den Namen zu entziffern, war nicht mehr möglich, ber Flur war ohne Licht.

Percival flopfte an.

"Herein!" — und er trat ein.

Ein sonderbares Gefühl überkam ihn, indem er die Thür öffnete: auf der Treppe und im Flur unwirtliches, armseliges Dunkel — hier drinnen warmes, wohlthuendes Licht; beinahe Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Es war ein kleiner, quadratischer Naum, den auf der gegenüberliegenden Seite eine große Glasthür abschloß, anscheinend

auf einen Balkon hinausführend.

Ein Bücherregal befand sich an der Mand rechts; zur Linken öffnete sich eine Thür in ein zweites anstoßendes Gemach. Inmitten des viereckigen Raumes stand ein viereckiger Tisch, mit Büchern bedeckt. Auf dem Tische stand eine hellbrennende Lampe, vor dem Tisch, auf einen großen Foliobogen gebeugt, saß rauchend und schreibend ein Mann — und dieser Mann wandte jetzt dem Sinstretenden das überraschte Gesicht zu.

"Herr Kollege Schottenbauer?" fragte Percival Nöh=

ring mit hellflingender, liebenswürdiger Stimme.

Der schreibende Mann erhob sich mit einer hastigen Verbeugung, indem er rasch ein Löschblatt auf das beschriebene Papier warf, dann suchte er mit den Augen nach dem Gesichte des fremden Gastes, der noch im Halbsdunkel an der Thür stand.

"Entschuldigen Sie zunächst, baß ich Sie überfalle," fuhr Percival fort, indem er hervortrat, "mein Name ist

Nöhring."

"Ah — so — " Ein unmerkliches Lächeln huschte über Schottenbauers Züge. Er wußte ja sehr wohl, was ber Name in ber Stadt bedeutete.

Percival fah sich um — war ihm boch, als hätte er noch nie im Leben folch ein Zimmer gesehen. Und boch

wußte er kaum, warum.

In die Gegend, wo das Saus sich befand, tam er

felten, fast nie; und hier in der entlegenen Gasse, über den Hof hinweg, eine dunkle Hintertreppe hinauf, dieses stille, warme, lichterfüllte Gemach. Die Bücher dort im Negal — an der Wand, dem Schreibenden gegenüber, ein einziges Bild, eine Photographie nach einem Böcklin oder etwas ähnlichem — auf dem Tische die großen gelblichen Foliodogen, hell leuchtend im Lichte der Lampe, das sich darüber ergoß — alles so warm, so licht, so traulich in sich zurückgezogen.

"Geht bas ba auf einen Balton?" fragte Percival,

indem er auf die Glasthur deutete.

"Ja, ja," entgegnete Schottenbauer, "ich hab' die Wohnung gleich am ersten Tage, als ich hier angekommen war, durch einen glücklichen Zufall entdeckt; es ist ein herrlicher Blick."

Er riß die Glasthür auf; man trat auf einen schmalen Balkon hinaus, von dem man, über das Bollwerk hinaus, in den Strom hinuntersah, der breit und mächtig an dem

Hause vorüberzog.

"Nicht wahr?" fuhr er fort, "wie die Schollen so an einem vorbeitreiben! Und dann, bei Tage, wissen Sie, wenn die Krähen gestogen kommen und sich auf die Schollen setzen und mit ihnen den Strom hinuntertreiben! Und dann erst im Frühling und Sommer, wenn die großen Kähne mit vollen Segeln herauskommen — stundenlang kann man stehen, sag' ich Ihnen, und nichts thun, als zusehen."

Percival hörte ihm schweigend zu, indem er sich neben

ihm über das Geländer des Balkons beugte.

"Bei bem würde Freda Verständnis für ihre Bewunderung des Treibeises gefunden haben," dachte er im stillen für sich.

Indem er über den Strom hinwegschaute, bemerkte er, daß er sich hier gerade Tante Löckchens Haus gegenüber befand, und nun kam es ihm in Erinnerung, wie oft er, von Tante Löckchen kommend, das stille Licht am jenseitigen Ufer bemerkt hatte. Bon hier also kam das ber. Während er brüben in ber Gesellschaft glangte. beklamierte, ben Mädchen den Kopf verbrehte und sich als "Dichter von Gottes Gnaben" feiern ließ, faß bas hier einsam und ftill und schrieb Dramen in fünffüßigen

Namben.

Sie waren vom Balkon wieber in das Zimmer aetreten, benn ber Wind blies falt herein. Schottenbauer wußte noch immer nicht, was der Besuch eigentlich bebeutete. "Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten?" Er ging in das anstoßende Zimmer und kehrte mit einer Rigarrenfiste zurück.

Bercival hatte seine hastigen Bewegungen verfolgt.

unwillfürlich brach er in Lachen aus.

"Entschuldigen Sie," sagte er, als ber andre ihn fragend ansah, "was — hängt benn ba an Ihnen?"

Indem Schottenbauer ins Nebenzimmer ging, hatte er bemerkt, wie etwas, das beinahe wie eine Schleppe von Regen aussah, hinter ihm herschleifte.

Der Angeredete fah lächelnd an sich herab. "Ah — Sie meinen meinen Schlafrod?"

"Ein — Schlafrock ift bas?" — Schottenbauer lachte gutmutig auf.

"Schlafrod, Tintenwischer, unter Umftanben auch Wischtuch — alles in einer Person. Schön ift er nicht mehr, das ist wahr, aber ich habe ihn so lange und bin so dran gewöhnt und kann mich so schwer von alten Sachen trennen. So ein alter Rock, in bem man jahre= lang an seinem Tisch gesessen und geschrieben hat — ist ja schließlich wie ein alter Freund."

Bercival Nöhring hatte sich bie Zigarre angezündet und einen Stuhl genommen; Schottenbauer faß, wo er

vorhin geseffen hatte.

"Seit Jahren schreiben Sie?" fing Percival langfam an.

Ein furzes, verlegenes Lachen war bie Antwort.

"Und - immer bas ba?"

Bercival beutete mit bem Ropfe auf die Foliobogen.

"Das da? Was?"

Ein Zucken ging über Schottenbauers Gesicht. Er errötete.

"Immer — Trauerspiele?"

"Und daneben noch manches andre."

Die Antwort kam hastig hervorgestoßen, rauh. Er rückte mit dem Stuhle näher an den Tisch, legte die Hand auf das Papier, und die Finger der Hand spielten nervös darauf herum. Dann warf er den Kopf zu Perscival herum, und in dem Augenblick erlosch das Lächeln, das Percivals Nund umzuckt hatte.

Ein funkelnder Blick hatte ihn getroffen; die Nasen= löcher — beinahe hätte man sie Nüstern nennen können —

blähten sich auf.

Was brängst bu bich an mich? Was suchst bu? Was willt bu? fragte ber Blick. Gine jähe, leibenschaft=

liche Heftigkeit loberte in bem Manne auf.

Jest kam das Erröten an Percival. Er merkte, daß er recht täppisch vorgegangen war, und kam sich einigermaßen einfältig vor. Mit dem "komischen Kerl" da mußte man doch wohl etwas vorsichtiger umgehen!

"Bitte, bitte," wandte er hastig ein, "ich — ich erwähnte das nur, weil es mich — dem Anliegen näher

bringt, bas mich zu Ihnen führt."

Schottenbauer mar schon wieder beruhigt.

"Ein Anliegen?" fagte er lächelnd, und bas Lächeln

schien zu fagen: "Sabe ich mir gebacht."

"Ja — indem ich vorhin von Ihrem Balkon sah, habe ich bemerkt, daß Sie gerade gegenüber von Frau Majorin Bennecke wohnen —"

"Tante Löckchen," unterbrach der andre leise.

"Ah — Sie kennen sie?"

"Bin ihr nie vorgestellt worden."

"Aber — weil Sie den Namen nannten?"

Schottenbauer neigte lächelnd das Haupt und sah Percival mit einem Blick an, den dieser nicht recht verstand. Es war etwas darin — beinahe Mitleidiges — Wildenbruch, Schwester-Secte.

eigentlich beinahe ein wenig Beleidigendes. Es war auch so. Denn indem er ihn anschaute, sagte er für sich: "Du Siel. Du Siel — benkst du denn, weil ich in meinen Gebanken über die Straße gehe, ich höre und sehe und weiß nicht, was um mich her geschieht? Denkst du, ich kenne dich nicht und deine Kollegen und euch alle und weiß nicht, wie ihr von mir sprecht und über mich lacht, wenn ihr unter euch seid?"

Er hatte ben Blick wieder abgewandt und stütte ben

Kopf in die Hand.

"Also — das Anliegen?"

Nun rudte Percival mit seinem Antrage heraus.

"Ich will Ihnen natürlich nicht vorgreifen," schloß er, "aber — ich hatte mir so gedacht — wenn der Prolog vielleicht eine Verherrlichung der dramatischen Kunst enthielte —"

Schottenbauer erwiderte zunächst nichts, sondern nickte stumm in Gedanken vor sich bin.

Seltsame Gebanken maren es.

Sben hatte sich ber Mensch bort barüber lustig gemacht, daß er Dramen schrieb — und jest bat er ihn um ein Gedicht zur Verherrlichung der dramatischen Kunst. Wie die verförperte Wohlhabenheit saß jener da in seiner eleganten Kleidung — wie ein Bettler er in seinem zerrissenen Schlafrock — aber weil er etwas von ihm haben wollte, weil er ihn brauchte, besann er sich keinen Augenblick, ihn, den armen Teusel, nach dem er sonst im Leben nicht gefragt haben würde, in seiner ärmlichen Behausung auszusuchen und anzubetteln!

Unwillfürlich schüttelte er bas Saupt. Jest aber

zog Percival alle Register seiner Liebenswürdigkeit.

"Sie thäten uns allen einen so großen, wirklich großen Gefallen, und Frau Majorin Bennecke ganz besonders! Benn Sie wüßten, was Frau Majorin Bennecke für eine Kunstfreundin ist! Und wie es sie kränken würde, wenn sie den Prolog nicht bekäme!"

Schottenbauer lächelte vor sich hin. Wie oft war

er ber alten, freundlichen Dame unterwegs begegnet; wie gern fah er sie an, so oft es geschah. Und dazu machte jett Percival Nöhring seine liebenswürdigen Augen, und wenn er die machte, bekam sein Gesicht wirklich einen so lieben, so herzigen Ausdruck.

Schottenbauer ftand auf, trat an die Balkonthur und

brudte die Stirn gegen die Glasscheiben.

All die Gedanken, die soeben durch seinen Kopf gezogen waren, stürmten wieder auf ihn ein. Es war ihm ja bekannt, was für ein Leben in der Stadt herrschte, wie man zu Mahlzeiten, zu Bällen, zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten sich vereinigte, um vergnügt zu sein, um zusammen zu sein, um als Mensch unter Menschen zu sein — und abseits von all dem fröhlichen Treiben saß er in seiner Stude am Wasser wie ein Tier, das sich in seine Höhle zurückzieht, einsam und verlassen, und nur wenn sie etwas von ihm haben wollte, sah diese lustige, glänzende Gesellschaft sich nach ihm um.

Er besaß also boch etwas, was biese Kinder des Glücks nicht besaßen? Er, ber Unscheinbare, der arme Teusel, konnte diesen Glänzenden, diesen Reichen etwas

ichenfen?

Ein stolzes Gefühl schwellte ihm die Brust, und während er, die Stirn an die Scheiben gedrückt, die Augen auf den nächtlichen Strom gerichtet, noch so stand, erschien ihm das Bild der furchtbaren, süßen Göttin, der er in Verzweislung diente, die ihn zu solchen Qualen verdammte, der dramatischen Muse. Er sah sie, an den eisernen Thron ihrer Schwester, der Weltgeschichte, gelehnt, sah, wie sie die goldenen Schäße im Schoß barg und damit zu den Wenschen hinunterstieg, das Gedicht, das er zu ihrer Verherrlichung dichten sollte, brach jählings, wie eine Naturgewalt, aus den Tiefen seiner Seele hervor — und er fühlte, daß er ein Dichter war.

Tief aufseufzend, ohne seine Stellung zu verändern — benn die Phantasie hatte ihn gepackt und hielt ihn wie gebannt an seinem Plate —, wandte er das Gesicht zu

Percival, und Percival sah staunend in zwei völlig ver wandelte, große, leuchtende Augen.

"Vielleicht —" fagte Schottenbauer leife, "werbe ich

es machen — fragen Sie morgen wieber an.

Percival saß stumm und konnte die Augen nicht vom Gesicht dieses Menschen wenden. Es war ihm ganz merkwürdig zu Mute; als er zu ihm kam, war ihm die ganze Sache eigentlich mehr wie ein Spaß erschienen, wie eine Gelegenheit, einen sonderbaren Kauz kennen zu lernen, den man nachher, wenn man ihn nicht mehr braucht, wieder lausen läßt — jett hatte er plöblich ein Gesühl, als stünde er vor einer ganz ernsthaften Angelegenheit, als würde er diese Stunde nie wieder vergessen, diesen Menschen dort nie wieder aus den Augen verlieren können.

"Alfo — morgen?" fragte er endlich.

"Ja, ja, morgen mittag."

"Worgen mittag?" Im Tone seiner Frage spiegelte sich sein Erstaunen. Er dachte daran, wie er zwei Tage lang über seinem unglücklichen ersten Entwurfe gebrütet hatte.

Schottenbauer schien es nicht zu bemerken.

"Werben Sie ihn fprechen?" erfundigte er fich.

"Ja — wenn Sie nicht vielleicht felbst —" meinte Percival zögernb.

Der andre warf den Kopf auf.

"Aber Sie wissen ja, daß ich bei Frau Majorin Bennecke ganz unbekannt bin."

"Run — ich bachte — wenn Sie vielleicht Besuch

machten."

Jest verließ Schottenbauer seinen Plat an der Glasthur, an der er noch immer stand.

"Rein, nein, nein!" erklärte er.

"Aber — es ist eine so freundliche, kunstsinnige

Frau!"

"Mag sein," erwiderte Schottenbauer, "mag alles sein," — mit langen Schritten, so daß die Schlafrocksen hinter ihm brein flogen, durchmaß er das Zimmer und,

weil das Zimmer zu eng war, auch das Zimmer nebenan — "aber ich weiß — da kommt die ganze Gesellschaft zu= fammen - die ganze elegante," - eine wilbe Unrube hatte ihn erfaßt; er fuchtelte mit den Sänden; die Worte kamen abgerissen zwischen den murrenden Livven bervor — "lauter feine herren und Damen — Lackstiefel — wird nachher getanzt - spielt man eine lächerliche Rolle." -Er warf sich auf seinen Stuhl und wandte ben Kopf von Bercival ab, ber Glasthur zu. "hinter meinem Rucken mögen sie über mich lachen - ist mir egal - aber mir ins Gesicht — paßt mir nicht!"
"Aber ich bitte Sie," versuchte Percival dreinzureben,

"wer lacht benn -?"

Schottenbauer warf ben Kopf zu ihm herum und fah ihm gerade in die Augen; eine duftere Rote über= flammte fein Geficht.

"Sie und die andern und Sie allesamt!"

-Percival murmelte etwas Unverständliches; fonnte er barauf "Nein" fagen?

Schottenbauer achtete nicht barauf; feine Finger tanzten wieder auf dem Papier umber, das vor ihm lag.

"Mögen ja recht haben — haben vielleicht gang recht - bin vielleicht ein Verrückter - vielleicht auch nicht — wird sich ja zeigen, wird sich alles zeigen — aber bas Gedicht sprechen — thù' ich nicht — vor benen ba — in Lackstiefeln." Er schlug mit ber Faust auf bas Bavier.

"Und ich will überhaupt nicht, daß man erfährt, daß

ich's gemacht habe!"

"Aber das ist doch gar nicht anders möglich," wandte Percival ein.

"Aber ich will nicht," erklärte der andre mit rauher

Entschlossenheit.

"Für Sie allesamt ift ja das Theater und das Gebicht und das alles nur Nebensache, und auf das Tanzen nachher kommt es an — und für so etwas mache ich feine Gedichte! Für mich ist so mas etwas gang andres. gang andres! Und diese Denschen brauchen nicht zu benten, daß ich ein Gelegenheitsbichter bin, daß ich für fo etwas Gedichte mache! Brauchen überhaupt nicht zu wiffen, daß ich Gedichte mache! Kommt mir aar nicht barauf an! Mache bas Gebicht überhaupt nur für mich felbst, gar nicht für diese Leute, dieses - Bublifum!"

Er verstummte, ein höhnisches Lächeln verzog feinen Mund. Er bachte baran, wie er vor einiger Reit bem Theaterbireftor bes Orts ein Stud eingereicht und biefer es abgelehnt hatte, "weil es nichts für fein Bublifum" fei.

Bercival mar gang kleinlaut geworben.

"Aber — wenn ich bas Gebicht spreche und nicht fagen barf, baß es von Ihnen ift - bann - bas muffen Sie boch selbst einsehen - komm' ich ja in eine aanz ichiefe Lage."

Er wartete auf eine Antwort, aber es tam feine.

"Dann glauben die Leute schließlich - es ware von mir felbst," fuhr er fort, "und ich schmucke mich, ohne es zu wollen, mit fremben Febern."

Schottenbauer fah ihn überrafcht, beinahe verblüfft an.

"Machen Sie benn auch Gebichte?"

Der Ton der Frage klang nicht fehr schmeichelhaft. Percivals Erscheinung hatte ihm offenbar gar nicht ben Gebanken aufkommen laffen, daß so einer Gebichte machen fönnte.

Bercival errötete.

"Na, mein Gott," sagte er verlegen, "ich reime Braten auf Salaten — Sie verstehen?"

Schottenbauer ließ ben Blid auf ihm ruhen. Indem er ihn so ansah, wie er mit niedergeschlagenen Augen basaß, bemerkte er zum erstenmal, was für ein hübscher Mensch es eigentlich war, was für einen angenehmen Ausbruck bas Gesicht befaß. Die Art, wie er von feinen Dichtungen sprach, mar fo bescheiben - jum erstenmal regte fich etwas Barmeres in ihm für ben ba brüben.

"Aber bas trifft fich ja fehr gut," fagte er freund: lich, "bann lassen Sie boch bie Menschen glauben, es

wäre von Ihnen. Was schabet's benn? Von mir, bas versichere ich Ihnen, erfährt niemand, daß Sie es nicht gemacht haben."

Percival knurrte und murrte etwas Unverständliches.

Der Gedanke wollte ihm durchaus noch nicht eingehn.

"Na sehen Sie mal," fuhr ber andre fort, "die Sache liegt jest einfach so: machen thu' ich nun das Gebicht, ob Sie es nachher nehmen wollen ober nicht, einerlei; die Idee ift in mir warm geworden, und nun muß sie heraus, da hilft nichts dagegen. Bleibt Ihnen also gang freigestellt, ob Sie morgen tommen wollen ober nicht, und wenn Sie kommen, zwingt Sie niemand, das Ding zu nehmen. Sie wissen ja noch gar nicht, ob's was Bernünftiges wird, ob's Ihnen gefallen wird. Nehmen Sie's also nicht, gut, so bleibt's hier liegen, hier liegt schon so manches" — er schlug mit einem leisen Lachen auf die Papiere, die den Tisch bedeckten. "Wollen Sie's aber haben, bann muffen Sie's so nehmen, wie ich es Ihnen gefagt habe. Dürfen nicht fagen, daß es von mir ist, benn ich will nun mal nicht, daß man mich hier noch obendrein als "Braten-Barden" proklamiert! Ich schenk's Ihnen, samt allem Ruhm und aller Ehre. Und wenn's Ihnen zu schwer ankommt, na — so benken Sie, ich ichent's ber Frau Majorin Bennecke, ber Tante Löckchen, ber that' ich fo wie so gern einmal etwas zu Gefallen."

Er hatte sich erhoben und stand vor Percival, bem er mit gutmütig lachenden Augen ins Gesicht sah. Dieser war gleichfalls aufgestanden und blickte stummverwundert auf den sonderbaren Menschen herunter, den er beinahe um Kopfeslänge überragte. Alle möglichen widersprechen-

ben Empfindungen freuzten sich in ihm.

Wie er da vor ihm stand, der kleine vierschrötige Kerl, auf feinen kurzen, fest in den Boden gepflanzten Beinen! Wie ein knorriger Baumstamm, der zum Winde sagt: "Buste du nur — woll'n sehen, ob du mich umpusten kannst." Sigentlich zum Lachen — und doch, wenn man sein Gesicht sah, mit dem energischen Blick, wieder nicht

zum Lachen. Und wenn einen die Augen so gutmütig schalkhaft ansahen wie jett, mußte man sie beinahe lieb

gewinnen, und den ganzen putigen Kerl dazu.

"Ich schenk's Ihnen, samt allem Ruhm und aller Shre" — wie das herausgekommen war, so voller Selbstevertrauen und doch ohne Prahlerei, mit kurzem Auflachen, wie eine Welle, die aus dem Kraftgefühl aufspringt, sich selbst verspottend, wie nur der Starke sich selbst verspottenkann, wie die Handbewegung des freigebigen Reichtums: "da hast du's — ich habe mein Bewußtsein, und das ist mir genug."

Wäre in Percival auch nichts rege gewesen als die Neugier, festzustellen, ob das alles wirklich in ihm vorhanden war, ob er wirklich einlösen würde, was er

versprach - jest mußte er zugreifen.

Er langte nach bem hute und streckte bie hand aus.

"Morgen mittag also."

Schottenbauers Hand fam ihm langsam entgegen, bann aber griff sie fest zu.

"Morgen mittag."

Sie hielten sich einen Augenblick fest. Percival fühlte eine warme, trockene, feingliedrige Hand, die in merkwürdigem Kontrast zu dem vierschrötigen, beinahe plumpen Körper stand, zu dem sie gehörte. In den Fingern der Hand war ein Zucken, Tasten und Befühlen, als wollte sie die Hand des andern und damit diesen andern selbst kennen lernen. Beider Augen ruhten ineinander, als sagte ihnen ein Gesühl, daß sie sich von nun an noch manchmal im Leben begegnen würden, noch manchmal. Dann nahm Schottenbauer die Lampe vom Tisch auf.

"Ich leuchte Ihnen die Treppe hinunter," fagte er.

"Sie brechen fonst Sals und Beine."

Als Percival hinuntergestiegen war und ben Hof erreicht hatte, hörte er, wie droben die Thür des Zimmers wieder zugeschlagen wurde — jett saß er also wieder an seinem Tische, vor den gelben Foliobogen. Während er kopfschüttelnd aus dem Hause trat und den Heimweg einschlug, geschah da oben, da hinter ihm vielleicht ein Bunder, und der leere nichtssagende Bogen Papier verwandelte sich in atmendes Leben, in Zauber, Wonne und Duft, in das, was man ein Gedicht nennt.

"Merkwürdig!" -

Wenn es nur erst morgen mittag gewesen wäre! Eine unbezwingliche Neugier hatte ihn erfaßt, ein Ber= langen, eine Unruhe — er wußte selbst nicht, was es war.

Sobald er am nächsten Tage mit seiner Arbeit auf der Regierung fertig war, machte Percival Nöhring sich auf den Weg nach der Gasse am Fluß. An der Hausthür traf er mit Schottenbauer zusammen, der eben vom Gericht kam.

"Sie sehen, ich bin punktlich," fagte Percival liebens=

würdig. Der andre nichte.

"Bitte, kommen Sie nur 'rauf. — Aber nun müssen Sie sich noch einen Augenblick gedulden," fuhr er fort, nachdem sie eingetreten waren, "ich muß es bloß noch aufschreiben."

"Sie wollen es ins Reine schreiben?" meinte Percival, "o bitte — machen Sie sich keine Mühe, geben Sie

mir das Brouillon."

Schottenbauer schob ihm einen Stuhl hin.

"Nein, es ist noch nicht auf bem Papier; aber es foll nicht lange bauern; bebienen Sie sich inzwischen mit

einer Zigarre."

Während Percival sich aus der Kiste, die er vor ihn hinstellte, eine Zigarre nahm und sie anzündete, setzte er sich vor den Tisch und dann begann er, das Gedicht Strophe nach Strophe auf den Bogen zu setzen. Es war wie eine rein mechanische Thätigkeit, als schriebe er von einer unsichtbaren Vorlage ab; nur von Zeit zu Zeit richtete er, wie nachdenkend, den Kopf für einen Augenblick auf, dann ging es weiter.

Percival sah ihm mit offenem Munde zu. — Wie

machte der Teufelskerl das?

Er bachte baran, wie er an seinem Prolog gebaftelt

und geleimt hatte. Sobald unter Hängen und Würgen eine Strophe fertig geworden war, hatte er sich auf das Papier gestürzt, um sie festzunageln, denn im nächsten Augenblick, das fühlte er, würde er sie wieder vergessen haben, und der da schrieb sein langes Gedicht herunter, von der ersten bis zur letzten Zeile, aus dem Kopfe, ohne zu seilen und zu ändern, gleichmütig wie ein Kopist.

"Gleich sind wir so weit," sagte Schottenbauer jett, indem er den Bogen zwischen zwei Löschblätter legte. Er hatte drei Kolioseiten vollaeschrieben und ging auf die

vierte über.

Noch ein paar Minuten — bann brückte er abermals bas Löschblatt auf und erhob sich von seinem Sige.

"Da haben Sie das Ding, wenn Sie's haben wollen," sagte er, indem er Percival den vollbeschriebenen Bogen

hinschob.

Wie ein Stoßvogel siel bieser darüber her. Aber bie Handschrift machte ihm zu schaffen; sie war eckig, krakelia und nervöß.

"Sie können's nicht recht lesen," meinte Schotten= bauer, indem er das Papier wieder an sich nahm, "ja —

ich hab' ein bißchen rasch geschrieben."

Er ließ sich wieder auf seinen Stuhl nieder.

"Ich werd's Ihnen vorlesen — aber ganz ohne rhetorischen Schwung," setzte er mit einem kurzen Lächeln

hinzu.

Dann nahm er den Bogen vor, und mit eintöniger, beinahe verlegener Stimme begann er, das Gedicht herunterzulesen. "Herunterzulesen," es gab keinen andern Ausstruck dafür, wie wenn es ihm vollständig gleichgültig gewesen wäre, was für einen Eindruck es auf den Hörenzben machen würde.

Lautlos hörte Percival zu, ganz in starrem Staunen gefangen. Solch ein Gedicht! Und so vorgetragen! Wenn er das vorzulesen gehabt hätte — Donnerwetter! Die Verse des Gedichtes rollten an ihm vorüber wie ein träger, schwerer Strom; aus den Wellen aber blitte und

blinkte es hervor in sprühenden Funken, in klimmernden Lichtern; Wort, Gedanke und Bild in unerschöpklicher Fülle, in drängender Gewalt, ein Reichtum, der sich gar nicht zu fassen und zu lassen vermochte. Mit weit aufgerissenen Augen saß Percival immer noch laut- und regungslos da, als der Vorlesende jest geendigt hatte. Er konnte sich noch gar nicht fassen; das war ja ein Erslednis, etwas ganz Fabelhaftes.

Schottenbauer warf das Papier auf den Tisch.

"Na - wollen Sie's haben?"

Mit einem Griffe hatte Percival es an sich gerissen. "Und das wollen Sie mir wirklich geben?"

"Und das wollen Sie mir wirtlich geben?" "Ja, ja — ich hab's Ihnen ja gesagt." Bercival wußte nicht, was er sagen sollte.

"Und in dieser Geschwindigkeit — folch ein Gedicht —"

Er blickte in das Manuskript.

"Ich werde es mir abschreiben und Ihnen bas Driginal bann zurückbringen."

Schottenbauer fah ihn an. "Wozu benn?"

"Aber — so etwas — können Sie boch nicht so fortgeben. Das muffen Sie boch bei fich behalten?"

Statt aller Antwort sprang Schottenbauer auf, kniffte ben Bogen zusammen und brückte ihn Percival in die Hand.

"Da haben Sie's," rief er, "und nun nehmen Sie's, sprechen Sie's, behalten Sie's, machen Sie bamit, was Sie wollen! Ich schenk's Ihnen, ich hab's Ihnen gesagt, ich will nichts mehr damit zu thun haben!"

In leibenschaftlicher Erregung ging er hin und her.

Kopfschüttelnd sah Percival ihm zu.

"Aber warum wollen Sie denn Ihr eigenes Fleisch und Blut so verstoßen?"

"Ich hab's gemacht, und nun bin ich's los, und nun

geht's mich nichts mehr an!"

Er trat an die Kommode, die unter dem Bücherregale stand, riß ein Schubfach auf und griff mit beiden Händen hinein. Ein dickes, schweres Pack Manustripte, lauter lose

Foliobogen wie der, auf den er soeben das Gedicht gesichrieben hatte, kam zum Vorschein. Er hielt sie Percival

vor das Gesicht.

"Da," sagte er knirschend, "sehen Sie das! Ist das noch nicht genug? Soll das da auch noch dazu? Damit es zum Mäusefraß wird? Nein — fort damit! Ist genug! Wenn Sie mir einen Gefallen thun wollen, nehmen Sie's und reden Sie nicht mehr davon!"

Mit einem Burfe schleuberte er die ganze Papiermasse in das Schubfach zurud, so daß eine Staubwolke

sich erhob, bann marf er die Kommode wieber zu.

"Meine Wirtin," fuhr er fort, "die weiß, wozu meine Sachen gut sind — da — bitte, kommen Sie einmal her!"

Er war an die Balkonthur gegangen; Percival stand

auf und trat hinzu.

Schottenbauer zeigte auf die Thürfugen; mit fäuberlich geschnittenen Streifen eines Manustripts waren diefelben verklebt.

"Ach — so etwas —" sagte Percival. Er dachte baran, mit welcher Sorgsalt Freda seine Manuskripte bewahrte. Jedes Schnipselchen. Sogar die Fepen des verunglückten Prologs hatte sie aufgehoben, des Prologs, an den zu benken, ihm jeht geradezu die Röte ins Gessicht trieb.

Schottenbauer lachte laut.

"Ja, nicht wahr? D, daß die Erbe, der die Welt gebebt, vor Wind und Wetter eine Wand verklebt!"

Dann unterbrach er sich.

"Ja, fie wird ihm mas beben, die Welt! Wird ihm

mas! bem großen Cafar, ja!"

Das lette ging in einem dumpfen, grollenden Murmeln unter; dann warf er den Kopf zu Percival herum.

"Na — und nun wünsch' ich Ihnen viel Glud mit

Ihrem Vortrag bei Tante Lödichen."

Percival lächelte; er fühlte sich an die Luft gesett "Aber so viel werden Sie mir doch noch erlaut en," sagte er, "daß ich Ihnen banke?"

Er hielt ihm die Hand hin. Zögernd wie gestern, beinahe zögernder noch, legte Schottenbauer die seinige hinein: in der zuckenden Hand wühlte die Erregung nach.

bie ihn soeben burchschüttelt hatte.

"Leben Sie wohl!" erwiderte er, "leben Sie wohl!" und wandte das umdüsterte Gesicht von Percival hinweg, der Balkonthür zu. Das Gedicht in der Brusttasche bergend, verließ ihn Percival, und so kam er zu den Seinigen zurück, die bereits mit dem Mittagessen auf ihn warteten.

## Siebentes Kapitel.

Der große Abend bei Tante Löckgen rückte heran. Am nächsten Tage, in ben Nachmittagsstunden, sollte bie Generalvrobe sein.

Während des Vormittags hatte Percival sich besleißigt, das Gedicht auswendig zu lernen; Freda war einfilbig und gedankenvoll im Hause hin und her gegangen.

"Soll ich's dir einmal fprechen?" fragte er, nachdem

man sich von der Mahlzeit erhoben hatte.

"Willft bu's benn heute icon, bei ber Brobe, fprechen?"

fragte fie gleichgültig.

"Das nicht, aber ich möchte es doch auswendig hersagen, auch wenn ich das Papier in den Händen halte. Und dann vielleicht, daß du dies und jenes zu erinnern findest."

"Also gut — bring bas Gebicht!"

Seit geftern abend, nachdem fie ihn von fich geschoben,

hatte Freda den Bogen nicht mehr angerührt.

Percival holte ihn herbei; bald barauf faß sie am Tische im Salon, Percival stand vor ihr und beklamierte

den Prolog.

Ein paarmal stockte er, und Freda mußte einhelfen. Es dauerte aber jedesmal merkwürdig lange, bis sie die Stelle im Manuskript gefunden hatte — sie war offenbar nicht recht bei der Sache. Nachbem er geendigt hatte, nickte fie.

"Gang gut, recht gut!"

Er war einigermaßen überrascht. Hatte er wirklich so gut gesprochen, ober war sie mit ben Gebanken anderswogewesen? Beinahe wollte es so scheinen, benn sobald sie ihr Urteil abgegeben hatte, stand sie auf.

"Wir werden uns fertig machen muffen; es wird Zeit."

Arm in Arm burchwandelten sie bie Straßen ber Stadt, und indem die beiden schlanken Gestalten gleich= mäßigen Schrittes nebeneinander hergingen, gewährten sie ein prächtiges Bilb.

Jest hatten sie die Brücke erreicht, und als sie bis in beren Mitte gelangt waren, kam ihnen vom andern

Enbe ein einfamer Spaziergänger entgegen.

Plöglich fühlte Freda, wie der Bruder fie am Arme jog.

"Du - Freba - bas ift er!"

Er hatte keinen Namen genannt; sie wußte auch ohnebem, wen er meinte.

Unwillfürlich warf sie ben Kopf in die Höhe und riß die Augen auf. Er war noch so weit entfernt, daß

fie Reit behielt, ihn zu muftern.

Sie sah einen kleinen, vierschrötigen Mann, der mit gesenktem Haupte, die Hände auf dem Rücken, eilends fürbaß schritt. Seine Gestalt war in einen dicken Winter- überzieher eingeknöpft, und dadurch bekam sie etwas Plumpes; ein niedriger Filzhut bedeckte den Kopf.

Er war ganz nahe an die Geschwister gekommen; im letten Augenblick erst richtete er das Gesicht auf und

erkannte Percival.

Instinktiv griff er nach bem Hute, bann, als er bie Dame an bessen Seite gewahrte, rif er ben Hut vom

Ropfe und machte eine Verbeugung.

Hatte er vor Freda einen Schreck bekommen? Im Augenblick, als er die Augen zu ihr erhob, hatte es beinahe ausgesehen, als ob er zurückprallte. Dann war er raschen Schrittes weitergegangen und unter den übrigen Fußsgängern verschwunden.

Freda und Percival setten ihren Weg fort, anfangs ohne zu sprechen. Nach einiger Zeit unterbrach Freda bas Schweigen.

"Ift das aber ein garftiger Mensch!"

Das Wort kam laut, hart und gehässig heraus; sie warf es von den Lippen, als steckte der Mensch selbst darin, und als würfe sie ihn fort, beiseite, irgendwohin.

Percival lachte furz auf.

"Der Schönste ist er nicht," sagte er, "bas ist wahr; aber weißt du, was seiner Zeit der Kardinal Cajetan zum Papst sagte, als er ihm Luther beschrieb? Habet bestia illa oculos profundos et mirabiles speculationes in capite suo."

"Was heißt das?" fragte sie rauh, indem sie mit

feindseligen Augen vor sich hin blickte.

"Der Kerl hat tiefe Augen", übersette Percival,

"und wunderbare Gedanken in feinem Ropfe."

Freda gab keine Antwort; sie verharrte schweigend, und auch den ganzen Abend während der Generalprobe blieb sie stumm.

Ein Gefühl war in ihr, das ihr Seele und Kehle

jufammenfcnürte, ein bofes, widerwärtiges Gefühl.

Als sie das Gedicht gelesen hatte, war ihr gewesen, als richtete sich hinter demselben etwas Majestätisches auf,

und in Ehrfurcht war fie bavor niedergefunken.

Dann, als sie ersuhr, daß nicht ihr Bruder der Verfasser war, sondern ein andrer, ein Fremder, hatte sie sich in Empörung, Stolz und Wut aufgesträubt — vor diesem andern, diesem Fremden hatte ihre Seele auf den Knieen gelegen, ihm hatte sie demütigen Tribut gebracht! Und dieser andre war ja der Vernichter ihres Bruders, sein Totschläger, sein Mörder! Sie verwünschte, haßte und haßte ihn! Um Kopfeslänge — das fühlte sie ja nur zu genau — überragte er ihren Bruder, das ganze Gedicht war ja wie die zuckende Handbewegung eines Riesen, vor welcher der arme Percival wie ein Zwerg in den Staub sank! Mochte Percival darüber lachen können, daß es so war, sie konnte es nicht. Ihr war,

als sähe sie ihn baliegen, an ber Erbe, im Staube, gebrochen und besiegt — das Leid, das er gar nicht zu empfinden schien, wühlte wie Gift und Tod in ihrer Seele. Und wenn es nun einmal nicht zu ändern war, daß dieser andre auf der Welt war, dann mußte es wenigstens wirklich ein Riese sein, wirklich ein majestätischer Mann; nur einem solchen durfte ihr Bruder erliegen; dann war es wenigstens ein großer, ein adliger Untergang! Und nun — jetzt eben — dieser Anblick — dieser Mensch — diese Enttäuschung!

Solch ein kleiner, häßlicher, unbebeutender Kerl — vor dem hatte ihre stolze Seele gekniet? Solch ein Burzelsmann sollte es sein, der ihren Bruder, ihren Heißsporn, ihren schönen, strahlenden Percy, unterkriegte? Nein, nein, nein! das war nicht möglich, war wider die Natur,

bas konnte, follte, burfte nicht fein!

Ein geradezu verzweifelter Saß ftand in ihr auf, und ber Saß mar vergiftet, benn ber Abscheu mischte sich hinein.

Nicht ein Riese war's, ber ihren Bruder daniederstreckte, ein Insekt war's, das an ihm herauskroch und ihn stach. Ja — ein Insekt! denn wie ein Käfer, der seine kurzen Beine strampelnd durcheinander wirst, so hatte er ja ausgesehen, als er bei ihr vorüberging, unter der bicken Schale seines dicken Winterüberziehers.

Ein Glück war es, baß die Darsteller ihre Rollen so gut inne hatten, daß sie des Einhelfens nicht mehr bedurften. Freda würde ihres Amtes als Soufsleuse schlecht

gewaltet haben heut abend.

Sie war nicht lustspielmäßig gestimmt. Ihr war, als trüge sie eine Bunde in der Brust, und unablässig spielten ihre Gedanken daran herum wie tastende Finger, die sich nicht enthalten können, immerfort nach der Bunde zu greifen, obschon jedes Berühren den Schmerz vermehrt.

Ihre Augen hingen unverwandt an dem Bruder; sie behüteten ihn gleichsam. War ihr boch, als wenn eine feindliche Macht ihn bedrohte, vor der sie ihn schüßen, ihn

beden mußte mit ihrem eigenen Leibe.

Staunend blickte fie auf seine harmlose Frohlichfeit.

Rannte er benn ben Sforpion nicht, ber um ihn herumschlich, der Minute wartend, da er ihn stechen, ihn zunichte machen, sein fröhliches Blut veraiften murbe?

Aber natürlich - zum Berdachte mar feine Ratur

ja viel zu arglos, viel zu vornehm und zu gut.

Wie er ihr leid that, der Junge, und wie sie ihn

liebte, liebte, liebte!

Nachdem die Brobe beendet war und man fich im Speifesimmer zum Abendessen niedergesett hatte, kam bas Gespräch auf den Brolog. Tante Löckthen erkundigte sich, ob er fertig mare.

Bercival errötete und ließ ein verlegenes Lachen als Antwort hören. Plöglich aber fam ihm ein unerwarteter Belfer. Freda, burch die ganze Länge der Tafel pon ihm

getrennt, hatte die Frage gehört.

"Sein Prolog ift fertig, Tantchen," fagte fie mit klarer, fester Stimme, "und ich benke, er wird damit vor dir und beinen Gäften Chre einlegen."

Unwillfürlich fuhr Percival mit bem Kopfe herum. Das Gesicht seiner Schwester war leichenblaß; ihre Augen faben ihn mit falt entschlossenem Ausbruck an. Langfam wandte er sich ab; er hatte sie verstanden; er schwieg.

Tante Lödchens Augen funkelten.

"Siehste, Junge, bas ift recht!" Sie erhob bas Glas, um mit ihm anzustoßen; die verlegene Bescheidenheit, mit der Percival ihren Dank in Empfang nahm, erweckte die Begeisterung ber Gefellichaft.

"Soch foll er leben," stimmte Fraulein Ranettchen singend an, und "hoch foll er leben, hoch foll er leben,

breimal boch!" fang jubelnd ber ganze Chor nach.

Als die Gläser an das seinige klangen, stand plöklich auch Freda vor ihm. Ginen Augenblick fah er sie mit fragen= bem Lächeln an. Sie aber fette haftig bas Glas auf ben Tisch, nahm seinen Kopf in beibe Sande und füßte ihn ein= mal, zweimal auf Augen und Stirn.

Bilbenbrud. Cowefter-Seele.

Ein allgemeines "Bravo" begleitete ben Ausbruch

schwesterlicher Zärtlichkeit. "Bercy," erklärte Herr Major a. D. Bennede, "so gespannt wie auf beinen Prolog morgen, bin ich noch im ganzen Leben auf nichts gewesen. Das wird morgen ein Triumph für dich werden."

Alles stimmte bei. Ein Gedicht, für das sich Freda Nöhring so begeisterte, mußte etwas Außerordentliches sein.

Als die Geschwister nachber Arm in Arm nach Saus gingen, wurde der Prolog mit keiner Silbe zwischen ihnen erwähnt.

## Achtes Kavitel.

Dak er glüdlicher Bater eines hübschen Sohnes mar. das hatte Herr Regierungsrat Nöhring im Laufe der Jahre ja wohl sattsam erfahren. Daß aber auch sein Töchterchen. wenn es barauf ankam, bem Bruber an Schönheit nichts nachgab, bessen wurde er sich eigentlich heute zum erstenmal bewußt, als er am Morgen des großen Tages, an deffen Abend die Aufführung im Sause Bennecke stattfinden follte. mit seinen Kindern zusammenkam.

Wie merkwürdig fah Freda heute aus!

Eine fremdartige Erregung war in ihr, die ihre Wangen mit Glut überhauchte und aus ihrer ganzen, für gewöhnlich so herb geschlossenen Versönlichkeit herausatmete.

Der strenge Körper war weich geworden; sie war

wirklich schön.

Seit frühestem Morgen schleppte sie sich mit einer Toilette von meergrünem Krepp, an der sie bastelte und nähte, und die sie nur während des Frühftud's beiseite legte.

"Das wird ja aber ganz was Prachtvolles, wie es scheint," fagte Papa Nöhring, indem er lächelnd auf das Kleid blickte, das auf einem Stuhle neben ihm lag.

Freda griff wieder zur Arbeit.

"Beut ift bem Jungen sein Chrentag," ermiderte fie.

"Seute abend wird Staat gemacht!"

Mit zärtlichen, beinahe verliebten Augen sah sie zu Percival hinüber. Dieser lächelte vor sich hin. Sie war boch wieder einmal "urkomisch", die Freda. Sein Ehrentag — sie wußte doch, wie es mit dem Prolog bestellt war. Erst gestern abend — und jett — wollte sie sich denn selbst etwas weismachen?

Er hatte es so ziemlich getroffen. Es war ein geradezu krampfhaftes Bestreben in ihr, sich vorzumachen, daß das Gedicht, das Percival heute abend sprechen würde, von ihm selber versaßt sei. Die Menschen würden es glauben; ihr Entschluß war gefaßt: sie wollte es die Menschen

glauben laffen.

Percival schwankte noch; das merkte sie, das wußte sie. Darum eben hatte sie gehandelt, wie sie gethan, hatte ihn auf den Weg gestoßen, den er gehen sollte, denn sie wollte es nun einmal. Wollte ihn geseiert und bewundert sehen heute abend, wollte sich einmal im Leben wenigstens an dem Triumphe berauschen, der ihm bereitet wurde. Würde sich ein zweites Mal Gelegenheit dazu bieten? Da er doch nun einmal da war, der andre!

Das, was sie vorhatte, hieß ja täuschen und lügen — freilich — aber gleichgültig — sie konnte nicht anders,

fie mußte!

Es war wie ein Fieber in ihr, das ihr die Glut in

die Wangen und den Rausch ins Gehirn trieb.

Sie war die Stärkere von beiben, darum konnte sie dem Bruder vorangehen, darum ging sie ihm voran. Daß er ihr nachfolgen würde, wenn er sie auf dem Wege vor

sich erblickte, das wußte sie.

Ob die Liebe zu ihm allein im stande gewesen wäre, das Wahrheitsgefühl in ihr so zu unterdrücken, wer weiß — aber der haß gegen den andern kam hinzu, und nun war sie unzugänglich für die Vernunft, gefeit aber auch gegen Schwäche. War's denn auch eine Schuld, daß sie ihn bewahren wollte, ihren Percy, vor diesem andern,

biesem — biesem — ber sich natürlich jest schon höhnisch

über Percival erhob?

Und wenn's benn also Schuld war - aut benn und wohlan! So mar sie es, die ben Bruder bazu getrieben batte, seine Schuld fiel auf fie; für ihn murbe fie schuldig, für ihn bulbete sie und litt; war's benn nicht ein wonne= volles Gefühl, das ju miffen? Bas hatte fie benn nicht alles für ihn gethan, für ben Bercy, ben Beißsporn, ben Geliebten! Wenn man glühende Kohlen auf den Beg gestreut hatte, ben sie beibe geben mußten, murbe sie ihn nicht zurückgestoßen haben und voraufgeeilt sein, damit die Glut erloschen wäre, wenn er herankam? Und wenn man von ihr verlangt batte, bag fie mit nachten Ruken die feurigen Roblen zerträte, wurde sie sich besonnen haben? Sie murbe lachend Schuh' und Strumpfe abgestreift und lachend ben fengenben Schmerz ertragen haben, weil fie wußte, daß er nun ihn nicht mehr verlegen wurde, ber hinter ihr brein tam. Darum, weil sie wollte, bag er heute abend alle Augen gefangen nehmen und alle Köpfe verdrehen follte, mußte sie ihm Kraft und Mut und Selbst= vertrauen einflößen; barum mußte sie beiter sein und frohlich ben Tag hindurch, barum wollte fie fich pugen und schön sein beute abend, damit sie neben ihm stände, wie ber strahlende Widerschein seiner eigenen Berfonlichkeit, wie ber Genius des Siegs, als die würdige Schwester eines folden Brubers!

In solcher Erregung verging ihr ber Tag, und diese Erregung mochte die Ursache sein, daß ein Borgang, der sich im Lause des Nachmittags abspielte, ein an sich ganz harmloser Borgang, ihr einen so merkwürdig fatalen Sindruck machte: als sie nämlich am Nachmittag, noch immer mit ihrem Kleide beschäftigt, am Fenster ihres zu ebener Erde nach der Straße gelegenen Zimmers saß und zusfällig hinausblicke, sah sie unter den Bäumen, die auf der gegenüberliegenden Seite der Straße den Fußweg einfaßten, einen eilig schreitenden Mann daherkommen, bei dessen Anblick sie zusammenzuckte. Es war der welchem

sie gestern auf ber Brude begegnet war. Wie er nur gerade heute hier vorüberkam? Hatte sie ihn boch früher nie auf biesem Wege erblickt!

Haftig fenkte fie das Gesicht auf ihre Arbeit; die Sande aber ruhten, und die Augen spähten aus bem Winkel

nach ihm aus.

Wie gestern, so ging er auch heute, die Sände auf dem Rücken, den Kopf an der Erde. Aber jett — was war das? Indem er näher kam, verlangsamte sich sein Schritt, sein Kopf hob sich empor und seine Augen musterten, als wenn sie etwas suchten, die gegenüberliegenden Häuser.

Indem er ihr Haus und die Hausnummer über der Thür ins Auge faßte, sah es aus, als hätte er gesunden, was er suchte, als wollte er stillstehen und sich dieses Haus genauer betrachten. — War das alles nur eine Täuschung? Aber nein — sie sah ja doch ganz deutlich, wie er langsam, langsam und immer langsamer ging, als würde es ihm schwer, an dem Hause vorüberzugehen, als könnte er sich gar nicht entschließen, weiterzukommen. Und jett — indem eine plögliche Glut, wie eine Stichslamme, über ihr Gesicht zuckte — sprang Freda vom Stuhle auf und vom Fenster hinweg in die Stube hinein — jett hatte er sie ja dort am Fenster sizen sehen und offenbar erkannt, und ein Blick war zu ihr hinübergeschossen — wie hatte Percival gestern gesagt? "Tiese Augen hat der Kerl und wunderdare Gedanken in seinem Kopfe."

Mitten im Zimmer stand sie da, so weit vom Fenster entfernt, daß sie sicher war, hier von ihm nicht mehr gesehen zu werden, während sie wahrnehmen konnte, wie er langsam, und indem der Kopf wieder niedersank, seinen Beg fortsetze. Sie wußte nicht, was sie sagen, was sie

benten follte, taum, mas fie fühlte.

Eine Täuschung war ja gar nicht möglich. Er hatte zu ihr hinübergesehen! Offenbar hatte er erfahren, daß dieses das Nöhringsche Haus sei, und an den Fenstern dieses Hauses hatte er jemanden gesucht, und dieser Jemand — das war sie? Freda schüttelte sich am ganzen Leibe; ihr war zu Mute, als hätte sie eine töbliche Beleidigung erfahren. Sie war ganz außer sich, ganz kochend von Entrustung.

Dieser Burzelmann — bieser Käfer — bieser Molch — und das machte Fensterparade vor ihrem Hause! — Das fahndete mit den Augen und warf Blicke — und was für Blicke! Also war er wohl etwa gar — sie reckte sich lang auf, dann brach sie in ein lautes häßliches Lachen aus.

Sie trat an das Fenster, stütte beide Hände auf das Fensterbrett und schaute hinaus in der Richtung, in der er gegangen war. Er war nicht mehr zu sehen. Schade! Ihre Lippen zuckten. Wenn er jett noch da drüben gestanden hätte, wahrhaftig, sie wäre im stande gewesen, zu ihm hinüberzublicken und ihm ein Gesicht zu schneiden oder etwas Aehnliches, wie böse, ungezogene Mädchen thun, die jemandem zeigen wollen, daß sie ihn verachten, versabscheuen und hassen.

Sie sette sich auf den Stuhl zurück und nahm ihre Arbeit wieder vor. Immer wieder aber unterbrach sie sich, um hinauszuschauen, immerfort zuckten und bebten ihr die Lippen, ohne daß Worte hervorkamen, und immer wieder lachte sie dazwischen auf, mit dem harten, bösen Lachen von vorhin.

Das Blut in ihr siedete und wallte, wie das brodelnde

Baffer im Reffel, unter bem eine Flamme brennt.

Endlich war sie mit ihrer Arbeit fertig geworden, und nun war es auch Zeit, sich anzuziehen; es dunkelte bereits. Sie raffte das seidene Kleid auf und schwang es empor. "Zett wird Staat gemacht," sagte die Bewegung.

Sie wußte ja nun, daß es der Mühe wert war, wenn sie sich putte, hatte ja erfahren, mas für Eroberungen zu

machen sie im stande war!

Eine schöne Eroberung das! Eine famose Geschichte! Wahrhaftig! In ihrem Schlafzimmer, das im oberen Stock nach dem Garten hinaus lag, brannten schon die Lampen; die Sachen lagen bereit; sie brauchte nur hineinzuschlüpfen. Dort standen die Schuhe von meergrüner Seide, dem Kleide entsprechend, das sie anzuziehen gedachte. Daneben lagen die schwarzseidenen Strümpfe.

Ganz benommen von Gebanken, begann sie sich umzuziehen. Bor ihrem Bett lag ein Bärenfell, das ihr der Bater vor zwei Jahren geschenkt hatte, ein braunes, zottiges Fell, an dem der dicke, ungeschlachte Kopf des Bären angebracht war. Sie wechselte die Strümpfe, und indem sie es that, setzte sie den entblößten Fuß in das Fell, so daß er beinahe unter den Zotten verschwand.

Es war ein wunderschöner Fuß, mit stolz gewölbtem Spann, mit langen, regelmäßig gelagerten Zehen, ohne Tadel und ohne Fehl, der sich schneeweiß von dem dunklen

Untergrunde abhob.

Sie beugte ben Nacken und sah herab. Wie ein selbständiges Wesen begann der nackte Fuß in dem Bärenfell umherzuspielen, mit lüsternem Behagen sich einwühlend in den warmen, dichten Belz. Er schlich weiter und weiter, zum Kopfe des Bären hin, und plöglich, mit einem Ruck, setzte sie die Fußsohle mitten auf den breiten Schädel des Tieres auf.

Der Kopf stand etwas in die Höhe; sie drückte ihn mit dem Fuße nieder, und indem der Kopf herauf und herab schnellte, war es, als würde er lebendig, als thäte sich der Rachen des Ungeheuers gierig begehrlich auf. Das verursachte ihr ein tolles, kindisches, grausames Vergnügen. Sie kicherte und lachte, mit geschlossenen Zähnen, beinahe knirschend.

"Gerunter, Beg! Gerunter, Beg!"

Gedanken, wie sie sie nie gedacht, Gefühle, wie sie sie nie empfunden, tauchten in ihr auf. Immer wieder sah sie den Blick, der vorhin über die Straße zu ihr hinübergeslogen war und ihr gesagt hatte, daß einer da war, der nach ihr ausschaute, nach ihr verlangte, zu ihren Füßen lag.

Und dieser eine war ber, ben sie haßte, weil sie ihn

fürchtete!

Zwischen den geschlossenen Zähnen brach wieder das knirschende Lachen hervor. Die Geschichte war ja wirklich zu toll, ganz über alle Maßen toll!

Sie stieß und trat auf dem Bärenkopfe umher, aber ber Bär war nicht der Bär mehr; ein andrer war es, ber da vor ihr, unter ihren Füßen lag, und diesem andern

gab sie Fußtritte, ja, Fußtritte!

"Stärker als Percival bift bu? nicht wahr? Und barauf bilbest bu dir wunder was ein? nicht wahr? Aber Freda Nöhring ist stärker als du! stärker als du!" Und sie stieß mit Sohle und Hacken und trat den Kopf, daß er flach an den Boden gedrückt wurde.

Simson war ja auch stärker als alle Männer, aber Delila bennoch stärker als er — und plötzlich thaten sich ihre Augen weit auf, und mit offenen Augen versank sie wie träumend in Gedanken, die jählings wie ein neues

Bewußtsein über sie berfielen.

Thörin, die sie war! Wo hatte sie die Männer denn bisher gesucht? Da oben, in der reinen Höhe des Gebankens und des Geistes, während sie da unten zu finden waren, in der dunstigen Tiefe des Verlangens und Begehrens.

Und da wunderte sie sich, daß sie sie nicht gefunden hatte! Ihnen zur Seite hatte sie gehen wollen, als Teilsnehmerin an ihrem Werke, als Mitarbeiterin an ihrer Arbeit — und da wunderte sie sich, daß die Männer sie hatten beiseite stehen lassen!

Was brauchten die Männer denn ihre Mitarbeiterschaft? Was fragten sie danach? Was kümmerte sie die Seele des Weibes, da sie nur eins von ihm verlangten,

etwas ganz andres, seinen Leib!

Sie war von ihrem Site aufgesprungen; ein verachtender Hohn schnellte ihr die Lippen auseinander, daß die weißen Zähne sichtbar wurden — das also seid ihr? So also seid ihr? Wie recht ihr Instinkt sie beraten hatte, als Leib und Seele sich ihr in eisiger Kälte gegen dieses Geschlecht verschlossen.

Jest wußte sie, worauf es ankam diesen Männern gegenüber, was man zu thun hatte, um sie dahin zu bringen, wohin sie gehörten, an die Erde, in den Staub, daß man mit Füßen auf sie treten konnte wie auf den plumpen Schäbel bes Baren: Begehren mußte man er-

weden, Sinnenglut und betäubenden Raufch.

Sie stand vor dem Spiegel, sie reckte die Arme, die nackten weißen Arme, sie verschränkte sie hinter dem Haupte, so daß die volle Brust sich hervordrängte, und, indem sie lächelnd, mit höhnischen Lippen, sich im Spiegel beschaute, war es, als begänne sie ein Zwiegespräch mit ihrem Gegenüber dort.

"Bin ich ausgerüftet, wie man gerüftet fein muß,

wenn man auf die Barenjagd geht?"

Und das Spiegelbild nickte "Ja".

"Sabe ich die Waffen in Sanden, mit benen man es erlegt, dieses Männergeschlecht, dieses starke Geschlecht? Mit benen man es zu seinen Füßen wirft, in den Staub wirft und zum Sklaven macht?"

Und das Spiegelbild nicte "Ja, ja, ja".

"Ja, ja, ja!" Mit einem triumphierenden Lachen warf sie die Arme empor und wandte sich ab, um sich fertig anzukleiden. Es war ihr, als wäre sie größer geworden, mächtiger geworden, als sie disher gewesen war, als könnte sie ungeahnte Dinge vollbringen, um benen zu helsen, denen sie helsen, und um die zu vernichten, die sie vernichten wollte.

Wie glücklich boch Natur und Instinkt sie geleitet hatten, indem sie es ihr unmöglich machten, jemand anders zu lieben als einzig allein den Bruder! Das war Reinsheit, das war Schönheit, und alles andre häßlich, schmußig, pfui! Als wenn sie sich an einem Trunke eiskalten Wassers berauscht hätte, so war ihr zu Mute; aber diese Kälte war ja ihre Wonne.

Da war kein Zittern eines Nervs, kein leisestes Glimmen des verborgensten Funkens von Sinnlickeit, alles nur Ruhe, Besonnenheit und Kraft, ihr ganzes Innere wie kühler, fester Stahl, der die Funken sprühen läßt, an denen andre sich verbrennen, selbst aber un-

verletlich bleibt gegen das Feuer.

So vollendete sie ihren Anzug, und nachdem sie fertig angekleidet war, stieg sie rauschenden Gewandes, schön

und schrecklich wie eine Walkure, die Treppe hinunter, um den Wagen zu erwarten, der sie mit dem Bruder zu Tante Löckchen tragen sollte.

## Meuntes Rapitel.

Und während sich nun brüben in bem gastlichen Hause Tante Löckchens die Lichter entzündeten, stand dieseseit des Wassers der Referendar Schottenbauer einsam in seinem einsamen, bunklen Zimmer.

Trot der winterlichen Kälte hatte er die Glasthur geöffnet und war auf ben Balkon getreten; so war doch eine Schranke weniger zwischen ihm und ihr — zwischen

ihm und Freda Nöhring.

Ihm zur Nechten war die große Brücke. Die Laternen funkelten herüber. So oft ein Wagen mit dumpfem Rollen über den hölzernen Belag der Brücke von der Stadt zum jenseitigen Ufer fuhr, richtete er die Augen darauf hin. "Ob sie darin sigen mochte?"

Seine Gebanken begleiteten fie, umkreiften fie, bingen

an ihr, wie verzaubert und gebannt.

Freda Röhring hatte ihm gestern, als er ihr auf der Brücke begegnete, einen Eindruck gemacht, der sich seines ganzen Innern bemächtigt, der ihn mit einem Schlage überwältigt hatte. Mit aller Gewalt einer phantasie-vollen Natur war er in sie verliebt.

Diese schlank aufgebaute Gestalt mit dem stolz gereckten Haupte, dieser Nacken, der sich mit so königlicher Gebärde zur Seite bog, als sie zu ihm hinschaute, es war ja wie die Verkörperung aller Frauengestalten, die je in seiner Dichterphantasie aufgegangen waren.

Er war teine sinnenkühle Natur, im Gegenteil.

Eine unaussprechliche Wonne erfüllte ihn, eine Wonne von Seele und Leib.

War's benn nicht wahr? Auf den ersten Blick hatte

er ja boch erkannt, bag bies nicht nur ein schönes, fonbern

auch ein geistig bedeutendes Beib fei.

Schön, im landläufigen Sinne, hübsch, was man so nennt, war das Gesicht ja eigentlich gar nicht; dazu war das Untergesicht viel zu wenig weich, viel zu mächtig. Aber eben das war es ja, was ihn an dem Gesicht entzückte; es war ein mächtiges Gesicht, ein großes, ein bedeutendes!

Und dann der Blick, mit dem sie ihn angesehen, beinahe getroffen hatte, vor dem er beinahe zurückgeprallt war beim ersten Begegnen — immer wieder mußte er sich den Blick vergegenwärtigen; wenn er ein Maler gewesen wäre, so hätte er sich hingesetzt und das Gesicht und die Augen und den Blick gemalt, so lebendig war er ihm, so unablässig gegenwärtig. Weit aufgerissen waren die Augen gewesen, ganz seltsam weit, und als sie ihn erfaßten, war etwas Durchbohrendes darin gewesen, beinahe etwas Zorniges und Wildes, eine jäh aufsstackende Glut.

War das die Seelenstimmung, die gewöhnliche Seelenstimmung dieses Weibes? Und wie konnte es anders sein? Denn, was hatte sie mit ihm zu schaffen, den sie gar nicht kannte, den sie zum erstenmal sah? Und wenn es so war, welch eine leidenschaftlich erregbare Seele war es dann, die in diesem schönen Leibe wohnte! Welch eine große, mächtige Innerlichkeit! Welch ein Weib! Welch ein Weib!

Er trat vom Balkon zurück, er zündete die Lampe an, die im Nebenzimmer auf dem Tische vor dem Spiegel stand. Indem er die Glocke aufsetze und über die Lampe hin sein Bild im Spiegel erblickte, blieb er sinnend, melancholisch davor stehen. Er sah, daß er ein kleiner, unscheinbarer Kerl war, ein Knirps.

Mit haftigem Griffe nahm er die Lampe auf, um sie auf ben Arbeitstisch zu seten. Die gelben Foliobogen

leuchteten im stillen Lichte auf.

Er stand vor bem Tische; sein mißmutiges Gesicht

heiterte sich auf, indem er auf das Papier niedersah, das beschriebene und das leere; dies war auch ein Spiegel, und ein besser, als jener dort nebenan. Aus jenem blickte Schottenbauer der Referendar, aus diesem Schottenbauer der Dichter.

Er warf sich auf ben Stuhl und über seine Arbeit her. Aber die Wirklichkeit war stärker als die Phantasie; Freda Nöhring stand vor seiner Seele, und indem sie den gebieterischen Nacken reckte, traten die Gestalten seines

Trauersviels zurück.

Wie schön das heut mittag gewesen war, als er im Wohnungsanzeiger gesucht hatte, wo sie wohnte! Mit welch heimlichem Schauer er die Anlagen entlang gegangen war, die Häuser drüben zählend, Nummer für Nummer— jest muß es kommen — und jest — wie ihm das Herz im Leibe gezucht hatte, als er das Haus gefunden hatte — und nun gar, als er sie am Fenster sisen sah! Schade nur, daß sie so rasch aufgesprungen war; er hätte sie so gut ein Weilchen betrachten können, da sie, so ganz in ihre Arbeit versenkt, ihn gar nicht sah. Es mußte sie jemand aus dem Innern des Zimmers abzgerusen haben — so hatte es ausgesehen.

So hatte er benn seinen einsamen Spaziergang fortgesett, weit hinaus vor die Thore der Stadt, und so war er dann, als es zu dunkeln begann, zurückgekehrt in sein einsames Gemach, und hier saß er nun und dachte an sie.

Er bachte an fie, und fein Denken war ein tiefes,

seliges Träumen.

Die Zukunft that sich vor ihm auf wie eine weite grüne Wiese, von Blumen übersäet, und durch die grünende Flur schritt er dahin, lauschend auf die Worte, die klugen, sinnigen Worte, die sie zu ihm sprach, die an seiner Seite dahinging, die Teure, die Schöne, die Geliebte!

In Gedanken lächelnd, nickte er vor sich hin, nach ber Stelle hin, wo neulich Percival Nöhring gesessen hatte. Es war ihm, als sähe er die hübschen, freundlichen Augen, und das Herz wurde ihm warm, weil er ihm einen

Gefallen hatte erweisen können; er war ihm ja so gut — war's benn nicht ein Stuck von ihr, war's nicht ihr Bruder?

Ob er der Schwester gesagt haben mochte, daß er ihm den Prolog gemacht hatte? Vielleicht — vielleicht auch nicht — es war ihm gleichgültig. Mochte Freda es wissen oder nicht. Jedenfalls würde Percival ihn heut abend sprechen, und während er hier saß, gerade in diesem Augenblick vielleicht, lauschte sie da drüben den Versen, die er gedichtet hatte, seinen Worten, seinem Gedicht, gerade in diesem Augenblick vielleicht beugte sie den gebieterischen Nacken, weil das Flügelrauschen der Poesie darüber hinging, und während sein Körper sern von ihr in einsamer Stube saß, schmiegte seine Seele sich an ihr stolzes, schauerndes Serz.

Ein Wonnestrom ging burch alle seine Glieber. Er sprang vom Sessel und riß die Balkonthür auf, als wollte er dabei sein, da, wo sie war. Schwarz lag die Nacht auf dem Strome; ein eisiger Dunst stieg vom Wasser auf, und durch den Dunst blickten die Fenster in Tante Löckhens Hause matt leuchtend, mit halbersticktem Glanz herüber. Es war, als wenn eine kalte Hand ihm winkte "zurück" — er trat zurück und schloß fröstelnd

die Thür.

Der kurze Vorgang war ja wie ein Sinnbild seines ganzen Lebens gewesen: braußen die Nacht — hier brinnen das Licht, das er sich entzündet; rings um ihn her das Dunkel der Unbekanntheit, die Kälte der Ablehnung — hier drinnen er mit seiner glühenden Seele, die dennoch durchdringen würde durch Dunkelheit und Kälte, durch Unbekanntheit und Ablehnung — bennoch! dennoch!

Er ging in seiner Wohnung auf und ab, von einem Enbe berselben bis jum andern, so bag bie Schlafrod-

feten hinter ihm herflogen.

Das, was Freda Nöhring heute von ihm kennen lernte, das Gedicht, war ja nur ein Tropfen von der Flut, die ihn erfüllte, nur ein einzelner Akkord von, der großen

Melobie, die sein Inneres durchwogte. Einst würde sie das ganze Meer an ihre Füße spülen sehen, die ganze gewaltige Melodie vernehmen; dann würde er nicht mehr vor ihr stehen, wie er jest vor ihr stand, als der kleine, unscheindare Kerl, als der Knirps, sondern als einer, vor dem sie sich beugen mußte, die stolze Freda, weil alle sich vor ihm beugten, als der Dichter.

So würde es kommen, und sie würde sich beugen; ber flammende Blid der stolzen Augen würde übergehen in staunendes Fragen, das staunende Fragen in süßes Bangen, und alsdann würde eine neue, eine andre stäuere Klaumende kinden wurde eine neue, eine andre seine kanntigen wurde eine kanntigen werden gestellt gegen

schönere Flamme aus den herrlichen Augen aufschlagen, und das würde die Liebe sein! die Liebe — die Liebe! Er blieb mitten im Zimmer stehen und breitete die Arme aus.

So würde es kommen, so mußte es kommen! Denn er glaubte an sich; es war noch kein Augenblick in seinem Leben gewesen, da er nicht an sich geglaubt, da er nicht heimlich über die gelacht hätte, die ihn auslachten. Er glaubte an sich, weil er an die ewige Gerechtigkeit der Dinge glaubte. Er sagte sich, daß jede wahrhafte Kraft einen Wert im Haushalte der Welt darstellt, und daß die Welt mit ihren Werten rechnet, damit rechnen muß, ganz gleichgültig, ob die Menschen wollen oder nicht.

Und die Kraft war in ihm, das wußte er; und wenn er es nie gewußt hätte dis heute, so würde er es erfahren haben in diesem Augenblick, da diese Kraft auf ihn fiel wie die Hand Gottes auf einen Propheten, da sie ihn auf den Stuhl vor seinem Schreibtische zwang und ihm die Feder in die Hand drückte, so daß er wie ein schnaubender Löwe über das Trauerspiel hersiel, das aus den gelben Foliobogen unter seinen Händen erwuchs.

Tief in der Nacht, als seine Lampe erlosch, war ihm, als stüsterte eine Stimme ihm zu, daß eine Zeit kommen würde, wo man das, was er in dieser Stunde geschrieben, das Schönste nennen würde, was er jemals geschrieben hatte.

## Zehntes Kapitel.

Inzwischen wurde bei Tante Löcken drüben ein Fest geseiert, wie es auch in den Annalen dieses an festlichen Ereignissen so reichen Hauses noch nicht verzeichnet war. Im Salon war eine regelrechte kleine Bühne aufgeschlagen, mit Vorhang und allen Requisiten; nur der Soufsteurkasten sehlte, denn man konnte von Freda Nöhring füglich nicht verlangen, daß sie sich mit ihrem glänzenden Gesellschaftskleide in ein solches Loch hineinzwängte. Sie saß hinter den Coulissen und blieb während der Aufführung für die Gesellschaft unsichtbar.

Auf den Stuhlreihen vor der Bühne waren Theater= zettel verteilt, alle fäuberlich, kalligraphisch ausgeführt.

"Hoftheater Bennecke," lautete die Ueberschrift; bann folgte "Ouvertüre zu Tannhäuser, vorgetragen von Fräutein Nanette Burow, Pianovirtuosin, Shrenmitglied verschiedener zu gründender Kunstakabemien."

Dann: "Prolog von Herrn Percival Nöhring, ge=

fprochen vom Dichter."

Und endlich der Titel des Lustspiels mit den Namen

ber Personen und der Darsteller.

Eine halbe Stunde, bevor bie übrigen Gäste sich versammelten, kamen bie Darsteller an. Großer Bor-bereitungen bedurfte es nicht; eine halbe Stunde genügte.

Bercival nahm einen Theaterzettel auf und las: ein

rasches Erröten ging über sein Gesicht.

"Prolog von Percival Nöhring — gesprochen vom Dichter." Da stand es, schwarz auf weiß — und war

gelogen.

Die ganze Geschichte war ja kaum ber Rebe wert; Schottenbauer hatte ihn nicht nur ermächtigt, sondern sogar aufgefordert, den Prolog als den seinigen zu bezeichnen — und doch, indem er es nun schwarz auf weiß geschrieben, gewissermaßen verewigt sah, bereitete es ihm eine fatale Empfindung.

Er erhob die Augen und fah Freda vor sich stehen,

bie ebenfalls einen Zettel aufgenommen hatte und studierte. Bas würde sie benn sagen? Aber sie sagte gar nichts. Gleichmütig legte sie das Blatt auf den Stuhl zurück, und als sie seinen fragenden Blick gewahrte, nickte sie ihm mit einem halben Lächeln ermunternd zu: "Nur los!"

Nur los also! Zest war ja auch nichts mehr an ber Sache zu ändern. Einen Dienst konnte er dem Versfasser des Gedichts immerhin erweisen, und den wollte er ihm thun, er würde es prachtvoll sprechen, ein bischen anders, als der gute Schottenbauer es ihm neulich herunters

geleiert hatte.

Der erste Klingelschlag braußen, welcher die Ankunft der ersten Gäste verkündete, scheuchte die Darsteller und die Soufsleuse hinter den Vorhang, und nun kam es "trapp — trapp —" hereingeströmt; ein Ankömmling gab dem andern die Thür in die Hand. Die Stuhlzreihen füllten sich; in der vordersten, der Mitte des Vorhangs gegenüber, saß Tante Löcken in grauem Seidenkleide, eine große goldene Vroschen in grauem Seidenkleide, eine große goldene Vroschen der Vrust, mit klingelnden Locken, indem sie den Kopf bald nach rechts, bald nach links wandte, Glück erwartend, Glück verheißend, wie der gute Geist eines guten, freundlichen Hauses.

Die Tasten bes Flügels erbröhnten unter Fräulein Nanettchens kurzen, kräftigen Fingern; die Tannhäusersouwerture rollte hinter dem Vorhang hervor. Das Publikum geriet in Stimmung; eine brausende Applaussalve belohnte die unsichtbare Spielerin, nachdem sie geendigt hatte. "Nanettchen 'raus! Fräulein Nanettchen 'raus!" ertönte es. hinter dem Vorhang hervor antwortete Nanettchens Stimme: "Danke, danke, danke! 'raus kommen aber kann ich nicht, denn ich muß mich noch schminken!"

Ein Jubelgeschrei antwortete dieser Erklärung; Tante Löckhen ging beinahe auseinander vor Vergnügen; die erste Programmnummer war glänzend erledigt. Nun erfolgte ein allgemeines Kopfrecken — Percival Nöhring sollte mit seinem Prolog erscheinen.

Ein Klingelzeichen — ein lettes "Bft — Bft —"

vom Munde Herrn Majors Bennecke, dem die jüngeren Mitglieder der Zuhörerschaft nicht andächtig genug waren — dann ging der Vorhang auf, und inmitten der Bühne stand Percival Nöhring im schwarzen Frack und weißer Krawatte, das Manuskript des Prologs in Händen.

Sein für gewöhnlich so heiteres Gesicht war ganz ernft, beinahe blaß; indem er die Augen über die Gefell=

schaft bahingehen ließ, murde alles still.

Langsam, mit anfänglich etwas unsicherer, dann aber sich fräftigender Stimme begann er zu sprechen, und als er die erste Strophe zu Ende gebracht hatte, war ein atemloses Schweigen auf allen Lippen, ein staunendes Starren in allen Augen — niemand sprach es aus, aber ein jeder fühlte und empfand: das war ja etwas ganz Unerwartetes!

Percival sprach weiter; der Inhalt des mächtigen Gedichts ergriff ihn selbst dermaßen, daß er immer besser, daß er wirklich gut sprach; dabei war er so ruhig und Herr seiner selbst, daß er die Gesichter der vor ihm Sigenden zu mustern vermochte, daß ihm war, als läse er in sedem Herzen die staunende Frage: "Bo kommt das her?"

Wo kam es her, dieses Gedicht, bessen Gedanken, bessen Bilder im tönenden Rhythmus prachtvoller Verse vor diesen Bewohnern der kleinen Stadt dahin schritten wie Gestalten einer Welt, von der sie bisher nichts ge-

wußt, taum etwas geahnt hatten?

War das hier entstanden? Wirklich, hier am Orte? Das war ja gar kein Prolog für eine Dilettanten=aufführung, das war ja ein wirkliches, wahres, alle Höhen und Tiefen umfassendes Gedicht. Und solch einen Dichter hatte man hier mitten unter sich? Und solch ein Dichter war — Percival Nöhring?

Der Eindruck war ein so überwältigender, daß, als Percival geendigt hatte, zunächst eine lautlose Stille einstrat. Dann aber brach ein wahrhaft tosender Beifalls-

fturm aus, gerabezu ein Tumult.

Berr Major a. D. Bennede schäumte formlich vor - Bilbenbruch, Sowester-Seele.

Begeisterung und mußte mit Gewalt von seiner Frau baran verhindert werden, daß er die Bühne erstieg. "Ich muß dem Jungen einen Kuß geben!" erklärte er, "ich

muß ihm einen Ruß geben!"

Der Vorhang, der sich herniedersenkte, machte es ihm unmöglich, seinen Vorsatz auszusühren; in Ermangelung des Sohnes kriegte er den Papa Nöhring zu packen, seinen alten Freund. "Nöhring," sagte er, indem er ihn umarmte, "das ist ja kolossal! kolossal! kolossal! kolossal! Das ist ja eine Pracht von Kerl, dein Junge! Ein Dichter von Gottes Gnaden mit Eichenlaub und Schwertern!"

Seine Worte knatterten wie Gewehrfeuer burch ben Salon; im ganzen Salon war aber kein einziger, ber

ihnen nicht beigestimmt hätte.

Nachdem die Aufregung sich gemäßigt hatte, ging der Borhang zu dem kleinen Lustspiel auf. Glatt und ohne Anstoß spielte es sich ab. Die Rollen saßen fest, die Darsteller, von den disherigen Erfolgen angeseuert, überboten sich in ihren Leistungen; nach dem Schlusse wurden sie dreimal, viermal herausgerufen.

Nun rückte Tante Löckhen mit dem Stuhle; alles erhob sich; das Theater war zu Ende. Tante Löckhen sah sich um — "und siehe, es war alles sehr aut ae-

wesen".

Die Darsteller kamen von der Bühne, um wieder Menschen unter Menschen zu werden; alles drängte sich, sie zu begrüßen; um Percival Nöhring dilbete sich ein vollständiger Knäuel. Die älteren und gewichtigeren Mitglieder der Gesellschaft bemächtigten sich seiner Hände, die sie schuttelten und schüttelten; die jüngeren standen um ihn her, indem sie ihn mit offenen Augen anstarrten; es war, als getrauten sie sich gar nicht mehr an ihn heran, an den "berühmt" gewordenen Mann.

Die Aufmerksamkeit war so ausschließlich auf ihn gerichtet, daß man zunächst seiner Schwester, die ebenfalls hinter den Coulissen hervorgekommen war, kaum irgend welche Beachtung schenkte. Derr Major Bennecke war es, ber, indem er sie mit schallender Freude begrüßte, ihr den gebührenden Anteil am allgemeinen Interesse verschaffte.

"Fräulein Freda — mein Kompliment! Sie sehen aus — daß sich ein alter Knasterbart, wie ich, in Sie

verlieben könnte!"

Er hatte recht; in ihrem ausgeschnittenen Kleibe von meergrüner Seide, das den Hals und die Arme in jugendlicher Fülle hervortreten ließ, sah Freda Nöhring heute schöner aus denn je. Auf ihrem Gesichte lag sonnige Heiterkeit; ihre ganze Persönlichkeit atmete eine un-

gewohnte Liebenswürdigkeit.

Solch ein Triumph! Sie schwamm und babete förmlich barin und war gesonnen, sich bem Rausche des Augenblicks rückhaltlos hinzugeben. Der Gedanke baran, wie der Triumph zu stande gekommen war, zog ja wohl blizartig durch ihr Gemüt. Aber jett sollte nicht daran gedacht werden, jett wollte sie den Augenblick genießen und nichts als den Augenblick, jett wollte sie einmal glücklich, glücklich sein.

Ein glänzendes Abendessen folgte. Während man es genoß, wurde im Salon die Bühne abgebrochen, und als man aus dem Speisezimmer in den Salon zurücketehrte, ertönten bereits die ersten Klänge der Tanzmusik.

Tante Löckhen tanzte die Polonaise mit. Percival Nöhring mußte sie führen; er war heute mehr als alle Regierungs= und Oberregierungsräte, er war der Stern des Abends.

Auch um Freda Nöhring brängten sich die Herren; sie war ja heute wie eine Blume, die unter Gis und Schnee begraben gelegen hat und plötlich in voller sommerlicher

Pracht emporschießt.

Der Name Nöhring war auf aller Lippen und in aller Gedanken. Papa Röhring schaute mit seucht verklärten Augen zu und brachte im stillen seinen Hausgöttern sein Dankopfer dar, die ihm solche Kinder beschert hatten.

Mitternacht war längst vorüber; eine Tanzpause war

eingetreten; die Familienväter und mütter fingen an,

Beichen zu geben, daß es nun bald genug fei.

Im Salon, in welchem die Tänzer und Tänzerinnen erhitzt und ermüdet umhersaßen und sich Kühlung fächelten, erschien plötzlich, aus dem Rauchzimmer kommend, ein älterer Herr, ein Oberregierungsrat, der sich in die Mitte des Salons stellte und für einen Augenblick das Wort erbat.

"Meine Herrschaften," begann er, "es wäre schnöber Undank an unsern liebenswürdigen Wirten, wenn wir die Freuden des heutigen Abends zergliedern und sagen wollten, dies oder jenes war heute das Schönste. Trozdem, meine Herrschaften, glaube ich in Ihrem und im Sinne unser liebenswürdigen Wirte zu handeln, wenn ich sage: Wir können diesen Abend nicht schöner beschließen, als wenn wir den großen Eindruck von Herrings wahrhaft herrlichem Gedichte auf den Heimweg nehmen. Und so erlaube ich mir, im Namen der Geselschaft an Herrn Percival Nöhring die Bitte zu richten, daß er uns seinen Prolog noch einmal spreche."

Alle Hände wurden lebendig. "Bravo, bravo, bravo!" Fräulein Nanettchen flog wie eine Kanonenkugel aus dem Geschützrohr hinüber, um die Herren aus dem Rauch=

zimmer herbeizuholen.

"Percival fpricht noch einmal fein Gedicht!"

Im nächsten Augenblick brängte sich Kopf an Kopf, und ob er wollte ober nicht, Percival mußte in die Mitte des Salons treten, um das Gedicht noch einmal zu beklamieren. Indem er aufblickte, begegnete er den Augen Fredas, die ihm gerade gegenüber saß.

Ihr Gesicht war vom Tanze erhitt; ihre Brust ging wallend auf und nieder, und über den Fächer hin trasen

ihre Augen lobernd in die feinigen.

Sie hatte ja vorhin, als er sprach, hinter ihm in ben Coulissen gesessen; jest sollte sie mit eigenen Augen sehen, wie ber Heißsporn sprach und wie sich Männer und Weiber zu seinen Füßen neigten.

Sie war schön wie eine berauschte Mänabe; und indem er sie ansah, überkam auch ihn ein trunkenes Vergessen. Es war sein Gedicht, er war wirklich ein Dichter, und wenn er es noch nicht war — hol's der Teufel — so schwur er sich zu, daß er es von nun an wirklich werden wollte! Er warf das Papier beiseite; er konnte es ja auswendig; und nun mit groß ausladenden Gesten, mit rollendem Pathos sprach er das Gedicht noch einmal.

Sobald er geendet, brach der Jubel wieder stürmisch aus; im nämlichen Augenblick ergriff der Oberregierungsrat das Blatt, das Percival beiseite gelegt hatte, und schwang es empor.

"Herr Nöhring," rief er, "solch ein Gebicht barf nicht verloren gehen! Morgen geb' ich's in Druck für

unfre nächste Conntagsbeilage!"

Der Oberregierungsrat hatte die Herausgabe des amtlichen Kreisblattes zu überwachen, welches wöchentlich zweimal erschien und des Sonntags eine Beilage belletristischen Inhalts brachte.

Als Percival Röhring bieses hörte, bekam er einen Schred. Die Geschichte fing an, ihm über ben Kopf zu

machsen.

Er fand aber keine Zeit zu Einwendungen irgend welcher Art, benn ichon war Fräulein Nanettchen zwischen

ihm und dem Gewaltigen des Kreisblattes.

"Lieber, einziger Herr Oberregierungsrat," sagte sie, "das Amtsblatt ist ja wunderschön — aber es liest's ja kein Mensch. Im städtischen Wochenblatt, da muß unser Dichter abgedruckt werden, damit die Menschen erfahren, was für einen gottbegnadeten Dichter sie unter sich haben!"

"Ja, ja, jawohl," mischte auch Tante Löcken sich ein, "ins städtische Wochenblatt, da gehört es hinein!"

Der Oberregierungsrat, der mit guter Miene die Bemerkung, daß kein Mensch das Amtsblatt läse, hinuntergeschluckt hatte, erhob beschwörend die Stimme.

"Meine Damen - meine Damen - eins schließt

ja das andre nicht aus, keineswegs aus. Wir bringen in unsrer Sonntagsbeilage eine Besprechung dieses entzückenden Festes und das Gedicht — der Nachbruck wird gestattet, und den nächsten Tag kann das städtische Wochensblatt den ganzen Artikel samt dem Gedicht bringen. Ich gehe selbst auf die Redaktion des Wochenblattes — sind Sie nun zufrieden?"

Nun war Fräulein Nanettchen zufrieden, Tante Löckschen zufrieden, alles war zufrieden — nur Percival Nöhering stand da und wußte nicht, was er sagen und thun

sollte.

In diesem Augenblick fühlte er, wie sich zwei Arme von hinten um seine Schultern legten. Er wandte sich und sah in Fredas Gesicht, das unmittelbar vor seinem Gesichte war.

Unbekümmert um die Menschen, die ringsumher waren, blieb sie vor ihm stehen, die Augen in die Züge seines Gesichtes gesenkt, als wollte sie darin studieren. Dann drückte sie beide Hände auf seine Ohren und schüttelte seinen Kopf leise hin und her.

"Junge," fagte fie flufternd, "fei fein Gfel."

Indem sie das fagte, lächelte sie, und es war ein Lächeln eigentümlicher Art; es zuckte um ihren Mund, sprühte aus ihren Augen, es war wie ein verhaltenes Lachen, das, wenn es laut geworden wäre, vielleicht ganz toll und unbändig geklungen haben würde.

Percival sah sie verbutt an; er verstand ben Ausbruck in ihrem Gesichte nicht. Und wie sollte er auch? Bußte er boch nicht, was sich heute nachmittag begeben hatte, was in ihr vorgegangen war, als sie ben Bären-

topf unter ihren weißen Ruß trat.

Erklären konnte sie es ihm boch nicht; für so etwas gibt es keine Worte. Ob Delila viel Worte gemacht hatte, als die Philister zu ihr kamen und ihr zuflüsterten, daß sie ihnen Simsons Geheinnis verraten möchte? Schwerlich. Sie hatte gewiß keinen Laut von sich gegeben; hatte nur so vor sich hin gelächelt, mit einem Ausdruck—

"wir werben ja sehen — aber ihr wißt ja, wo mein Herz ift, wenn es zu mählen hat, zwischen meinen Blutsverwandten, meinem Bruber, und dem Fremden, — ihm!"

Solch ein Lächeln war das in Fredas Gesicht.

"Sei boch ruhig, Junge! dummer, schwacher, einzig geliebter Junge, sei doch ruhig! Beißt du denn nicht, daß du einen Bundesgenossen hast, der stärker ist, als du ahnst? Stärker als du, als all diese sogenannten starken Männer, und stärker auch als er, vor dem du in diesem Augenblick zitterst und bangst?"

Sie nahm ihren Fächer, und mit dem geschlossenen Fächer zog sie ihm, bei den Haarwurzeln über der Stirn beginnend, langsam einen Strich über Stirn und Nase herab, indem sie ihm unabänderlich lächelnd in die

Augen fah.

Es war, als wenn sie seine Gedanken bannen, als wenn sie ihn hypnotisieren wollte. Und ihr Borhaben schien ihr zu gelingen, benn in sein Gesicht, das vorhin beinahe verstört gewesen war, kehrte das Lächeln zurück. Er fühlte wieder einmal instinktmäßig, wie überlegen ihm die Schwester war. Als Freda ihn wieder lächeln sah, ließ sie von ihm ab, gab ihm noch einen leichten, zärtlichen Fächerschlag auf die Wange und wandte sich, als wäre nichts gewesen und geschehen, zu der Gesellschaft zurück.

Inzwischen mar es aber so spät geworden, daß man

nun ernstlich ans Nachhausegeben benten mußte.

Es wurde noch Kaffee herumgereicht; dann begannen einzelne der Gäste, sich zu empfehlen. Zu diesen gehörten Fräulein Therese Wallnow und deren Mutter.

Als die beiden Damen Tante Lödigen die hand zunt Abschied reichten, stand Vercival plöglich neben ihnen.

"Wie kommen die Damen benn nach Saus?"

"Nun — wie?" entgegnete Therese Wallnow lächelnd, "wie gewöhnlich boch. Zu Fuß."

"Aber bann gestatten Sie, baß ich Sie begleite?" Die Wallnowsche Wohnung lag zehn Schritte ent= fernt; Percivals Sifer war eigentlich auffallend. Therese Wallnow schien es zu fühlen; sie errötete. Vielleicht kam ihr Erröten auch daher, daß Tante Löckhen verdächtig aufticherte und Percival mit dem Finger drohte, oder daher, daß Freda, die dabei stand, einen langsam beobachtenden Blid über Therese und den Bruder dahingehen ließ.

Es war kein übermäßig wohlwollender Blick.

"Papa!" wandte sich Percival an den Vater, "wartest du mit Freda noch einen Moment? Ich bin gleich wieder zurück."

Papa Nöhring ließ statt aller Antwort ein behag=

liches Lachen hören. Freda lächelte etwas scharf.

"Aber laß uns nicht zu lange warten; es ist spät." Ob Percival die Mahnung der Schwester noch vernommen hatte, — große Beachtung schenkte er ihr jedenfalls nicht, sondern wie ein Sturmwind wärtel wir Under

Damen Wallnow einher, die bereits Mäntel und Ueberschuhe draußen angelegt hatten und ihres Ritters warteten.

Fredas Gesicht war nicht mehr ganz so strahlend, wie es bisher gewesen war; ein leichter Schatten wölkte sich barüber. Aber die Verfinsterung dauerte nicht lange. Sobald Percival zurückam, und er kam wirklich bald zurück, klärten ihre Züge sich wieder auf. Nun gehörte er ja wieder ihr, und mehr noch als vorhin; die andre war ja fort. Nöhrings waren die letten, die gingen; der Abschied

Nöhrings waren die letzten, die gingen; der Abschied war der zärtlichste. Tante Löckhen schwoll über von Dankbarkeit, Herr Major a. D. Bennecke von Begeisterung. In der viersitzigen Nöhringschen Mietskutsche wurde Fräulein Nanettchen die vor ihre Hausthür mitgenommen.

## Elftes Rapitel.

Am Freitag war das Fest gewesen; am Sonntag barauf stand die Beschreibung in der Sonntagsbeilage des Amtsblattes, und am Dienstag früh brachte das städtische Bochenblatt die Beschreibung samt dem Gedicht noch einmal.

Neben ber Zeitung, die wie gewöhnlich auf dem Frühstückstische der Familie Nöhring lag, befand sich ein Schreiben der Redaktion des Wochenblattes "an Herrn Regierungsreferendar Percival Nöhring", worin dieser, unter Ichmeichelhaften Komplimenten über sein Gedicht, aufgefordert wurde, dem Wochenblatte Novellen, Romane, Gedichte und Besprechungen, kurz Beiträge jeder ihm besliebenden Art einzusenden.

Der Brief machte die Runde um den Tisch, von Sand

zu Sand, jeder dachte fich schweigend sein Teil.

Papa Nöhring machte ein Gesicht, als wenn er das große Los gewonnen hätte; Freda zeigte ein in sich gekehrtes abwartendes Lächeln; in Percivals Kopfe sah es

ganz verwirrt aus.

Er war im stillen entschlossen gewesen, die ganze Geschichte als abgethan anzusehen und womöglich gar nicht mehr daran zu denken. Das Ussessoren machen, Anstellung bekommen, Therese Wallnow heiraten — und fertig! Das war das Programm, das er sich gestern abend in kurzen Zügen entworfen hatte. Für die Poesie täglich eine Stunde nach dem Nachmittagskaffee, das würde ja wohl genügen.

Statt bessen kam jest ber Dichterruhm förmlich ins Haus gelaufen, kriegte ihn am Kragen und schleppte ihn mit Gewalt in die Deffentlichkeit. Er mochte wollen ober nicht, er war ein berühmter Mann. Und ber berühmte Mann einer kleinen Stadt zu sein, ist etwas ganz andres

als ein solcher in einer großen.

Da braucht man nicht erst durch Photographien, die in den Buchläden im Schaufenster ausliegen, den Leuten bekannt gemacht zu werden; jedermann kennt einen ja

von Angesicht.

"Da geht "unser' Percival," heißt es, wenn man über die Straße geht; und wenn man in die Kneipe kommt, verbeugen sich die Kellner, und alle Köpfe wenden sich um, "da kommt "unser' Percival".

Man müßte ja ein Stockfisch ober ein Philosoph sein,

wenn einem das keinen Eindruck machen sollte, und Percival Röhring war weder das eine noch das andre. Die Geschichte schmeichelte ihm ganz gehörig. Dazu kam, daß er einen Teil des Lobes, das man ihm spendete, mit gutem Gewissen annehmen durste; wenn in der Besprechung gesagt war, daß er das Gedicht prachtvoll gesprochen hätte, so war das ja nur die Wahrheit. Aber die Hauptsache — die Hauptsache! da stand das Gedicht, schwarz auf weiß gedruckt, in seiner gedruckten Gestalt jest erst recht machtvoll und gewaltig, und darüber stand sein Name, und die Menschen lasen, daß es von ihm sei, und das war nicht wahr!

Auf seiner ehrlichen, guten Seele lag das Bewußtsfein wie ein Alp. Ob Freda Rat wußte? Sie wußte ja doch immer Rat. Sobald er es vermochte, richtete er

es ein, daß er mit ihr allein war.

"Beißt bu," fing er ohne Umschweife an, "bie Geschichte ist mir eigentlich ganz greulich!"

"Die - Geschichte -?"

"Na, daß das Gedicht da im Wochenblatt steht, und ich als Verfasser darunter! Ich weiß gar nicht, was ich machen foll!"

Mit einem furzen energischen Griff raffte fie ben Brief

ber Redaktion auf und hielt ihn empor.

"Da!"

Er fah die Schwefter fragend an.

"Da? Was?"

"Schreib etwas Eigenes, etwas Gutes, Schönes, Bebeutendes, und schick ihnen das; bann kannst bu mit gutem Gewissen beinen Namen barunter setzen und bist wirklich ber Dichter."

Er schwieg.

"Es gibt ein Wort von Guttow," fuhr sie fort, "ein wundervolles: "Der Held bereut durch eine zweite That"." Sie brach ab, als könnte sie nicht weiter sprechen, als versagte ihr der Atem. Sie saß am Tische, die Arme slach aufgelegt. Ueber den Tisch hin sah sie den Bruder

an, der mitten im Zimmer ftand, mit den großen, stahl= blauen Augen, mit einem forschenden, drängenden, fleben= ben und zugleich gebietenden Blick.

"Bist du ein Geld? Ach, sei doch, sei doch ein Beld!"

Percival fah wenig helbenmäßig aus in bem Augen= blick. Er hatte eine Salbe von ihr haben wollen, und statt bessen gab sie ihm ein Schwert in die Hand - mit bem Temperament follte der Teufel Schritt halten!

"Was ich später thue," murmelte er, "das bleibt dahingestellt. Jest zunächst aber will ich zu ihm bin."

"Bu wem?"

"Bu wem?" erwiderte er unwirsch, "zu dem Schotten= bauer boch; es läßt mir absolut keine Ruhe; ich muß ihm die Geschichte erklären."

Freda blickte gebankenvoll vor sich hin. Etwas war boch in diesen Männern, was ganz anders war als bei

den Frauen.

Wäre es nach ihr gegangen, so wäre der Name dieses Menschen nie mehr genannt, jeder Gedanke an ihn überhaupt verbannt worden — und dieser Percy wollte felber zu ihm hingehen. Auge in Auge ihm gegenüber= steben -

"Junge," sagte sie langsam, "du bist boch wirklich

ein ungeheuer anständiger Mensch.

Percival erwiderte nichts; fie faß im Stuhle zurud= gelehnt und sah ihn an. Indem sie ihn ansah, kam ihr die Sorge, wie es ihm ergeben wurde, wenn er zu jenem in beffen eigene Söhle ging. Jebenfalls war er boch wütenb aufgeregt, ber Mensch, in seiner Sitelkeit gefränkt wie ein giftiger Mold? Wenn er nun sein Gift nach ihm fpritte, nach ihrem Bercy, ihrem Beißsporn?

Sie stand plöglich auf und leate ihm die Bande auf

die Schultern.

"Beißt du," sagte sie, "ich ängstige mich beinahe! Benn er dir nun häßliche Sachen sagt?" "Dann bin ich mit ihm quitt," entgegnete er, "bann hab' ich gethan, was ich thun konnte, thun mußte, und

bann ist's gut. Dagegen wenn ich ihm jest auf ber Straße begegne, muß ich bei ihm vorbeigehen wie ein begossener Pubel. Und bas paßt mir nicht, bas will ich nicht!"

In seinen Worten und in seinem Ausbruck war etwas so männlich Gebietendes, daß Freda allen Widerstand aufgab. Bärtlich nahm sie seinen Kopf zwischen die

Sande und füßte ihn auf die Stirn.

"Du armer Kerl," sagte sie begütigend, "daß du dich so aufregen mußt. Aber nicht wahr — du thust mir den Gefallen und ärgerst dich nicht, wenn der Mensch unangenehm wird? Und wenn er schimpft und schreit, dann nimmst du ruhig deinen Hut und gehst davon? Ja? Nicht wahr? Mir zuliebe?"

Percival schaute fie lächelnd an.

"Du benkst wohl, ich werbe mich mit ihm buellieren?" Seinerseits legte er nun ben Arm um ihren Nacken, zog ihr Gesicht an sich heran und kußte sie.

"Sei unbeforgt, so schlimm wird die Sache wohl nicht

werden."

Noch einmal nickte er ihr zu, und bann, fest aufgerichtet, verließ er bas Zimmer und gleich barauf bas

Haus.

Freda sah ihm nach. Wie er dahinging — schlank, vornehm, schön von außen und innen und ohne Arg! Ach — wenn er es wagte, der Burzelmann, ihr diesen da zu rühren! Eine Motte flog auf der Tischdecke umher; sie stürzte über sie her, hinter ihr drein, verfolgte sie, als sie zu entwischen versuchte, und ruhte nicht, dis daß sie sie gefangen und zwischen den händen zerrieben hatte.

Um die Mittagsstunde, zu der Zeit, da er Schottenbauer neulich zu Hause getroffen hatte, machte sich Percival Nöhring auf den Weg nach dem Hause am Wasser. Der Gang war ihm recht herzlich zuwider — aber es mußte sein.

Neber bie hintertreppe hinaufgelangt, klopfte er an; Schottenbauer mar ju haus. Ueber ben Tifch gebeugt

faß er da, heut einmal zur Abwechselung Gerichtsakten vor sich, aus benen er ein Referat zu verfertigen hatte. Einigermaßen überrafcht blickte er zu dem Gintretenden auf.

"Guten Morgen," fagte Percival, der sich zu mög= lichster Unbefangenheit zwang; dann schüttelte er ihm die

Sand und fette sich, wo er neulich gefessen hatte. "Ich komme zu Ihnen," fuhr er fort, indem er den hut auf den Tisch warf, "weil inir die Geschichte höchst unangenehm ist, und weil sie ganz gegen meinen Willen gekommen ist, und das wollte ich denn fagen, und barum komme ich zu Ihnen."

"Was benn für eine Geschichte?" fragte ber andre. Ma — mit der Zeitung das; daß es in der Zeitung fteht."

Schottenbauer fah ihn mit einem beinahe dummen Ausdruck an.

"Ja — lesen Sie benn bas städtische Wochenblatt nicht?" "Steht etwas in der Zeitung? Wo benn? Was?"

Schottenbauer lachte.

"Nein — das thu' ich freilich nicht."

Percival errötete unwillfürlich; bann mar ja bie ganze Aufregung eigentlich überflüffig gewesen. Aber nun war er wieder in der Geschichte drin.

Er zog das Zeitungsblatt, das er eingesteckt hatte,

aus der Tasche.

"Dann können Sie's also lefen — ba."

Bährend Schottenbauer sich in den Artikel vertiefte. zündete Percival sich aus der Zigarrenkiste, die jener ihm zugeschoben hatte, eine Zigarre an. Verlegenheit versteckt sich am besten hinter einer solchen; Mundwinkel, die etwa verbächtig zucken möchten, klammern sich gern um folch einen Rettungspfahl.

Schottenbauer hatte zu Ende gelesen.

"Na," fagte er, "was ist benn eigentlich los? Da steht ja, daß Sie's wunderschön gesprochen haben? es scheint ja ganz gut gefallen zu haben?"

"Ganz gut?" fragte Percival. "Kolossalen Sindruck hat's gemacht."

Schottenbauer lächelte und murbe rot.

"Weil Sie sagten, die Geschichte ware Ihnen so unangenehm?"

Percival wurde beinahe ungeduldig.

"Aber da sehen Sie boch, daß da steht, daß ich das Gebicht gemacht hätte?"

"Ach — so —." Schottenbauer schien wirklich jett

erst zu verstehen, um was es sich handelte.

"Ich hab's Ihnen neulich gleich gesagt," rebete Percival sich in ben Eifer hinein, "baß ich auf die Art bahin kommen würde, mich mit fremden Federn zu schmücken." Die Finger seiner Sand trommelten auf der Tischplatte; begütigend legte Schottenbauer seine Hand darauf.

"Mein Gott," fagte er, "das thut mir ja aufrichtig

leid, wenn's Ihnen so unangenehm ift." Bercival rif die Augen weit auf.

"Aber was sagen Sie benn dazu? Ihnen muß es doch in erster Linie unangenehm sein?"

"Mir unangenehm? Wiefo benn?"

Er sah ihn so treuherzig an, daß Percival wirklich nicht mehr wußte, was er sagen sollte.

"Wie - fo? Wenn man Ihnen Ihr Gebicht fort=

nimmt? Und es einem andern zuschreibt?"

Schottenbauer lachte wieder auf, ganz laut und hell; bann erhob er sich und ging schweigend im Zimmer auf und ab. Percival sah verblüfft hinter ihm brein. Er verstand ihn absolut nicht.

Ginem eitlen Menschen ift es völlig unmöglich, fich in bie Seele eines anbern, ber nicht eitel ift, zu versehen.

Und dieser Mensch ba war nicht eitel.

Es war ihm wirklich gleichgültig, ob das Publikum Tante Löckchens und die Leser des städtischen Bochenblattes von ihm wußten, daß er ein Dichter sei oder nicht. Etwas ganz andres war in ihm, etwas ganz Mächtiges, das ihm die Brust weitete und keinen Raum ließ für alberne

Kleinigkeiten, und bas jett, indem er sich plötlich zu bem Bruder Freba Nöhrings umwandte, wie ein warmer Strom

aus seinen Augen quoll.

"Seien Sie boch nicht so furchtbar stolz," sagte er zu Percival, vor dem er stehen geblieben war, und dem er die Hände auf die Schultern legte, "eine Schande ist es ja doch nicht, daß das Gedicht auf Ihren Namen geht; ich hab's Ihnen doch gemacht, weil ich glaubte, ich thäte Ihnen einen Gefallen damit, wenn ich's machte, und — ich — sehen Sie — thue Ihnen wirklich gern einen Gefallen."

Er lächelte, beinahe schücktern und verlegen; im Tone seiner Stimme war eine solche Zärtlickeit — plöglich wurde er feuerrot, wandte sich von Vercival hinweg und

trat an die Balkonthür.

Percival wußte wieder einmal nicht, was er fagen

follte. Das war ja geradezu die verkehrte Welt.

Er war hergekommen, um dem da Erklärungen zu geben, eigentlich, um ihn um Entschuldigung zu bitten, denn gewissermaßen kam er sich doch wie ein Dieb vor — und jetzt gab ihm der da gute Worte und bat ihn, sich's doch um Gottes willen gefallen zu lassen, daß er mit

feinem Geifte vor ben Leuten einherstolzierte. -

Was war benn das für ein Mensch? Gin Dummkopf? Das konnte man doch wahrlich nicht sagen, und. er, der gute Percival Nöhring, erst recht nicht. Aber ein ganz absonderlicher Kauz, ein furchtbar unpraktischer Kerl—ja— einer von denen, die dazu da sind, daß sie von den übrigen ausgebeutet und dafür ausgelacht werden; so einer, in der That. Es war ja wirklich zum Lachen eigentlich, warum sachte er denn nicht? Weil Percival Nöhring freisich kein bedeutender, aber auch kein gemeiner Mensch war, und weil ihm ein dunkles Gefühl sagte, daß, wenn er jeht über den da lachte, er eine nichtsnutzige Gemeinheit begehen würde, und weil plöhlich etwas in ihm emporstieg, etwas Weiches, Warmes, wie eine große Kührung, wie ein Gefühl, das ihn zwingen

wollte, aufzustehen und bem ba um ben Sals zu fallen und zu fagen: "Du bist ein famoser, famoser Kerl!" Bevor er aber bazu gelangte, fing ber andre wieder an.

"Das war boch neulich," fragte er, ohne sich umzuwenden, "Ihr Fraulein Schwester, mit ber Sie über bie Brücke gingen?"

Percival stutte auf.

"Neulich — auf der Brücke? Ach fo — jawohl." Schottenbauer behielt das Gesicht abgewandt; von hinten aber konnte Percival sehen, wie er bis in die Ohren rot geworden war.

"Und — Ihr Fräulein Schwester — ift in der Gefellichaft bei Tante Lödchen, wo Sie bas Gebicht gesprochen

haben, auch gewesen?"

"Natürlich."

"Und — hat es Ihrer Fräulein Schwester — einiger= maßen gefallen?"

"Einigermaßen? Rein wie toll ift fie gewesen, als

ich ihr das Gedicht gezeigt habe."

Ein tiefer Atemzug hob Schottenbauers Bruft. Er fam von ber Balkonthur gurud und blieb wieder, gesenkten Sauptes, stehen.

"hat sie - erfahren, von wem es war?"

"Natürlich hab' ich ihr gefagt, baß Gie es gemacht

haben."

Mit einem Schritte war Schottenbauer heran; mit einem Griffe hatte er Percival an beiden Sanden gepadt. Er wollte etwas sagen, aber er konnte nicht; es war, als wenn er erstickte; er nickte nur mit bem Kopfe; bagu preßte und preßte er, als wenn er ihm banken wollte, Vercivals Sande, und sein Gesicht war wie mit Blut übergoffen.

Percival brachte auch kein Wort hervor — so also

stand die Sache?

Langfam erhob er fich vom Stuhle; bann ftanden beibe, ohne sich anzusehen, voneinander entfernt, der eine ebenso verlegen wie der andre.

Percival griff zum Sute; nun konnte er gehen — und boch hatte er ein Gefühl, als könnte er so nicht gehen.

Wenn er ihm jett Adieu sagte und die Thür hinter sich schloß, dann war alles wieder, wie es gewesen war, das heißt, alles war aus. Auf der Straße würden sie sich grüßen, wenn sie sich begegneten, und weiter nichts. Denn der da drüben, der schüchterne Junge, würde von selbst nicht kommen, der würde bleiben, wo er war. Das Schicksal hatte ihn mit einem merkwürdigen Menschen zusammengeführt, mit einem bedeutenden, und jetzt sollte er die Thür zwischen ihm und sich zumachen und sagen: bleib' ein jeder, wo er hingehört — du in deiner Einsamkeit mit deinen großen Gedanken, ich in meiner Gesellschaft, bei denen "in Lacksteilen und Frack"?

O nein — so bloß ein "Frack- und Lackstiefelmann" war er benn doch auch nicht; so ganz unbedeutend, daß ein wirklich interessanter Mensch ihn nicht interessieren

follte, war er benn boch auch nicht.

Und dazu kam ja nun noch etwas hinzu: diefer Mensch liebte seine Schwester.

"Ganz unglaublich" — das war sein erster — "ganz

natürlich" — sein zweiter Gedanke.

Ein armer Teufel ohne Solb und Lohn, vielleicht sogar ohne Brot — und die stolze, verwöhnte Freda — ganz unglaublich! Sin Mann, der Gedichte im Kopfe trug, vor denen Mann und Weib, alt und jung sich beugte wie vor einer höheren Gewalt — und die kluge,

die geistesgewaltige Freda — ganz natürlich!

Bisher hatte sich kein Mann noch mit seiner Liebe an Freda herangewagt. Das wußte er ja, und er wußte auch, warum. Sie war ihnen unheimlich, benen "in Lackstiefeln und Frack", war ihnen ungemütlich, benn sie war ihnen zu klug. Darum gingen sie an ihr vorüber wie am Feuer. Natürlich. Denn wenn ein Strohkopf bem Feuer zu nahe kommt, läuft er Gefahr, daß er verbrennt.

Und nun kam dieser da, und kaum daß er sie einmal gesehen, wußte er, was für ein Weib diese Freda war!

Wilbenbrud, Schwester-Seele.

Kaum daß er ihr einmal begegnet, war er in sie verliebt! Alles, was die andern abstieß, der Ernst in ihrem Gesicht, die Strenge, die Mächtigkeit, gerade das riß ihn hin, zog ihn zu ihr, wie das Feuer sich zum Feuer hingezogen fühlt.

Freilich, ja; das war der Mann, um Freda zu verftehen; und Freda war das Weib, um diesen da zu würdigen!

Einem plöglichen Gefühle gehorchend, trat Percival auf Schottenbauer zu. Er streckte ihm die Hand hin, und die Worte kamen, beinahe wie unbewußt, aus ihm hervor:

"Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen — Sie haben mir zwar gesagt, daß Sie nicht in Gesellschaften geben — aber ich möchte Sie bennoch einladen — und da, wohin ich Sie einlade, brauchen Sie keine Lackstiefel anzuziehen."

In seiner zögernden Art hatte Schottenbauer seine

Sand ergriffen und fah ihn fragend an.

"Mein Bater", fuhr Percival fort, "ift ein großer Freund von Litteratur und Poesie; also können Sie sich benken, daß in unserm Hause überhaupt Sinn dafür vorshanden ist; so möcht' ich mir den Vorschlag erlauben — wissen Sie, wo wir wohnen?"

Schottenbauer nickte und wurde wieder bis über die

Ohren rot.

"Also kommen Sie einmal zu uns und lefen Sie

uns Ihr Stück vor - ja?"

Ein Zucken ging um Schottenbauers Mund und burch sein Gesicht. Percival fühlte, wie seine Hand kalt wurde vor innerer Erregung.

"Es - find ichon mehrere ba," erwiderte er bann

leise, mit verlegenem Lächeln.

"Na, um so besser," rief Percival lachend, "also eins nach bem andern — allesamt!"

Ein abermaliges Zuden in bes anbern Gesicht — "Und ba — würden wir bann ganz unter uns sein?"

"Aur mein Bater, meine Schwester und ich — wenn Sie aber wollen, laben wir noch ein paar Menschen bazu."

"Rein, nein!" Dit einem Rucke hatte Schottenbauer feine Sand aus Percivals Sand geriffen. "Niemand weiter! Niemand!"

Gesenkten Sauptes, in tiefer, stummer Erregung stand

er ba.

"Und das — würde Ihnen wirklich Freude machen?

Ihrem Herrn Bater — und Ihnen — und —?"

"Meinem Bater und mir und meiner Schwester." half Percival ihm ein, "wirkliche, aufrichtige Freude, ja." Ein Leuchten brach aus Schottenbauers Augen; mit

beiden Sänden erfaßte er Percivals Sände.

"Ich danke Ihnen! Ich danke Ihnen! Ich — ich ja, ich werbe kommen — werbe Ihnen etwas vorlesen —

ich -"

Seine Zunge murbe gar nicht fertig mit bem Schwall von erregten Worten, die aus feinem Innern herauf wollten - er ließ Percivals Hände fahren, ging im Rimmer auf und ab, rif die Balkonthur auf und schloß fie wieder, nahm Bucher vom Tische auf und legte sie wieder hin, endlich griff er nach der Zigarrenkiste.

"Darf ich Ihnen nicht noch eine Zigarre anbieten?"

Percival lachte unwillfürlich laut auf.

"Nein, nein, danke! ich bin noch vor bem Effen." "Thut mir wirklich leid," fagte Schottenbauer. Er fah sich im Zimmer um, als ob er irgend etwas suchte, was er bem anbern hätte anbieten, womit er ihm hätte einen Gefallen erzeigen können. Als er nichts fand, blieb er vor ihm stehen, und beide sahen sich an, und beide fingen gleichzeitig an zu lachen, ber eine mit gutmütig augekniffenen, ber andre mit weit offenen, verklärten Augen.

"Auf Wiedersehen also - nächstens?" fragte Bercival. indem er ihm zum Abschiede noch einmal die Sand bot.

"Ja, auf Wiedersehen! Bald!"

Vom Hofe drunten fah Percival noch einmal zurück und hinauf — am Flurfenster droben stand Schottenbauer und nickte ihm nach: "Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!"

## Zwölftes Kapitel.

heute war es bas zweite Mal, baß Papa Nöhring und Freba mit bem Mittagessen warten mußten. "Der

Junge" war immer noch nicht ba.

Freda stand am Fenster und blickte nach ihm aus. Sie wurde von Minute zu Minute aufgeregter; und dabei durfte sie dem Bater nichts sagen. Ihre Phantasie malte ihr allerhand abenteuerliche Schrecknisse vor. Immerfort sah sie Percival im Kampfe, im körperlichen Kampfe mit dem andern. Sie sagte sich, daß der Gedanke lächerlich sei, aber sie konnte sich nicht helsen.

Wo blieb er benn auch nur? Das, was er jenem zu sagen hatte, erforderte boch höchstens ein paar Minuten!

Percival war ja um mehr als einen Kopf größer als ber andre, jedenfalls auch viel stärker; wenn sie wirklich handgemein geworden sein sollten, würde er den Wurzelmann ja wohl mit einem Faustschlage niedergestreckt

haben — aber tropbem —

Solche kleine Männer — bie waren gewiß ganz gräßlich, wenn sie wütend wurden, kämpsten gewiß mit Waffen, von denen anständige, große, solche wie Percival, nichts ahnten! Hatte sie nicht oft genug in der Zeitung gelesen, wie solche Männer, wenn sie sich zu schwach fühlten, um ehrlich Widerstand zu leisten, zum Messer gegriffen und es dem Gegner von unten her in den Leib gestoßen hatten? Herrgott — Herrgott —

Im Augenblick aber, da sie sich so in ihren Phantasien verstiegen hatte, sah sie Percival eilenden Schrittes

burch die Anlagen baherkommen.

Erhatte sie am Fenster gewahrt und nickte ihr von fernezu. Fuchsmunter sah er aus, gar nicht nach überstandenem Aerger und Rampf.

"Papa," rief fie, "ber Junge tommt!"

Ihr Ruf war wie ein Freudenschrei; im nächsten Augenblid war sie zur Thur hinaus, auf bem Flur und hing an Bercivals Sals.

"Junge, was hab' ich mich um bich geängstigt!" Sie war wirklich ganz blaß; ihre Augen weit geöffnet. Percival lachte ihr ins Gesicht.

"Aber Freda, ich glaube wahrhaftig, du bist nicht

recht gescheit."

Die ihr das wohlthat, sich von ihm auslachen zu lassen, mit feiner kraftvollen, luftigen Stimme!

"Ift denn nun alles gut?" flüsterte fie, "alles in

Dronung?"

Er nahm ihr Gesicht zwischen beide Sande und fah

ihr mit einem pfiffigen Lächeln in die Augen.

"Sehr gut alles — ob's aber in Ordnung ist — na — wir werden ja sehen — du brauchst. aber nicht zu erschrecken," suhr er fort, als er sie schon wieder ängstelich werden sah.

Er legte den Mantel ab und hing ihn an den Kleiderständer; dabei wandte er den Kopf nach der

Schwester um.

"Du, Freda — erinnerst du dich noch, was ich dir neulich erzählte, was Kajetan von Luther gesagt hat? "Er hat wunderbare Gedanken in seinem Kopfe, der Kerl"."

"Als wir über die Brücke gingen?" erwiderte sie, indem sie die Falten am Mantel des Bruders glatt strich.

"Ganz recht, als wir über die Brücke gingen und—einem Gewissen begegneten,"— er hatte den Arm um ihre Schultern gelegt und sah ihr wieder mit vieldeutigem Augenzwinkern ins Gesicht — "na, weißt du, dieser — Gewisse ist aber wirklich ein merkwürdiger Kerl, aber ein sehr merkwürdiger."

Freda sah ihn verwundert an.

"Was meinft du benn?"

"Werden Sie alles erfahren, Herr Oberlehrer," — bamit hatte er sie über die Schwelle ins Zimmer hineinsgeschoben, wo Herr Regierungsrat Nöhring ihrer wartete.

"Bapachen," sagte Percival, indem er den Bater umarmte, "ich komme etwas spät — dafür aber bringe

ich dir etwas mit."

"Bringst mir was mit?" fragte Papa Nöhring, "was wird benn das fein?"

"Einen homo sapiens dramaticus."

Man setzte sich zu Tische; Bater und Sohn Nöhring lachend und vergnügt, Freda ernst, schweigsam und scheins bar ganz in ihr Amt vertieft, den beiden Männern Suppe aufzufüllen.

"Nun drück dich mal etwas beutlicher aus, wenn's gefällig ist," sagte Papa Nöhring, indem er sich den Mund abwische, "wer ist dein homo sapiens dramaticus?"

"Gin Jüngling, Schottenbauer geheißen; seines Zeischens Referendar am hiesigen Gericht. Sast bu nie von ihm gebort?"

Papa Nöhring verneinte.

"Also wirst du von ihm hören und zu hören kriegen; benn über ein kleines wird besagter Schottenbauer antreten und Herrn Regierungsrat Nöhring seine Bisite machen, und aber über ein kleines wird er wiederum erscheinen, mit einem dicken Ipse fecit-Manuskript in der Tasche, wird es aus der Tasche hervorholen und der Familie Nöhring ein Drama vorlesen, so er ohne fremde Beihilfe in fünffüßigen Jamben versertigt hat."

Papa Röhring lehnte fich im Stuhle zurud.

"Na, aber fag mal, Junge —?"

Dann lachte er laut auf. "Dir scheint die Geschichte ja einen heibenmäßigen Spaß zu machen?"

Percival griff über ben Tisch nach ber Sand bes

Vaters.

"Macht's dir benn nicht auch Vergnügen? Solch

ein Litteraturfreund, wie du es bist?"

"Na — warum soll mir's schließlich kein Bergnügen machen?" meinte Papa Nöhring. "Die Geschichte kam mir bloß im ersten Augenblick so ein bißchen komisch vor. Er mag nur kommen, 'rausschmeißen werden wir ihr schon nicht; nicht wahr, Freda?"

Freda hatte an der Luftigkeit der beiden nicht teil-

genommen.

"Benn's nun aber nichts taugt?" fragte sie knapp und scharf, indem sie über den Tisch vor sich hin blickte.

"Na - bann taugt's eben nichts," lachte Percival,

"wir haben's ja nicht verbrochen."

"Ja, dann ift das aber eine fehr peinliche Situation."

"Na, mein Gott," erwiderte Percival, "zum Tragisch= nehmen ist das denn doch auch noch nicht. Dann macht man eben so ein paar allgemeine Rebensarten."

"Das kannst bu bann auf bich nehmen, Junge," fagte Papa Nöhring, "benn bu hast nun einmal bie Suppe

eingebrockt."

"Will ich auch," erklärte Percival; "übrigens aber glaube ich, wir können beruhigt sein; was Dummes wird's gewiß nicht sein, was der geschrieben hat."

"So foll er's doch bruden laffen; bann fonnen wir's

für uns lefen," wandte Freda ein.

"Drucken lassen — bazu muß er einen Berleger haben — hat er nicht."

"So foll er's aufführen laffen."

"Aufführen laffen — bazu braucht er ein Theater,

und die Theater nehmen feine Stude nicht."

Freba verzog ben Mund zu einem verächtlichen Lächeln. Percival stieg der Aerger rot in die Stirn. Ihre herben, mit bewußter Ablehnung hervorgestoßenen Aeußerungen hatten ihn ohnedem gereizt; jest sah er sie an — wie unsliebenswürdig sie wieder einmal aussah! Wie war es möglich, daß ein Mann an ihr Gefallen fand, wenn sie so dreinschaute. Eine heftige Antwort schwebte ihm auf den Lippen.

"Du hättest am allerwenigsten Ursache, so gegen ihn aufzubieten." Aber das ging nicht an, darum schwieg er und aß und trank seinen Aerger schweigend hinunter.

Freda aber war nicht minder aufgeregt als der Bruder. "Ich begreife doch aber gar nicht, wie der Mensch dazu kommt, von uns zu verlangen, daß wir seine Stücke anhören sollen?"

Rest warf Vercival Messer und Gabel auf den Teller.

"Wer fagt dir benn, daß er's verlangt?"
"Na — du erzählst uns boch eben, daß er kommen will?"

"Aber boch nicht, weil er sich banach gebrängt hat! Sonbern ich habe ihn bazu aufgeforbert und barum gebeten."

"Du?"

"Na, ja - allerbings, ich!"

Er sah sie herausforbernd an, mit einem Blicke, als wenn er sagen wollte: "Ich begreife bich nicht! Du weißt boch so gut wie ich, was wir bem Manne schuldig sind."

Freba war ftumm geworben.

Jest mischte sich begütigend Papa Nöhring ein, ber lächelnd weiter getafelt hatte, während seine Kinder sich aufregten. Wie er die Natur der beiden wieder einmal erkannte! Dort die verstandeskühle, kritische Freda, hier sein enthusiastischer Percy, der Dichter!

"Na, Kinder," sagte er, "streitet euch nicht; wir werben ja sehen, wer von euch recht behält. Aber sag mal, Junge, bu bist ja ganz Feuer und Flamme für

beinen — Schottenbauer — heißt er nicht fo?"

Percival nickte.

"Was weißt bu benn von ihm? Du fprichft ja, als

handelte es sich um ein verkapptes Genie?"

Percival biß sich auf bie Zunge; er war im Begriff gewesen, bie ganze Prologgeschichte zum besten zu geben.

Gine fliegende Rote ging über fein Gesicht.

"Gott, siehst bu, Papa, wie so etwas kommt; in der Kneipe habe ich von ihm gehört, und daß er auf seiner Bude säße und Stücke schriebe. Na, und da bin ich denn mal hingegangen, eigentlich mehr aus Ulk, um ihn mir doch mal anzusehen; denn so etwas interessiert doch schließlich."

"Natürlich," meinte Papa Nöhring.

"Und ba kann ich benn eben nur sagen, es ist wirklich ein ganz merkwürdiger Kerl; und wer weiß, ob die, die ihn heute auslachen, nicht noch einmal höllisch begoffen bastehen werben, weil sie ihn ausgelacht haben." "Also schreibt er wirklich Stücke?"

"Aber ganze Stöße," erwiderte Percival. Er hielt die Hand über dem Tische und deutete die Dicke der aufgehäuften Manuskripte an.

"Der arme Rerl," fagte Papa Nöhring, indem er

nachbenklich mit bem Ropfe nichte.

"Nicht wahr?" rief Percival. "Und darum dachte ich, so einem armen Teusel, der überall abgewiesen und ausgelacht wird, dem muß man doch ein wenig helsen, soweit man eben kann! Er ist nämlich so furchtbar verlegen und bescheiden — also hab' ich mir gesagt, dem muß man entgegenkommen, von selbst kommt er nicht; also hab' ich zu ihm gesagt: "Kommen Sie mal zu uns, und lesen Sie uns Ihr Stück vor" — ist das nun ein Unrecht?"

Sein hübsches Gesicht war vor Eifer ganz heiß geworden; bei den letten Worten hatte er sich zu Freda gewandt, als wollte er sie zu einer Antwort, zu irgend

einer Aeußerung bringen.

Freda aber gab keinen Laut von sich. In ihren Augen war etwas Unergründliches. Sie hatte eine Makrone vom Nachtische genommen, aber sie aß nicht, sie zerbröckelte sie nachbenklich zwischen den Fingern. Wie komisch das alles war!

Da hatte sie sich um den Bruder geängstigt, als ginge er zu einem wilden Tier in den Käfig, und während sie hier in ihren Sorgen gestanden und gewartet, hatten die beiden, so schien es, in aller Gemütlichkeit miteinander geplaudert und geschwatt.

Mit ihrem eigenen Leibe war sie bereit gewesen, ihn vor dem stechenden Burm, vor dem Skorpion zu besichützen — nun saß sie und hörte, wie er von dem Menschen als wie von einem Freunde, beinahe mit Be-

geisterung, sprach.

Auf die großen Erregungen, die sie durchgemacht hatte, folgte der Ruchschlag. Ohne Grund hatte sie ihre Seele verausgabt, ohne Grund und ohne Auftrag.

Das war eigentlich lächerlich.

Percival brauchte ihren Schut ja gar nicht; im Gegenteil, seine Augen, die sie voller gorn angeblitt hatten, sagten ihr ja beutlich genug, daß er ihn nicht haben wollte.

Gine falte Traurigfeit bemächtigte sich ihrer.

"Dann, bent' ich," begann sie nach einiger Zeit, "werben wir es noch Benneckes fagen? Die intereffieren sich ja für so etwas."

Herrn Regierungsrat Nöhring leuchtete ber Gedanke

ein; Percival aber erklärte sich dagegen.

"Nein, nur wir allein; ich hab's ihm ausbrücklich versprechen mussen, daß niemand sonst dabei sein wird; es ist ja ein so furchtbar verlegenes Tierchen; sobald mehr dabei sind, verliert er die Courage."

"Also wollen wir ihm allein die Beichte abhören," fagte Papa Nöhring, indem er fich von der Tafel erhob. "Berruckt genug, um ein wirklicher Dichter zu fein, scheint er ja zu fein, bein Schottenbauer."

Freda war stumm geblieben, vielleicht weil ihr zu

unangenehm zu Mute war, um zu reben.

Wenn Benneckes babei gewesen maren, nun, bann wäre es schließlich eine Gesellschaft wie andre Gesell= schaften gewesen - jest follte sie ihn nicht nur empfangen, ben Menschen, sondern ganz im engsten Sause, ganz intim, beinahe wie man einen Hausfreund empfängt. Sie sette ben Stuhl, von dem sie sich erhoben hatte, hart an ben Tisch — dieser Mensch ein Hausfreund!

Indem man sich gesegnete Mahlzeit wünschte, trat Percival an die Schwester heran. Lon seinem gutmütigen Gesichte mar jede Spur des Aergers wieder verschwunden; er fing sie in seine Arme, und als sie nicht von selbst kam, drehte er ihr Gesicht mit Gewalt zu sich herum und

gab ihr einen herzhaften Ruß.

"Na, hör mal, Freda, du bist doch wirklich wieder

einmal urkomisch - was hast du benn nur?"

Was follte fie barauf erwidern? Sie fagte nichts;

ihre Lippen spikten sich, halb schmollend, beinahe weinerlich, nach vorn zu; ihr war wirklich beinahe zum Weinen.
Sie mußte ihm ja eigentlich böse sein, dem Percy, sie
war ihm auch böse, der ihr mit Gewalt diesen Menschen
aufnötigte, ihn zwischen sich und die Schwester stellte —
und doch — von ihm sich umarmen und küssen zu lassen —
die alte süße Gewohnheit — auch ihrerseits schlang sie die Arme um ihn und küste ihn und sah ihm dabei halb
vorwursevoll in die Augen. Ahnte er denn gar nicht,
ber thörichte Junge, für wen ihre stolze Seele kämpste
und litt? Für wen sie sich zur Wehr setze gegen jenen —
andern?

Freilich — sie mußte ihn ja schon wieder entschuldigen. Den Blick von neulich hatte er ja nicht gesehen; er konnte ja nicht wissen, warum es ihr unleidlich sein mußte, ohne andre Frauen neben sich mit einem Menschen zussammenzukommen, der — und sie beugte das Haupt — denn der Gedanke allein, daß dieser Mensch in sie verliebt

jei, war ihr unerträglich.

Und indem sie so gebeugten Hauptes stand, konnte sie das Lächeln nicht sehen, das pfiffige, mit dem Percival auf sie herabsah, ahnte nicht, was für Gedanken hinter dem Lächeln lauerten, und wie er des Menschen gedachte, der ein so sonderbarer Kauz war, daß gerade diese es ihm angethan hatte, die gegen ihn so ausbegehrte, diese sonderbare, tropige, eigentlich doch so gar nicht liebenswürdige, stachelige Freda.

Und so verschlossen sie, ohne es zu ahnen, eines des

anbern Geheimnis in ber eigenen Bruft.

Die Stimmung Fredas aber besserte sich im Laufe bes Tages nicht; im Gegenteil, sie wurde immer busterer.

Sonst, wenn sie so in den stillen Nachmittagsstunden einsam für sich im Hause war, wenn Bater und Bruder aus waren, wie war das schön! Was waren das für Stunden voll schweigender Glückseligkeit, von der niemand etwas ahnte!

Dann ging fie Trepp auf und Trepp ab, in bas

Rimmer, wo der Vater wohnte, und fah nach, ob auch die Bücher alle so standen, wie er es gern mochte, ob die Pfeifen alle frisch gestopft waren, ob man nicht dies und das noch thun könnte zu seiner größeren Behaglichkeit; und dann in das Zimmer des Heißsporns, wo es immer ein bischen unordentlicher aussah als bei dem Papa, wo man dies und jenes zurechtzurücken hatte, und an den Kasten, wo seine Handschuhe und Krawatten lagen, um nachzusehen, ob alles auch gehörig vorhanden war und gut in Stand und fo, daß ber Junge bamit Staat machen konnte. Und nie verschloß sie den Rasten, ohne daß sie einmal wenigstens mit gärtlicher Sand über die Krawatten gestrichen hätte — bann ging fie noch ein wenig im Garten spazieren, hinter dem Hause, und dann kam fie in ihr Rimmer vorn guruck, und ba faß sie bann mit einer Handarbeit oder auch wohl mit einem Buche manchmal stundenlang gang für sich allein; aber es wurde ihr nie zu lang; sie verlangte nichts weiter, brauchte nichts weiter, sie war glücklich, war reich, sie hatte ihre Welt, und biese Welt mar das Saus, in dem sie mit dem Bater und dem Bruder wohnte.

"Gine Hausunke" hatte Percival fie fpottend genannt,

und sie hatte es sich lächelnd gefallen lassen. "Haft ja recht, aber laß du mich nur."

Was verlangte sie benn weiter, als wie der stille Hausgeist dazusigen und Wache zu halten über dem Hause und ben geliebten beiben, die es umschloß?

Was fragte fie nach Gefellschaften? Was gingen die

Leute da draußen sie an?

Es war, als wenn zwei ganz verschiedene Menschen in ihr wären; ben einen zog sie an, beinahe wie einen Ueberrock, wenn sie aus dem Hause ging; dann wurde sie kalt, dann wurde sie herb, dann wurde sie die Freda Nöhring, bei der die Leute draußen vorübergingen, weil sie sich nicht an sie herangetrauten. Und dann, wenn sie dann nach Haus zurückfam und die Luft der heimatlichen Zimmer sie wieder umfing, dann zog sie diesen andern

Menschen wieder aus, eben wie man einen Ueberrock auszieht, und bann war sie warm, bann war sie weich und

liebevoll und glücklich.

Benn man dann so abends zu dreien unter der Hängelampe saß — denn alle Abende ging Percival nicht in Gesellschaft und auch nicht in die Kneipe — wenn sie dann alles um sich sah, was die Belt ihr zu bieten hatte an geliebten Menschen, an liebem, vertrautem Haustat — wahrhaftig, es überkam sie doch manchmal alsbann, als müßte sie die Arme ausbreiten in die leere Luft — die ja aber nicht leer war, sondern erfüllt von allen guten Geistern des heimatlichen Friedens.

Und nun, seit heute mittag, hatte sie ein Gefühl, baß bas alles anders werben, alles vorbei fein sollte.

In ihre abgeschlossene Dreieinigkeit sollte ein Fremder eindringen, und der Perch selber war es, der ihn hereinrief.

Er hatte also boch lange nicht so ftark das Bedürfnis, mit Bater und Schwester allein zu sein, wie sie es hatte mit Bater und Bruder. Ihm war das Haus, über dem sie mit solcher Eifersucht wachte, gar nicht solch ein Allersheiligstes wie ihr.

Seine Welt war hier nicht abgeschlossen; er brauchte

noch eine andre.

Das gab ihr einen Stich ins Berg.

Und indem sie diesem Gedanken nachling, erschien plöslich, kaum wußte sie wie, ein Bild vor ihrer Seele, das Bild, das sie neulich abends nach dem Theater bei Tante Löckhen gesehen hatte, als Percival neben Therese Ballnow und deren Mutter stand und voller Bestissenheit fragte, ob er die Damen nach Hause begleiten dürfte.

Therese Wallnow —

Ihre Lippen hatten sich lautlos bewegt, hatten ben Namen nicht genannt, aber ihr Herz hatte ihn gehört, und indem es ihn vernahm, stieg eine heiße Bitterkeit barin auf.

Wie rasch sich das Bild der Welt doch in des Menschen Seele verwandelt! Vor wenigen Stunden, als sie Perci=

val heiter und gesund hatte nach Haus kommen sehen, war alles strahlendes Licht um sie her gewesen — jett war ihr, als schritte aus der Ferne der Zukunft das Dunkel

auf sie zu und die einsame Nacht.

Auf ihrem Nähtische stand ein Bild, das nie von dort verschwinden durfte, eine alte Photographie, auf der sie als ganz junges Mädchen, als Backsisch, dargestellt war, auf einem Stuhle sitzend, und Percival neben ihr, der sich zärtlich zu ihr herabbeugte.

Jeben Tag sah sie das Bild an, das für sie wie ein Symbol des ganzen Lebens war, des vergangenen,

gegenwärtigen und zufünftigen.

Auch jest ruhten ihre Augen darauf; und indem sie es thaten, wurden die Augen warm und schwer und feucht.

Wie sie sich des Tages erinnerte, als das Vild aufgenommen worden war! Sie hatten dem Papa ein Geburtstagsgeschenk machen wollen, indem sie sich für ihn photographieren ließen. Wie der Frühlingsmorgen vor ihrer Seele stand, als sie Arm in Arm mit Percival durch die Anlagen der Stadt zum Photographen gegangen war!

Blütenschnee überdecte alle Busche, und die Nachtigallen, die in Scharen die Anlagen bevölferten, begleiteten ihren

traumselig schlendernden Gang.

Glückfeligkeit war es gewesen!

Unter einer Laube waren sie dargestellt, so daß das

Bildchen aussah wie ein kleines Jonll.

Percivals Arm war um die Lehne des Stuhles geschlungen, auf dem sie saß, seine Hand ruhte in der ihrigen. Wie sie ihn jett noch lebendig fühlte, den Griff, mit dem sie seine herabhängende Hand erfaßt hatte!

"Nicht zu fest zufassen, wenn ich bitten barf," hatte ber Photograph mahnen muffen; "die Hand bekommt da=

burch eine ungünstige Gestalt."

Schamrot läckelnd hatte sie nachgeben müssen; aber wenn auch "manierlicher", fest hatte sie Percivals Hand darum doch gehalten, fest; sie hatte sich ja im stillen mit ihm verlobt, ernsthaft und für alle Zeiten.

"Nie werd' ich bir untreu werben, nie wird ein Densch mir lieber sein als bu," — bas hatten ihre Augen

gefagt, als fie ftumm ju ihm emporblicten.

Und er — hatte er denn nicht dasselbe zu ihr gesagt? Und wenn er es nicht ausgesprochen, so hatte sie es als selbstverständlich angenommen, daß er so dachte. In dem Glauben hatte sie dahingelebt, Jahre und Jahre lang; ihr ganzes Leben wie begleitet von einer süß einstönigen, einlullenden Melodie.

Und nun zum erstenmal bämmerte ihr die Möglichfeit auf, daß eine Stunde kommen könnte, da es ihm nicht genug sein würde, wenn er ihre Hand und immer nur ihre Hand in der seinigen fühlte, da er seine Hand zurückziehen und ausstrecken würde nach andern Menschen und

nach einer andern Frau.

"Untreu willst du mir werben?"

Es war, als spräche fie mit bem alten Bilbe, mit

bem Bruber auf bem Bilbe.

Ein dumpfes, schweres Weh erdrückte ihr das Herz. Und in diesem Augenblick, diesem unglückseligen Augenblick mußte es geschehen, daß sie drüben unter den Bäumen einen Mann daherkommen sah, einen kleinen vierschrötigen Mann, der heute statt des niedrigen Filzhutes einen hohen Cylinder auf dem Kopfe trug und helle Handschuhe an den Händen und ganz so aussah wie ein Mensch, der zu Besuchen ausgeht.

Aller Rummer, alles Leib, all bas Schmerzgefühl, bas sie eben weich und thränenvoll gestimmt hatte, schlug plöglich in ihr um und verwandelte sich in leibenschaftlichen Grimm, in harten, tauben, der Bernunft unzugänglichen haß.

Der war ja doch schuld an dem allem, und kein andrer als der — der Eindringling — der Einbrecher!

Reine Stimme war in ihr, die ihr sagte, daß Percival es doch gewesen war, der ihn gesucht hatte, daß Percival es war, der seine Hilfe in Anspruch genommen hatte, und der sich jett mit dem Ruhme schmückte, der jenem dort gebührte.

Nur den Fremden sah sie, der in ihr Haus eindringen und den Frieden ihres Hauses stören wollte, nur den Menschen, der ihr das Herz des Bruders zu entfremden begann.

Und jest schon kam er?

Sie hatte geglaubt, daß immerhin ein paar Tage mindestens noch vergehen würden — und heute schon, am nämlichen Tage, kam er an!

So wenig konnte er seine Zubringlichkeit zügeln, seine

unverschämte?!

Wie ein Pfeil war sie aus dem Zimmer, auf dem Flur, wo bereits das Dienstmädchen erschienen war, um dem Klingelnden zu öffnen.

"Wenn jemand tommt - niemand ift zu Sause!

Niemand!"

Mit fliegendem Atem hatte fie ben Befehl erteilt, und hochaufatmend schlug fie die Stubenthur hinter fich zu.

Mitten im Zimmer stehend, sah sie ihn über den Straßenbamm zuruckgehen, ben Abgewiesenen — ben —

Menschen.

"Trag du nur beinen Cylinderhut wieder nach Hause, beinen glattgebürsteten, und beine Glacehandschuhe, die du dir wohl extra für heute gekauft hast! Für heute bin ich dich los, und wenn's nach mir ginge, kämst du nicht wieder! Niemals!"

Das Dienstmäden trat ein und brachte ihr zwei Karten. "Walther Schottenbauer — Referendar."

"Legen Sie sie nur da auf den Tisch."

Es widerstrebte ihr, die Karten auch nur zu berühren.

Rwei Karten — also eine bavon für sie!

Ein böses Lächeln zuckte um ihren Mund. "Du wirst Glück haben mit beinem Besuche bei mir — wahrshaftig!"

Die Aufregung lag noch auf ihrem Gesichte, als gegen

Abend ber Bater und ber Bruder nach Hause kamen.

Das erste, was ihnen in die Augen fiel, waren die Karten, die noch auf dem Tische lagen.

Percival brach in lautes Lachen aus; Papa Nöhring stimmte ein.

"Der hat's aber eilig!"

"Barst du zu Hause, als er kam?" wandte sich Percival an die Schwester.

"Ja," erwiderte fie furg.

"Und haft ihn nicht angenommen?"

"Nein."

"Das ift aber ichabe; bu hättest es boch thun follen." Sang heftig fuhr sie auf.

"Benn jemand so wenig von Lebensart versteht, daß er zu einer so unpassenden Zeit Besuche macht —"

"Na, mein Gott," sagte Percival, "du siehst — es hat ihm eben keine Ruhe gelassen; er freut sich, daß er kommen bark."

Bieber sah er sie mit dem komischen Augenzwinkern an, das sie jeht schon öfters an ihm wahrgenommen hatte, und das sie reizte, weil sie es nicht verstand.

"Was hatte ich benn auch mit ihm fprechen follen,

mit bem wildfremben Menschen?"

Percival schüttelte ben Ropf.

"Aber - Freda!"

"Na ja!"

Er legte ihr die Hand auf das Haupt. In diesem Augenblick fühlte er sich seiner bedeutenden Schwester wirk-

lich überlegen.

"Was du mit ihm hättest sprechen sollen? Weißt du denn, daß in der ganzen Stadt hier und vielleicht in der ganzen Welt kein Mensch ist, mit dem du besser sprechen könntest als mit dem?"

Er hatte ganz ernsthaft gesprochen, ohne Spott und Lächeln, mit einem Blicke, als wenn er sagen wollte: "Denkst bu benn an gar nichts mehr? Gar nicht mehr an bas Gebicht, bas bich so begeistert hat?"

Freda blidte zur Erbe nieber und wurde ftumm.

"Das weiß aber ber Ructuck," bemerkte Papa Nöhring, "daß ihr auch immer aneinander geraten nüßt, sobald Bilbenbruch, Schwester-Seele. von dem Menschen die Rede ist! Das vernünftigste wird nun schon sein, daß wir die Geschichte möglichst bald abmachen; wann wollen wir ihm also sagen, daß er zu uns kommen soll?"

Freda verhielt sich schweigend; Percival rechnete nach. "Morgen — Mittwoch — ist Ball beim Regierungspräsibenten, Donnerstag Diner bei Nolbemeyers — ba kommt man immer erst spät fort."

Freitag hat Papa Nöhring Lhombreabend mit Major

Bennecke und andern im Rasino.

"Alfo Sonnabend?"

Sonnabend lag nichts vor — also Sonnabend. "Gut, dann ladet ihn nur auf Sonnabend ein schreibst du ihm. Freda?"

Freda mandte sich ab; sie hatte mit der Sache nichts

zu schaffen.

"Also werbe ich's besorgen," sagte Percival, "ober noch besser, ich werbe zu ihm gehen und es ihm sagen. Um welche Zeit wollen wir denn anfangen?"

Papa Nöhring fraute sich hinter dem Ohr.

"Es wird wohl ein langwieriger Genuß werden — also nur nicht zu fpät — um halb acht? Wie?"

Freda ließ ein furzes Lachen hören. Percival aber

blieb ruhig.

"Bon," fagte er, "nächsten Sonnabend um halb acht."

## Dreizehntes Kapitel.

Ob es daher kam, daß draußen die Kälte umgesschlagen war und sich in dunstiges Tauwetter verwandelt hatte — jedenfalls herrschte am Sonnabende, welcher diese Woche beschloß, eine dumpfe Schwüle im Nöhringschen Hause.

Freda ging ben ganzen Tag wie ein Gewittergewölf umber: Percival hatte seine Versuche, ihre düstere Stimmung burch leichten Spott aufzuhellen, schließlich aufgegeben; schweigend saß man sich bei Tische gegenüber.

Papa Nöhring schüttelte ben Ropf.

Eine so harmlose Sache wie die, daß heute abend ein poetisch angehauchter kleiner Referendar ein Drama bei ihnen vorlesen wollte, wurde geradezu zu einem Familien=

ereignis — zu einem tragischen noch bazu.

Er mußte sich gestehen, daß Freda es war, die dem Borgange den ungemütlichen Charakter verlieh, und obsichon er es nicht laut werden ließ — denn im Grunde bewunderte er seine Tochter — machte er sich Sorgen um sie. Wie wollte sie denn durch das Leben kommen, wenn sie bei so geringfügigem Anlaß alle Register der Leidenschaft spielen ließ?

Noch war er ja da — aber einmal würde die Zeit doch kommen, wo er nicht mehr da war. Was dann?

Daß die Männer an Freda vorübergingen, hatte er ja auch wohl bemerkt; aber es hatte ihn nicht weiter gegrämt; so behielt er seine beiden Kinder um sich, er wünschte sich nichts Bessers. Aber später — wenn er nicht mehr da sein würde?

Als man sich von Tische erhob, war sein für gewöhnlich so heiteres Gesicht getrübt; eine Falte zeichnete sich in seine Stirn, und mit einer gewissen Sorge zog er die Tochter an sich, als sie ihm gesegnete Mahlzeit bot. Alles das sah Freda und empfand es, und alles

Alles das sah Freda und empfand es, und alles das bestätigte ja nur, was sie vom ersten Augenblick an gefühlt hatte, als sie erfuhr, daß Percival den Menschen ins Haus rusen wollte. Er war der Friedensstörer; es war der Ansang vom Ende ihrer bisherigen glücklichen Harmonie.

Darum, als ber Later sie jest so besorgt in die Arme schloß, brach sie unwillkurlich in Thränen aus. Als er sie aber, ganz erschrocken, nach dem Grunde ihres Kummers befragte, konnte sie nur schweigend das Haupt schütteln; das, was sie auf dem Herzen trug, wie sollte sie das mit einem Worte aussprechen? Ihr war, als stände das Schicks

sal draußen vor der Thür; und wenn der Mensch bessen bumpfen Schritt vernimmt, verstummt er, und groß an= gelegte Naturen schweigen tiefer als kleine.

Stumm ging fie hinaus und ließ den Bapa und ben

Bruder einigermaßen verblüfft zurück.

So verging der Nachmittag, so tam der Abend heran. und als die siebente Stunde vorüber mar, brannten im Salon und im Speisezimmer, das sich an den Salon an= schloß, die großen Sängelampen. Saus Nöhring mar zum Empfange bereit. In Anbetracht des kleinen Ruborerfreises hatte Papa Nöhring beschlossen, bag in seinem, im oberen Stock gelegenen Zimmer gelefen werden follte. Rach ber Borlesung wollte man zum Abendbrot hinuntergeben.

Freda war mit der Zurichtung der Abendtafel beschäftigt; Percival hielt sich vorn im Salon. Er war jett auch in eine gelinde Aufregung geraten. Gewiffer= maßen fühlte er sich für ben Ausgang ber Sache verant= wortlich, und indem er baran bachte, wie trostlos Schottenbauer neulich sein Gedicht gelesen hatte, fragte er sich nicht ohne Besorgnis, wie es heute abend werden wurde, wenn er fein Stud vortrug.

Er ahnte etwas von einer Blamage, und das wäre ihm nicht angenehm gewesen, schon Fredas wegen, beren Spott er bann acht Tage lang zu tragen gehabt haben wurde.

Rest schlug es halb acht, und im nämlichen Augen=

blick ertönte die Hausklingel.

Man hörte ihr an, daß fie mit schüchterner Sand gezogen worden war. Es war wie eine zagende Frage: "Darf ich herein?"

"Du — Freda," rief Percival, "er kommt!" "Mso führ ihn nur hinauf!" gab sie vom Speise= zimmer her zur Antwort, "ich komme bann schon nach."

Gleichmütig flapperte sie mit Tellern und Schuf-

feln fort.

Bercival trat hinaus. Auf dem Flur draußen stand ber Sast in seinem Winterüberzieher, den Cylinderhut in ber einen, eine Papierrolle in ber andern Sand.

Es war gar feine Möglichkeit, ihm die Sand zu reichen; er machte einen gang unbehilflichen Ginbrud.

"Bertrauen Sie mir Ihr Manuffript an," fagte Percival freundlich, "und bitte, legen Sie ab! Mein Bater erwartet uns oben in seinem Zimmer; es wird Ihnen, bent' ich, recht fein, wenn Gie lieber in einem fleineren Raum lefen?"

Bährend Schottenbauer sich bes Uebergiehers ent= ledigte, hielt Percival die Rolle in der Hand. Sie hatte ben Umfang eines mäßigen Kanonenrohres und war mit einem Bindfaben — man hätte es eigentlich eine Strippe nennen fönnen — zusammengebunden.

"Tüchtiges Kaliber," sagte Percival lachend, indem

er die Rolle in der Hand wog.

"D — ich lese rasch," gab Schottenbauer zur Ant= wort. "Ich hoffe - es wird Sie nicht zu lange aufhalten."

Uebermäßiges Selbstbemuftsein sprach aus seinen

Worten nicht.

Sie stiegen die Treppe hinauf. Die Thur an Papa Nöhrings Zimmer war nur angelehnt, und jest erschien

diefer selbst auf der Schwelle.

"Na, seien Sie willkommen und treten Sie ein!" fagte er, indem er dem Ankömmling gutmutig die Sand reichte. "Mein Sohn hat mir erzählt, daß Sie uns ein Stud vorlesen wollen - Trauerspiel?"

"Ja, ein Trauerspiel," erwiderte Schottenbauer. Papa Nöhring nickte, als wollte er sagen: "Natürlich."

Er betrachtete Schottenbauer, ber noch immer, ben hut in ber hand, baftand, bann fah er auf die Papier= rolle, die Bercival auf dem Tische niederlegte.

"Fast so lang wie er selbst," bachte er für sich. "Geben Sie mir boch Ihren Hut," sagte Percival; und er bemächtigte sich bes Eylinders, um ihn hinunter= zutragen.

Schottenbauer zog bie Handschuhe von ben Sänden. Während er das that, schaute er schweigend, mit staunenden

Augen umber.

Es war ein kleiner, warmer, mit dunkelgrüner Tapete und dunkelgrünen Thürvorhängen ausgestatteter Raum, ein wahres Nest von Gemütlichkeit und Behaglichkeit.

Auf bem runden Tische vor dem Sofa stand eine große, mit grünem Schirm versehene Glockenlampe; an den Wänden, soweit sie nicht von Bücherschränken einzgenommen waren, hingen Kupferstiche in alten, schwarzen Sbenholzrahmen.

"Na — meinen Sie, daß Sie hier Stimmung zum Lesen haben werden?" fragte lächelnd Papa Nöhring, ins dem er den Blicken seines schweigsamen Gastes folgte, "ge-

fällt es Ihnen?"

"Ja — außerordentlich," gab Schottenbauer zur Antwort, "wirklich, ganz außerordentlich."

Es war mehr als eine höfliche Phrase, das hörte man

dem Tone der Worte an.

Der heimliche, schön geschmückte Raum — ber freundliche alte Herr, von dessen Munde das "Willsommen" vorhin so liebenswürdig geklungen hatte — es überkam ihn wie eine tiefe, ruhevolle Wonne — der einsame, heimatlose Mensch hatte ein Gefühl, als thäte sich eine Heimat vor ihm auf.

Percival fehrte zurud, und nun versuchte man, ein Gespräch in Gang zu bringen; Freba kam und kam noch

immer nicht.

"Mein Sohn sagte mir, daß Sie schon mehrere geschrieben haben," meinte Papa Nöhring, indem er auf die Rolle deutete; "alle so — stark?"

Schottenbauer lachte verlegen. "So ziemlich."

Er wollte noch etwas hinzusetzen, aber plöglich verstummte er. Seine Augen richteten sich nach der Thür; auf dem Flur draußen hatte er das lässige Rauschen eines Frauenkleides gehört — im nächsten Augenblick stand eine hohe Gestalt unter dem Thürvorhang — Freda Nöhring.

Ihm war, als legte sich eine Hand auf seinen Kopf und drückte ihn hinunter, — gleichzeitig aber, als käme von drunten eine andre Hand und faßte ihn und höbe

ihn hinauf bis in den Himmel — das ungeheure, unaussprechliche Gefühl, das den Menschen beim Anblick des geliebten Menschen ergreift, war in ihm und um ihn und machte ihn besinnungslos und hellsehend zugleich; er wußte kaum mehr, wo er war, wer um ihn war; und während alles übrige wie ein Nebel um ihn zerfloß, sah er das Weib dort stehen und wußte, daß so wie er sie jett dort sah, ihr Bild vor seiner Seele stehen würde Jahre, Jahre und Jahre lang, immer und ewig, sein Leben lang!

Percivals Stimme wedte ihn aus seiner Betäubung. "Darf ich Sie meiner Schwester vorstellen? Herr

Referendar Schottenbauer."

Fredas Augen hatten auf ihm geruht, mit dem Ausbruck, mit dem sie ihn damals auf der Brücke angesehen hatte, aber noch bohrender vielleicht, noch unerklärlicher. In ihrem starren Antlig war kein Lächeln, auch nicht eine Spur der leisesten Freundlichkeit. Bleich, streng, beinahe seindselig stand sie da — und das alles, indem er es sah und fühlte und begriff, warf ihn zu ihren Füßen.

Ein Weib, das nicht lächelte, wenn es wollte, sonbern nur, wenn es mußte; eine Natur, für die es die laue Zimmer- und Ofenluft der Freundlichkeit, der Liebenswürdigkeit und Höstlichkeit nicht gab, sondern nur elemen-

tare Kälte — ober elementare Glut.

Glut? Ob es auch die in ihr gab? Vorläufig empfand er nur die Kälte. Aber zu benken, daß es in solchem Weibe einmal warm werden könnte — Himmel und Erde nußten sich dem Manne zu Füßen legen, an dessen Brust dieses Weib zusammenbrach.

Mit einer kaum wahrnehmbaren Neigung des Nackens hatte Freda Schottenbauers Verbeugung erwidert, dann

trat sie herein.

"Wollen wir anfangen?" Sie wandte sich nach einer Ecke bes Gemachs, um dort Platz zu nehmen. Es war das erste Mal, daß er ihre Stimme hörte, und er beugte unwillfürlich das Haupt vor, als wollte er den Ton auf-

fangen. Wunderbar, wie diese tiefe, gleichgültige Stimme dem Leibe ähnelte, aus dem sie kam! Percival, der nicht anders glaubte, als daß Fredas abweisende Art ihn stutig machte und verletzte, beeilte sich, Schottenbauer mit versoppelter Liebenswürdigkeit zu begütigen.

Er schob einen Stuhl an den runden Tisch und

rückte bie Lampe zurecht.

"Werben Sie so feben können?"

"D ja - banke!"

Schottenbauer setzte sich und band das Manustript auf. Errötend steckte er die "Strippe" in die Tasche— es war ihm gewesen, als hätte Freda mit stummem Staunen, beinahe spöttisch darauf hingesehen. Daß er auch so ungeschickt gewesen war, sein Manustript nicht ein bischen manierlicher vorzuführen!

Dazu kam, daß er das gerollte Papier erst mit Gewalt wieder glätten mußte, und daß der Stuhl, den Percival ihm herangeschoben hatte, für seine kurze Körpersbeschaffenheit zu niedrig war. Alles ein ungunstiger

Anfang.

Verlegen erhob er sich von seinem Site. Freda sat wie eine Statue, ohne ein Glied zu rühren, möglichst weit von ihm entfernt. Papa Nöhring merkte, um was es sich handelte. "Ift Ihnen zu niedrig?" sagte er gut= mütig, "wollen wir abhelfen — so."

Lon dem Armsessel, der vor seinem Schreibtische stand, nahm er ein Kissen und legte es auf Schotten=

bauers Stuhl.

"Wird's nun recht fein?"

Nun war es recht, und nun begann er.

Bei den ersten Tönen, die er anschlug, richtete Perzival den Kopf in die Höhe. Was war denn das? Die Stimme von neulich erkannte er ja wieder, aber nur den Klang, nicht den Charakter. Neulich eine öde, monotone Leierei — heute ein kraftvoll zusammengeraffter, gebieterischer Ton.

Das Stück war in Jamben geschrieben. Wie eine

springende Flut rollten die Berse dahin, schäumend in jugendlicher Kraft, ohne sich doch zu überhasten und zu überschlagen, in allen Lauten der Menschensele wechselnd, in Freude und Klage, in Liebe, Leidenschaft und Zorn.

Szene reihte sich an Szene; mit stürmender Gewalt schritt die Handlung fort, eine merkwürdige, auf einem alten geschichtlichen Stoffe mit kühner Phantasie aufgebaute

Handlung.

Der erfte Aft mar zu Ende; ohne abzusegen ging

es in ben zweiten hinein.

Der Vorlesende hatte nicht einmal aufgeschaut, nicht einmal nach den Gesichtern der Zuhörenden gespäht; er brauchte den ermunternden Zuruf der Menschen nicht; aus seiner Seele wurde, indem er las, sein Werk aufs neue geboren, und aus seinem Werke strömte ihm die Kraft.

Wie ein Pfeil vom Bogen, mit sausendem Gesieber, slog das Stück seinem Ziele entgegen, von der straff gespannten Exposition wie von einer Bogensehne vorwärtsgeschnellt. Die Gestalten traten markig gegliedert hervor; aus dem Wogenschlage von Handlung und Wort stieg der berauschende, aus Märchen und Wirklickeit gemischte Dust empor, den man Poesse nennt, und indem von dem Plaze da am runden Tische der unablässige Sturm daherschoß, verstummte jedes andre Geräusch, jedes Lebenszeichen in dem kleinen Gemach. Die Zuhörer saßen lautlos, regungslos, wie Menschen thun, wenn jählings etwas Unerwartetes, etwas Großes vor sie hintritt, wenn plößlich, dem Odysseus gleich, der die Bettlerlumpen von sich streift, die Majestät des Genius sich vor ihnen enthüllt.

Was in der Ede drüben vorgehen mochte, wo das Weib faß, wo Freda sich tief und immer tiefer in den

Schatten zurückzog — es ließ sich nicht fagen.

Percival, der sich dem Vorlesenden gegenüber an dem runden Tische besand, hing mit unverwandten Blicken an ihm; seine für gewöhnlich etwas zugeknissenen Augen waren ganz rund und groß geworden. Das Licht der

Lampe floß auf das gelbe Foliopapier; Seite auf Seite flog herum, und hinter ben gelben Bogen, barüber gebeugt, wie ein Alchimift, der in der Retorte rührt, faß der kleine Kerl mit dem dicken Kopfe, mit den plumpen Gliedern, und unter seinen Sänden verwandelten sich die schwarzen, frausen Schriftzeichen, die das Papier bebectten, in einen bunten, farbenglühenden Teppich, das mechanische Knistern bes Papiers wurde zum organischen Laute des Lebens, und der ganze merkwürdige Mensch erschien ihm wie ein Gefäß, gefüllt mit einer rätselhaften ungeheuren Kraft, wie ein Bulkan, aus dem statt der Lava Gold entströmte, Gold in schwerer, heißer, alles umftrickender, alles betäubender Welle.

Die lautloseste Stille aber und das tiefste Staunen herrichte da, wo halb hinter Schottenbauer, von diesem nicht gesehen, der Herr des Hauses, Herr Regierungsrat Nöhring, an seinem Schreibtische faß.

Was er sein Leben lang erträumt und ersehnt hatte. daß ihm die Wunderblume, die blaue Blume der Romantik, einmal aufgehen möchte, sichtbar vor feinen Augen, greif= bar für seine Sande — ba hatte er's, ba war es ba. Gedanken, die er längst nicht mehr gedacht, all die Soffnungen seiner jungen Tage, die Blane und Entwürfe. an die er flopfenden Herzens vor Zeiten herangegangen war, und die er dann kopfschüttelnd, weil's eben nichts werden wollte, von sich geschoben und beiseite gelegt hatte — jett mar's, als machte das alles wieder auf. als würde das alles wieder lebendig, als wäre eine andre, eine fremde, eine riesenstarte Sand darüber gekommen und hätte all diese Bruchstücke, diese Trümmer, dieses Gebankengeröll zusammengerafft mit unbegreiflicher Gewalt, zusammengedrückt und zusammengeschweißt zu einem einheitlich gewaltigen Gebilde, zu einer Statue, beren Augen ihn ansahen mit dem suffen Blicke der ersten jungen Liebe.

Wer war dieser Mensch?

Immerfort zuckte es ihm in den Gliedern, immerfort

war ihm, als sollte er aufspringen und ben Borlefenden unterbrechen: "Mensch, woher wissen Sie das? Das alles hab' ich ja mein Leben lang sagen wollen und hab's nur nicht gekonnt! Woher haben Sie das? Wer

hat Ihnen das alles gefagt?"

Aber ber rollende Strom ließ fich nicht unterbrechen, und Bapa Nöhring wollte ihn auch gar nicht unterbrechen, benn indem er über ihn hinwegging, that sich ja der grune Wald vor ihm auf, ber emig ersehnte grune, ge= heimnisvolle Wald ber Sage und Romantik; er fah den weißen Hirsch bahinschlüpfen und hörte bas Rübengekläff und das Horn der Jäger von König Artus' Tafelrunde, und die Romantik war da, die Poesie war da; mitten in seinem gesegneten Hause schoß die blaue Blume empor und faltete sich auseinander in breiten, duftenden, wunder= baren Blättern!

Und dieses alles brachte ihm der Fremde bort? War's denn aber ein Fremder? Konnte es denn einer sein, dieser Mensch, der seines Herzens innersten Gedanken Sprache verlieh wie ber Erwachsene bem Rinde? Und wenn er ein Fremder gewesen war, so war er's von jest nicht mehr, von heute, von dieser Stunde nicht mehr. Ein Gefühl, wie das bes Baters zum Sohne, ein

tiefes, warmes Liebesgefühl quoll in bem alten Manne empor, und als nun, nach einer Borlesung von brei Stunden, Schottenbauer geendigt und ben letzten Bogen aus der Hand gelegt hatte, als alles für einige Augen-blice in dem Schweigen verharrte, das während der Zeit wie eine körperliche Last auf allen gelegen hatte, trat

Papa Nöhring einen Schritt auf Schottenbauer zu. "Junger Mann," sagte er, indem er diesen, der vom Stuhle aufgestanden war und gesenkten Hauptes hinter seinem Manuskripte stand, an beiden Händen ergriff, "junger Mann —" seine Lippen bewegten sich, als würden sie mit dem nicht fertig, was das Herz ihnen auftrug; seine Augen feuchteten sich; plöglich ließ er Schottenbauers Sanbe fahren und preßte beffen Geficht

zwischen seine beiben flachen Sände — "junger Mann" und nun riß er ihn an sich, umarmte ihn und füßte ihn auf Stirn, Mund und Augen.

"Das war herrlich! Das wird bleiben! Das — ich banke Ihnen! Ich banke Ihnen!"

Mit fanfter Gewalt machte Schottenbauer fich aus seiner Umarmung los, bann ergriff er seinerseits bie Hände bes Regierungsrates, und nun standen sich der alte und der junge Mann gegenüber, schweigenden Blicks, die Augen ineinander gesenft.

Jedes Wort würde geftort haben.

Percival verhielt sich mäuschenstill; nach einiger Zeit indes trat er heran, und fein ganzes hübsches Gesicht lachte vor Bergnügen.

"Darf man Ihnen benn nun auch einmal die Sand geben", fagte er, "und Ihnen fagen, daß es famos mar?

Ganz famos von Anfang bis zu Ende?"

Er hielt Schottenbauer beide Hände hin, und tief aufatmend fam diefer aus feiner Ergriffenheit gurud.

Percivals jovialer Ton zog ihn wieder zur Erde;

jest erst fonnte er vergnügt werden.

"Hat's Ihnen gefallen? Ja?" Damit schlug er in die dargebotenen Sände ein.

"Gefallen," erwiderte Percival, "ist gar nicht das

richtige Wort; begeistert hat's mich, begeistert!"

Strahlend sah Schottenbauer ihm ins Gesicht, dann ließ er, wie suchend, die Augen umbergeben. Es waren doch drei Zuhörer gewesen — und jest waren nur zwei noch ba.

Freda war verschwunden. Niemand hatte ihr Fort= geben bemerkt; offenbar mar sie ganz geräuschlos ent= wichen; in der ersten Aufregung hatte niemand weiter acht auf sie gegeben.

Bevor aber noch die Ahnung einer Mißstimmung

aufkommen konnte, ergriff Papa Nöhring das Wort.

"Jest wollen wir Abendbrot effen," fagte er, "Freda, seh' ich, ist schon voraus, um anrichten zu lassen — und ein Glas Wein baraufseten. Percival," — er wandte fich an diesen — "du könntest hinunterspringen und einen Tropfen beforgen."

"Eine Bulle Sett?" fragte Percival.

"Nein," entgegnete Papa Nöhring, "ein so beutsches

Stud muß man mit beutschem Wein begießen."

"Verstehe," sagte Percival. "Markobrunner ober Scharslachberger?" wandte er sich an Schottenbauer, "was ziehen Sie vor?"

Schottenbauer lächelte wie jemand, ber ben Unter-

schied nicht kennt.

"Scharlachberger," sagte er zögernb — "bas klingt ja ganz poetisch."

"Also Scharlachberger," rief Percival, indem er ihn

auf die Schulter schlug. Dann schoß er hinaus.

Als er durch das Speisezimmer kam, fand er Freda,

bie sinnend um ben gebeckten Tisch herumging.

Die Tafel war vollkommen zugerüstet; es war offensbar ganz überflüssig gewesen, daß sie vorausgegangen war.

"Heut abend wird Rheinwein getrunken," rief er sie an, indem er sie mit den Augen anblitte. "Papa hat's befohlen. Gib mir den Kellerschlüssel!"

Langfam holte sie das Schlüffelbund aus ber Tasche. "Rheinwein? Des Abends? Das ist ja aber ganz

unvernünftig."

"Wennich dir fage, daß Papa es befohlen hat," erwiderte er, indem er ihr die Schlüffel beinahe aus der Hand riß.

"Aber das bekommt ihm doch nicht!"

"Aber wenn's ihm doch nun einmal folches Bersgnügen macht!"

Er stand bicht vor ihr; er sah ihr in die Augen;

mit ruhiger Rühle erwiderte fie feinen Blid.

"Also werdet ihr beide morgen Katenjammer haben."

Ihre Lippen verzogen sich spöttisch.

Percival machte kurz kehrt. Er war beinahe wütend. Bon ber Thur kam er noch einmal zuruck.

"Aber Freda, willft bu Papa benn mit Gewalt ben

Abend verderben?"

Freda spielte die Ueberraschte.

"Wie-fo benn?"

"Biefo! Wiefo!" Er ftampfte mit dem Fuße.

"Den ganzen Abend bist du schon so gewesen — ich begreise dich wirklich gar nicht — kaum guten Abend hast du ihm gesagt — und jetzt stellst du dich an — und dabei bist du ja gar nicht gleichgültig — das merk ich ja ganz gut — und es ist ja auch gar nicht möglich, daß du gleichgültig bist — dazu bist du schließlich denn doch zu klug."

Er sah ganz verzweifelt aus, ungefähr wie ein Sühnerhund, der vor einem zusammengerollten Igel steht und außer sich gerät, weil er dem stachligen Gesellen nicht an

ben Leib fann.

Freda strich ihm mütterlich begütigend über die Stirn. "Rege dich doch nicht so auf, Junge; was willst du denn eigentlich?"

"Nur, daß du ihm ein Wort fagst, ein einziges

Wort."

"Eurem — Shakespeare? Eurem neugebackenen?" Sie lachte auf; gleich darauf aber, als sie den Bruder wieder auffahren sah, hielt sie ihn an den Schultern fest. "Na, laß nur gut sein, ich will ja artig sein; geh

nur! fie kommen schon."

Als Percival bald barauf, mehrere verstaubte Flaschen Rheinwein unter den Armen, aus dem Keller zurücksehrte, trat gerade Papa Nöhring mit Schottenbauer ins Speisezimmer ein.

Papa Nöhring hatte den Arm um des jungen Mannes Schultern gelegt; es sah aus, als könnte er sich keinen Augenblick mehr von ihm trennen. Lom andern Ende des langen Zimmers kam Freda ihnen entgegen.

"Ich habe noch gar nicht Gelegenheit gehabt, Ihnen

zu banken," fagte fie. "Es war fehr intereffant!"

Schottenbauer machte eine Berbeugung und erwiderte nichts. Ein Schatten ging über sein Gesicht.

Dieser gleichgültige Ton! Und dieses Wort! "Sehr interessant" — von allen Worten, die bem

Menschen zu Gebote stehen, um den Eindruck einer Dichtung wiederzugeben, das ödeste und schnödeste. Sin Wort wie eine kahle Wand, die scheindar ein ganzes Arsenal von Urteil und Verständnis verbirgt und hinter der in Wahrsheit nichts weiter steckt als die Unfähigkeit, Poesie zu empfinden.

Er hatte gar nicht verlangt, daß sie überhaupt etwas

fagte — aber diese kalte gesellschaftliche Phrase —

War dieses Weib taub für die Stimme der Poesie? Und mitten unter all diesen drängenden, quälenden Gedanken ging es wie ein elektrischer Strom durch seinen Körper — Freda hatte ihm, indem sie ihre Worte an ihn richtete, die Hand gereicht.

Alles war vergessen — er fühlte sie — zum ersten=

mal durfte er fie berühren.

In seiner Hand lag die marmorweiße, marmorkalte Hand, ohne Regung und Bewegung, beinahe wie tot. Aber tot war sie nicht, das fühlte er. Der Puls des Lebens war da; nur daß er nicht herauf wollte an die fühlbare Oberstäche, daß er sich in der Tiefe verbarg wie ein trotiges Geheimnis.

Unwillfürlich hielt er ihre Hand fest, als wollte er bie Tiefe ergründen, in der sich bieses erstarrte Leben

verbarg.

Freda fühlte, wie die heiße trockene Hand an ihren kalten Fingern herumtastete; das, was diese stumme Hand da sprach, war dasselbe, was der Blick gesagt hatte, der schweigende, leidenschaftliche, der damals über die Straße hin zu ihr hineingeslogen war.

Delila!

Das ganze männliche Haus Nöhring kroch ihm zu Füßen — und er verschmachtete nach einem Worte von ihrem Munde. Der Bärenkopf! Wie sie im Geiste darauf herumtrat!

Sie hatte, während sie sprach und ihm die Hand bot, ihm mit boshafter Freundlickeit in die Augen gesehen — jetzt entzog sie ihm die Hand und wandte sich ab. "Ich muß es nur gestehn," sagte sie mit leichtem Auflachen, "ich hatte Ihnen so etwas gar nicht zugetraut."

Percival stand wie angedonnert, als er diese Unsgezogenheit vernahm; Papa Nöhring ließ ein erschrecktes "Na — aber das muß ich sagen!" hören; der einzige, den das Wort geradezu entzückte, war Schottenbauer selbst. Alle Finsterkeit war von seinem Gesichte verschwunden; er lachte aus vollem Halse.

"Das glaube ich Ihnen," fagte er, "das glaube ich

Ihnen gern."

Nöhring Vater und Sohn sahen ihn ganz verdutt an. War das Komödie, um seinen Aerger zu verbergen? Aber seine Heiterkeit schien ihm wirklich von Herzen zu kommen; und es war auch so.

Weil er nicht eitel war, besaß er Humor; und weil er Humor besaß, konnte er über fich selbst lachen. Und

darum hatte ihn das naseweise Wort so entzückt.

Das war ja ein Blitz gewesen, ber ihm das ganze Weib da durchleuchtet und verständlich gemacht hatte, das gedankentrotige Weib, das sich nicht gab, sondern bezwungen sein wollte. Das war die Natur, die er brauchte!

Mit geradezu anbetenden Augen schaute er hinter ihr brein, als sie jett zum Tische ging und mit einer leichten

Handbewegung einlud, Plat zu nehmen.

Indem sie bei Percival vorüberschritt, sah sie ihn mit kurzem, heraussorderndem Blicke an. "Na — was willst du nun noch?" Im stillen stellte sie bei sich fest, daß dieser Mensch so vom Dünkel der Sieghaftigkeit erstüllt sei, daß ihm alles, auch der Spott, zur Schmeichelei würde. "Na warte du nur — wir können dir auch noch anders dienen."

Und indem sie mit heiterster Miene am Tische Plat nahm, dachte sie nach, was für Waffen es geben möchte, um dem da weh zu thun; so daß er's fühlte, weh dis aufs Blut!

"Junger Freund," begann ber Regierungsrat Röhring, indem er den gefüllten Römer erhob, "Sie haben uns

einen großen Genuß und eine mahre Berzensfreube bereitet. Seute find es nur wenige gewesen, die Ihnen ge= lauscht haben, aber die Menschenherzen sehen sich schließ= lich boch im allgemeinen ähnlich; was die wenigen Herzen heute ganz bezwungen hat, wird auch an den übrigen nicht wirkungslos vorübergehn — unser aller Dank kann ich Ihnen nicht beffer ausdrücken als mit bem Wunsche: möchte Ihr herrliches Werk hinausgehen in die Welt, Ihnen Freunde erwerben bei den Menschen, und Ehre, Glud und Ruhm!"

Er hatte mit seinem Glase an Schottenbauers Glas

angestoßen. Percival sprang vom Stuhle auf.

"Pros't! Pros't! Bros't! Es kommt Ihnen ein

Ganzes auf Ihr allerspeziellftes Bohl!"

Mit einem Zuge fturzte er ben Inhalt feines Glafes hinunter. Schottenbauer hatte sich bankend erhoben. Freda hatte bas Glas zur Sand genommen, war aber nicht aufgestanden. Ob er zu ihr gehen und mit ihr anstoßen iollte?

Jest aber redte fie ben Arm über ben Tisch, fo daß er über ben Tisch bin sein Glas an bas ihrige bringen fonnte. Ihr Gesicht zeigte ben immer gleichen, lächelnben,

etwas boshaften Ausbruck.

"Jebenfalls beweisen Sie großen Mut," fagte fie. "Mut?" fragte er, einigermaßen erstaunt, "wiefo?" "Ein historisches Stud — heutzutage — noch bazu

in Verfen -"

"Ach, was das heißen foll!" unterbrach fie Papa Nöhring ärgerlich, "mit folchen Rebensarten schlägt man ja alle Poesie tot!

Percival war gang rot im Gesicht geworden. Er er= griff bie Rlasche und schenkte Schottenbauer von neuem ein.

"Meine Schwester", sagte er, "ist nämlich ein großer Kritikus vor dem Herrn, mussen Sie wissen."

Fredas Buge waren unverändert, lächelnd geblieben. Daß ber Papa und Percival sich ärgern würden, hatte fie ja gewußt - aber mas fagte benn er? Bilbenbrud, Schwester-Seele.

Schottenbauer zog das Glas, das Percival ihm ge=

füllt hatte, an sich und nickte diesem bankend zu.

"Aber ich bitte Sie," sagte er, "was das gnädige Fräulein sagt, ist ja vollkommen richtig; ich kann's aus Erfahrung bestätigen, daß sie recht hat — leider." Er lachte kurz auf. "Aber das ändert ja nichts an der Sache. Anders schreiben werde ich darum doch nicht — könnte ich ja gar nicht."

"Bravo!" unterbrach Papa Nöhring.

"Darum kann ich auch das Kompliment nicht annehmen," fuhr er fort, indem er sich leise und diesmal auch seinerseits mit einem etwas spöttischen Lächeln gegen Freda verneigte, "daß ich besondern Mut bewiese; das, was einen zum Schaffen treibt, ist doch nicht die Nichtung einer Zeit, sondern die eigene Natur."

"Wenn man nämlich ein Dichter ist," unterbrach Papa Nöhring von neuem, "ein wirklicher und wahrer

Dichter!"

"Und wenn meine Natur mich zum historischen Drama und zum Verse treibt, na — so ist das eben mein Unsglück — Verdienst ist das gewiß nicht — ein Unrecht aber auch nicht."

Schottenbauer hatte ruhig vor sich hin gesprochen, bei den letten Worten aber Freda angesehen, und dabei war etwas in seinen Augen erschienen, was sie noch nicht darin gesehen hatte, eine kurz auflodernde Flamme.

"Bravo und nochmals Bravo!" rief Papa Nöhring. Freda nippte lächelnd von ihrem Weine und schwieg.

Sie fochte vor Aerger.

Dieser maßlos eingebilbete Mensch! Diese Siegesgewißheit, die sich ihrer mitleidsvoll gegen Bater und Bruder annahm, um ihr nachher mit schulmeisterlicher Ruhe zu sagen: "Du hast Unsinn geredet, mein Kind, und die Zeit wird schon kommen, wo du dich auch bestehren wirst."

Nun — wir werden ja sehen, ob ich mich zu bir

bekehren werd — werden ja sehen!

"Sehen Sie," fagte Papa Nöhring, mit beiben Baden fauend, "was mir an unfrer Zeit so mißfällt, was mir geradezu greulich ist, das ift, daß es noch nie eine Zeit gegeben hat, wo der Individualität des Dichters fo alle Berechtigung abgesprochen worden ist wie heutzutage. Die Poesie, um mich so auszudruden, ift boch wie ein Garten, und in einem Garten blüht alles burcheinander, und das gerade gibt ihm boch feinen Reis. Wenn nun ein Mensch fame, ber nur eine bestimmte Sorte Blumen mag, und darum alles andre, was die Blumenart nicht ist, ausrisse und zertrampelte - na, sehen Sie, man würde solchen Sottentotten doch am Kragen nehmen und hinaus= jagen auf Nimmerwiedersehn. In ber Litteratur aber, ba ist es erlaubt. Da kommen biese Kerle mit ihren verfluchten sogenannten "Richtungen", und die nehmen sie wie eine Reule in die Hand, und damit wird alles, was nicht in die Richtung paßt, furz und klein geschlagen! Ift bas erlaubt, fraa' ich?"

"Pereant!" rief Bercival Nöhring, indem er fein Glas an Schottenbauers Glas anstieß und bann auf einen

Rug austrank.

"Bercy," mahnte Freda, "gieß den Wein doch nicht so hinunter; es bekommt dir ja nicht." "Ah was," erwiderte Percival, "im Keller ist noch

"Im Keller ist noch mehr," erklärte Herr Negierungsrat Nöhring, indem er mit der Hand auf den Tisch schlug, "und folch ein Abend kommt nicht alle Tage!"

Er wandte fich an Schottenbauer.

"Trinken Sie aus, Dichter, trinken Sie aus! Der Wein da ist wie Ihr Stück, beides Originalgewächs, das gehört zusammen beides!"

Er brudte ihm bas Glas in die Sand; bann, nachbem Schottenbauer getrunken, klopfte er ihn auf die

Schulter.

"Und das, sehn Sie, ist's, was mir an Ihnen gefällt, baß Sie nicht rechts noch links sehen, nicht nach Sing und Rung fragen, sondern geradeaus gehen, Ihren eigenen Weg, so wie der Gott Sie treibt, der in Ihnen ist. Und es ist ein Gott in Ihnen, das sage ich Ihnen, und das fönnen Sie einem alten Manne glauben, ber noch mit Goethe und Schiller im Leibe groß geworben ist!" In überwallender Zärtlickfeit nahm er Schotten=

bauers Kopf zwischen beide Hände und füßte ihn auf

die Stirn.

Dann trat ein allgemeines, beinahe verlegenes Schweigen ein, wie es zu geschehen pflegt, wenn bas Gefühl ber Menschen einen Söhepunkt überschritten hat.

Man tafelte schweigend zu Ende, jeder in seine Gesbanken versunken, und bann rückte Percival mit Zigarren an.

"Aber nun habe ich noch eine Bitte," fagte Papa Nöhring, indem er feinem Gafte die Kifte barbot, "laffen Sie mir Ihr Manuffript noch ein paar Tage ba. Ich möchte das Stud gern in aller Gemüteruhe noch einmal für mich lefen."

Schottenbauer erwiderte anfänglich nichts, bann er=

hob er sich von feinem Stuhle.

"Berr Regierungsrat," fagte er, und feine Worte famen stockend hervor wie Tropfen aus einem übervollen Gefäße, die fich burch eine enge Ausgufröhre brangen, "solch ein Manuffript, über dem man Wochen und Monate gesessen hat — sehn Sie, das ist etwas Merkwürdiges. Solch ein Mensch wie ich, der so einsam durch die Welt läuft — ich habe nämlich nicht Vater noch Mutter mehr und überhaupt keine Verwandte — ja, nun — der hat boch auch, wie andre, ich möchte fagen zivilisierte Menschen, ein Bedürfnis, irgendwo zu Haufe zu fein. Und fehn Sie, ba kann ich's Ihnen nun nicht anders beschreiben: das Manustript da ist mir haus und heimat gewesen. Als ich hier ans Gericht her versett worden und in die Stadt hier gekommen bin, die ich nicht kannte, und wo niemand mich kannte, fehn Sie, ba fchrieb ich fcon an bem Stud, das ich Ihnen heute vorgelesen habe, und das Manustript hatte ich im Roffer steden. Und wie ich ben ersten

Abend auf meiner einsamen Stube geseffen habe und die neue fremde Welt mir in die Fenster geguckt hat, und wie sich mir das Herz im Leibe vor Ginsamkeit zu= fammengezogen hat, da habe ich mein Manuffript vor= geholt und auf den Tisch gelegt und die Lampe ange= gundet, und mit einemmal, fehn Sie, bin ich nicht mehr verlassen und nicht mehr einsam gewesen. Und so ist's bann weiter gegangen, die gange Zeit, daß ich nun hier bin; wenn ich auf bem Gericht geseffen, habe ich an bie gelben Bogen zu Sause gebacht; wenn ich spazieren gegangen bin, habe ich an mein Manuftript auf meinem Tische zu Hause gebacht. In den Seiten von dem Manuffript — ich fann's Ihnen nicht anders beschreiben — da habe ich drin gewohnt! Und indem ich jest zu Ihnen spreche, ift mir, als schlüge ich Seite für Seite um; da kenne ich jedes Wort, jeden Strich, jeden Klecks. Das ist, wie wenn man burch den Ort geht, wo man vor Zeiten an ber Sand ber Mutter hindurch gegangen ist; da kennt man jeden Pflasterstein. Hier ist mir ber Gebanke gekommen und hier ber und da der. Und nun sehn Sie, Herr Regierungsrat, das alles sage ich Ihnen nicht, weil ich mir einbilde, daß das Manuffript etwas für andre besonders Wertvolles mare, sondern nur, um Ihnen zu zeigen, daß es für mich auf der Welt nichts Teureres gibt, keinen größeren Schatz, nichts. — Und nun - herr Regierungerat -" Seine Stimme murbe immer stockender, dann verstummte er für einen Augenblid plöglich, und eine dunkle Glut überftrömte fein Geficht. "Und nun — Herr Regierungsrat — wie ich heute zum erstenmal in Ihr Haus gekommen bin und oben in Ihr Rimmer - ich weiß nicht, wie es gekommen ift, aber mir ist so eigentümlich ums Herz geworben — ich kann's Ihnen nicht beschreiben — und indem ich benke, daß mein Manustript da oben in Ihrem Zimmer, auf Ihrem Tische liegt, ist mir das ein so — liebes Gefühl, so — als ob es nirgends beffer aufgehoben sein könnte; als ob ich's nirgende lieber wiffen möchte - und weil Gie mir nun

gefagt haben, daß Sie es gern noch ein paar Tage behalten möchten — und weil ich Ihnen für alles, was Sie mir heute gefagt haben und - und - wie Sie zu mir gewesen sind, so recht, recht banken möchte — und weil ich denke, daß Ihnen vielleicht ein Gefallen bamit ge= schieht - so möchte ich Sie bitten - das heißt - ich wollte sagen — ich — wenn Sie es haben wollen — ich schenke Ihnen mein Manuffript!"

Papa Nöhring griff nach Schottenbauers Sand.

"Schenken wollen Sie's mir? Ich foll's behalten?" Schottenbauer nickte stumm; sein Gesicht war in Glut getaucht; er lächelte wie ein schämiges Kind.

Papa Nöhring sprang auf und riß ihn an seine Bruft. "Schottenbauer, Sie machen mir ein fonigliches Geschenk! Ich banke Ihnen! Und bas verspreche ich Ihnen: Ihr Manuffript soll gut aufgehoben sein in meinem Haufe! Gut!"

Er ließ ihn aus den Armen; beide festen fich; zwei dicke Thränen liefen Schottenbauer über die Wangen.

Alles schwieg. Der ganze Vorgang hatte einen merk-

würdigen Gindruck gemacht.

So ungefünstelt maren die Worte berausgekommen, so holperig und eigentlich ungeschickt; vielleicht hatten sie badurch gerade so gewirft. Es war gewesen, als bräche der Sprechende mit jedem Worte ein Stuck von seinem Bergen ab. Gine Liebeserklärung an das ganze Haus Röhring. Seines Lebens besten und einzigen Besitz legte er barin nieber; für alle Zeiten wurde feine Seele, diefe feuer= atmende Seele, von nun im Saufe Nöhring wohnen.

Nach längerer Paufe stand Percival Nöhring von feinem Plate auf; bas gefüllte Glas in ber Sand, tam er um den Tisch herum auf Schottenbauer zu. Rach alter Studentenart stedte er den Arm durch deffen Arm, bebeutete ihn mit den Augen, sein Glas zu ergreifen, und

so, Ellbogen in Elbogen gekreuzt, tranken sie ihre Gläser aus. "Fiducit, Bruder!" sagte er dann, indem er Schotten-bauers Hand ergriff und schüttelte, als wollte er ihm den

Arm aus ber Schulter reißen, "möge es bir so ergehen, wie bu's verdienst, bas heißt bene, melius, optime!"

"Bravo, Junge, das war recht!" rief Papa Nöhring mit feuchtglänzenden Augen, während Schottenbauer mit freudig verwirrtem Ausdruck in Percivals über ihn ge=

beugtes Antlit aufblickte.

Lautlos saß inzwischen Freba und schaute bem allem zu. Bon ihren Zügen war das Lächeln verschwunden; als sie sah, wie Percival mit jenem Brüderschaft trank, wurde sie leichenblaß, ihre stahlblauen Augen sahen plößelich ganz dunkel aus und glühten aus dem weißen Gesichte hervor. Aber die Anwandlung ging rasch vorüber; mit aller Kraft des Willens zwang sie die aufwogende Brust zur Ruhe; gleich darauf, als Percival zu seinem Platze zurückgekehrt war, saß sie wieder lächelnd, kühl und gleichs gültig, wie sie vorhin gesessen hatte.

Schottenbauer hielt den Kopf gesenkt; es war, als getraute er sich jett noch weniger denn zuvor, zu Freda hinüberzublicen.

"Aber nun sagen Sie mir, junger Freund," begann Papa Nöhring wieder, "wenn Sie mir Ihr Manustript lassen — Sie werden Ihr Stück doch nicht so im Winkel liegen lassen wollen? Das muß doch an die Bühnen geschickt werden! Brauchen Sie denn Ihr Manuskript dazu nicht?"

"D," erwiderte Schottenbauer, "das hat keine Gefahr. Ich habe mir eine Abschrift davon anfertigen lassen, und die habe ich dem Theater eingeschickt." Er lachte wieder kurz auf, wie er es vorhin gethan hatte, "aber ich hätt's auch ebenso gut bleiben lassen können."

"Sie haben's abgelehnt?"

Schottenbauer nicte. Freda rückte näher an ben Disch heran.

"Welchem Theater hatten Sie's benn eingereicht?" "Dem königlichen Schauspielhause in Berlin," versfette Schottenbauer.

"Und das hat's abgelehnt?" fragte Papa Nöhring mit dem Tone äußersten Erstaunens. "Ja aber mein Gott, warum denn nur?"

Schottenbauer trommelte mit ben Fingern auf ber Tischplatte. Es zuckte ihm etwas um den Mund, halb wie Aerger und Wehmut, halb wie ironischer Spott. Dann warf er ben Kopf in die Höhe und sah Freda geraden Blicks in die Augen.

"Beil's ein historisches Stud und noch dazu in Versen wäre. Das zöge nicht mehr heutzutage."

Alle hatten verstanden, warum er Freda bei ben Worten anfah; und weil er die Sache mit humor nahm, brach alles in lautes Lachen aus. Am lautesten lachte Freda selbst; und mährend sich in Papa Nöhrings und Percivals Lachen ein Ton bes Bedauerns mischte, flang bas ihrige gang hell und feelenvergnügt.

Sie hatte ben Ellbogen auf den Tisch und bas Kinn in die Sand geftütt, und indem fie Schottenbauer ins Gesicht fah, bannte sie biefen formlich mit ihrem Blid, fo

daß er unverwandt zu ihr hinüberschauen mußte.

Bas war bas nur mit diesem Beibe?

Ihr Laden hatte boch gerabezu geflungen, als freute sie sich, daß sein Stuck abgelehnt worden sei; in ihrem Lächeln war eigentlich ein feindseliger, beinahe bösartiger Ausbruck — und während er fich das alles fagte, über-kam ihn der Gebanke, wie es fein mußte, wenn er biefen höhnischen Mund unter seinen Lippen begraben und unter seinen Kussen ersticken könnte. Und indem er das dachte, taumelten ihm Leib und Seele zusammen.

Der Schweiß trat ihm auf die Stirn; die Geftalten feines Stude standen por seinem Geiste auf und faben ihn mit staunenden Augen an; er fühlte sich wie in einem Bann, einem knechtischen, und beinahe gewaltsam riß er die Augen von dem Beibe los, von dem er in diefem Augenblicke mußte, daß es sein Feind war. Sein Gesicht

verfinsterte sich, und seine Sand, die auf dem Tische lag, ballte fich zur Fauft.

"Und bennoch," fagte er grollend, "es hilft ihnen nichts. Die Zeit kommt boch, wo sie kommen und meine Stude aufführen werden - weil fie muffen!"

Seine Worte stachen sonderbar gegen seine bisherige Bescheibenheit ab. Bielleicht trug der schwere Wein dazu bei, dem er unverdrossen zugesprochen hatte. Sine sinstere Leidenschaftlichkeit war in ihm erwacht. Die böse Stunde kam ihm in Erinnerung, als er sein Manuskript aus Berlin zurückerhalten und mit wütenden Thränen den kalten, einfältigen, ablehnenden Bescheid gelesen hatte.

Je wilder er aber wurde, um so ruhiger ward Freda. Da war ja die Stelle, wo der Pfeil in diesen vom Dünkel umpanzerten Menschen eingedrungen war, und an

der Stelle that es ihm weh.

Sie lehnte sich im Stuhle zurück.

Run fing er auch gar noch an, zu prahlen; halb und

halb war er also schon besiegt.

"Renommiere du nur; sie werden dich darum doch nicht aufführen, und beine Stücke werden im Tischkasten liegen bleiben."

Sie fühlte sich im Geiste als Bundesgenossin ber

Theaterintendang in Berlin.

Papa Nöhring und sein Sohn Percival bliesen trübfinnig den Zigarrendampf vor sich hin. Seitdem Schottenbauers gute Laune versiegt war, hatte die gehobene Stimmung nachgelassen, die bisher geherrscht hatte.

Schottenbauer schien es zu empfinden. Bei seiner Gutmütigkeit war es ihm ein unleidlicher Gedanke, daß er seinen Wirten den Abend verdarb. Er raffte sich auf.

"Noch aber", sagte er, indem er lächelnd umhersah, "ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich habe einen Schritt gethan — wenn der fehlschlägt — na — dann — aber noch ist's nicht entschieden."

Nöhring Bater und Sohn recten die Röpfe auf.

"Was haben Sie unternommen?"

"Ich habe mein Stück bem Herzog von Meiningen geschickt," erwiderte er. "Sie wissen, das ist heutzutage ber Hoffnungsstern für alle Dramatiker Deutschlands."

"Ausgezeichnete Ibee!" rief herr Regierungsrat Röhring

und "Famos! famos!" bestätigte Bercival.

Schottenbauer sprang erregt auf; die beiden Männer thaten ihm gleich, und nun gingen alle drei, rauchend, durcheinander sprechend, mit den Sanden in der Luft herumfuchtelnd, im Zimmer auf und ab.

Freda sah von ihrem Plate aus dem aufgeregten Treiben zu und stellte für sich fest, daß es unglaublich komisch

"Der Meininger nimmt bas Stud an! Der Meininger nimmt es an!"

"Wir wollen's hoffen wenigstens." "Der Meininger reift mit bem Stud!"

"Wir wollen's hoffen wenigstens."

"Berlaffen Sie sich barauf! Berlaffen Sie sich barauf!"

"Ich habe gewiß nichts bagegen."

"Dann kommt er nach Berlin bamit! Dazu fahren alle hinüber! Das wird groß! Das wird groß!"

"In befferen Sanben fonnte bas Stud jebenfalls

nicht fein."

"Darauf wollen wir noch einmal anstoßen!"

Alle drei ergriffen ihre Gläser.

"Der Stern von Meiningen möge barüber aufgehen und die Sonne der Welt darüber leuchten!"

Die Gläser schlugen klirrend aneinander und mur-

den leer.

"Und nun fagen Sie: Sie haben noch mehr folche Stude zu Hause liegen?"

"Eins bavon", erwiderte Schottenbauer, "könnt' ich Ihnen vorlesen; es ist fertig."

"Großartig!" fagte Papa Nöhring, indem er bewun= bernd vor Schottenbauer stehen blieb. "Also, wann wollen wir's lesen? Heute in acht Tagen?"

"Seute in acht Tagen - gern."

"Soll ein Wort sein!" Und sie schlugen Sand in Sand. "Aber nun noch eine Bitte," fügte Papa Nöhring hinzu. "Ich habe da einen alten Freund, der sich enorm für Litteratur interessiert; Berr Major Bennecke und seine Frau —"

"Tante Löckchen?" unterbrach Schottenbauer lächelnd. "Jawohl — kennen Sie sie?"

"Sabe oft von ihr gehört."

"Um so besser — haben Sie was bagegen, wenn die das nächste Mal zuhören? Es würde ihnen ein enormes Beranügen bereiten."

"Herr Regierungsrat," erwiderte Schottenbauer, "jeder einzige, den Sie dazu einladen, ist mir lieb und recht; vor

allen aber Frau Tante Löckchen."

"Sie - find nicht nur ein Dichter von Gottes Gnaben,

Sie find auch ein lieber, famoser Mensch!"

Und noch einmal in ftürmischer Zärtlichkeit riß Papa Nöhring den jungen Mann in seine Arme und an die Bruft.

Dann sah man nach ber Uhr und stellte fest, daß

es halb zwei nach Mitternacht war.

"Also auf Wiebersehen heute abend in acht Tagen!"
"Seute abend in acht Tagen."

Damit trennte man sich.

Freda war aufgestanden. Schottenbauer trat auf sie zu, ihr seine Verbengung zu machen; sie reichte ihm zum

Abschiede die Hand.

Es war ihm, als wäre die Hand noch schmaler als vorhin; lautlos schlüpfte sie, wie eine weiße kühle Schlange, in seine heiße Hand. Sein Gesicht und die Gesichter der beiden andern waren vom Weine erhipt, das ihrige war weiß und klar, wie es gewesen war. Und indem sie jetzt vor ihm stand und, ohne zu sprechen, ihn mit den lächelnden, lauernden Augen ansah, war ihm, als sprängen diese Augen zu ihm hinüber in seine Brust, dis in sein Serz, und als bissen sie sich darin sest mit kleinen, weißen, scharfen, reißenden Zähnen. Er sühlte den Schmerz; aber dieser Schmerz war ein so glühendes Wonnegesühl, daß ihm beinahe der Atem versagte und er an sich halten mußte, um ihr nicht zu Füßen zu fallen oder sonst eine Tollheit zu begehen.

Seiner felbft taum bewußt, preßte er ihre Sand mit

einem leibenschaftlichen Griffe zusammen; bann brehte er

sich kurz um und war hinaus.

Freda blieb stehen, wie sie gestanden hatte, bis daß die Thür hinter ihm ins Schloß siel; dann warf sie den Kopf mit einem kurzen Lachen auf und wandte sich ab.

Percival hatte bem Gafte bas Geleit gegeben; sie

war mit bem Bater allein.

"Daß man so etwas auf seine alten Tage erlebt!" sagte dieser, noch immer auf und nieder gehend. "Ich möchte am liebsten die ganze Nacht aufbleiben, mich hinsehen und das Stück gleich von Ansang bis zu Ende noch einmal lesen."

Freda trat auf ihn zu, und wie sie es mit Percival gewohnt war, hielt sie jest den Vater an beiden Schul-

tern fest.

"Aber, Papachen — nachgerade, mein' ich, wär's doch

nun endlich genug mit der Begeifterung!"

"Das mußt du aber boch selbst zugeben," versetzte er, "daß es geradezu wie ein Wunder ist, die ganze Geschichte. Ein kleiner unscheinbarer Referendar — und das kommt einem plötlich ins Haus — und liest einem solch ein Stück vor —"

Freda machte ein ironisch-tragisches Gesicht.

"Solch ein Stück — die vom königlichen Schauspielhause in Berlin scheinen "solch ein Stück" nicht so hoch anzuschlagen."

"Ach, was verstehen benn die?" knurrte Papa Nöhring. Jett ließ sie bie Hände von seinen Schultern und lachte

hell auf.

"So viel wie wir boch wohl noch!"

In diesem Augenblick kam Percival zurück. Geraden Schrittes ging er auf die Schwester zu.

"Na, herr Oberlehrer? Bas fagen Sie nu?"

Er sah sie mit funkelnden Augen an. Statt aller Antwort strich sie ihm die Stirnlocke aus dem erhipten Gesichte.

"Was ich sage? Daß ich neugierig bin, wer von euch beiben morgen früh den größeren Kater haben wird."

Bercival faßte ihre beiden Sände und hielt fie bei= nahe ingrimmig gepactt.

"Was bu von ihm fagft? Und von seinem Stud?

Und von - bem allem?"

Sie fab ihn mit bem unzerftörbaren Lächeln an, bas fie den ganzen Abend gezeigt hatte. "Daß er Talent hat."

"Also wirklich? boch?" lachte Percival zwischen ben Rähnen.

Sie nickte ihm zu, als wollte fie fagen: "Ja, geliebter

Dummkopf."

"Und baß, wenn er fo viel Talent hatte," fuhr fie fort, indem fie bem Beißsporn fortwährend in die Augen jah, "als er sich einbildet — Shakespeare gegen ihn ein Baisenknabe wäre."

Ihre schlanken Sände entschlüpften den Sänden des Bruders, und als sie beiben Männer verblüfft basteben fab. flog sie plöglich wie ein ganzlich verwandeltes Wefen, wie ein tolles, ausgelaffenes Rind erft auf den Bater, bann auf den Bruber zu, schlang die Arme um fie und füßte fie wie wild.

"Und nun zu Bett, ihr Zechbrüder!" rief sie, und ehe man sich's versehen, hatte sie die große Hängelampe heruntergezogen und mit einem Griffe ausgedreht. "Aber, Freda!" rief Papa Nöhring halb ärgerlich, halb lachend, "solche Kindereien!"

Schon aber klappte in der Dunkelheit eine Thur; ein ficherndes "Bu Bett! ju Bett!" fam wie ein Echo von borther, und bann vernahm man, wie ein Kleid burch die Thur raufchte, ber Treppe zu, die zu Fredas Schlafzimmer hinaufführte.

## Bierzehntes Kapitel.

Mit dem Spotte auf den Lippen war sie bavon= gegangen, und als sie jest in die Ginsamkeit ihres Zimmers gelangt war und Anstalten traf, zu Bette zu gehen, mar es wie ein Kichern und Lachen in ihr und rings um

fie her.

Aus allen Ecken des Gemachs, hinter Fenstergardinen und Thürvorhängen tauchten Kobolde auf, krausköpfige, bockbeinige Gesellen, mit pfifsigen, listigen, grinsenden Gesichtern.

"Na, was sagst du nun? Was sagst du nun?"

Ja — was sagte sie?

Mitten im Zimmer, dem Spiegel gegenüber, vor welchem sie an jenem Abende gestanden, blieb sie stehen, die Arme, von denen sie das Kleid bereits abgestreift hatte, die nackten weißen Arme ausbreitend und hinter dem Kopfe ineinander schlingend; dann nickte sie ihrem Spiegelbilde zu.

"Spieglein, Spieglein an der Wand," fing sie an, aus dem alten Märchen von Schneewittchen zu recitieren

— bann brach fie in lautes, tolles Lachen aus.

Solch eine Geschichte! Solch eine komische, komische Geschichte! Auf dem Fußboden an ihrem Bett, wo es immer gelegen hatte, lag das Bärenfell mit dem Kopfe des Bären daran.

Sie saß auf dem Bettrande. "Bist da, Bet? Bist du da?"

Und rasch, bevor sie unter die Decken schlüpfte, setze sie noch einmal beide Füße auf den Bärenkopf, und mit beiden nackten, weißen Füßen trommelte sie darauf, immersort kichernd und lachend, als müßte sie all den Teufeleien, die sie heut abend gedacht und gefühlt, einen Ausweg geben, um nicht daran zu ersticken.

Dann streckte sie sich auf das Lager und löschte das Licht und nun kam die Nacht, die große, dunkle, ernsthafte Nacht. Und es war, als träte sie wie eine feierliche Frau an das Fußende ihres Bettes und blickte auf sie nieder, kopfschittelnd, mit großen, fragenden Augen.

"Du tolles, unbegreifliches Weib — was treibst bu?

Mit was für Dingen spielst du?"

Sie kicherte nicht mehr, sie lächelte nicht mehr, ftill

lag sie unter ihren Decken; und indem ihr Selbstbewußtsein und ihr Wille im Dämmer des Halbschlafes zu zerschmelzen begannen, kam ihr der ganze heutige Abend noch einmal zurück, und sie fühlte, daß dieser Abend ein Erzlednis gewesen war, ein Ereignis, dessen Spuren sich nie mehr verwischen lassen würden, das hinaus wirken würde in eine Zukunft, deren Ferne sie noch nicht absah, von der sie nur ahnte, daß es die Zukunft ihres eigenen Lebens sein würde und ihres eigenen Schickslas.

Sie warf das Haupt auf dem Kopftissen herum. Er war ja nun aus dem Hause, war fort — aber sie seufzte auf — er war ja nicht fort. Percival hatte Brüderschaft mit ihm getrunken, der Vater ihn ans Herz gedrückt und geküßt, er war ja wie ein Kind des Hauses geworden!

Nein, er war nicht fort, würde nie wieder ganz fort sein, denn seine Seele war hier geblieben; drüben im Zimmer des Vaters lag sein Manuskript, und das würde nun da bleiben, solange es ein Haus Nöhring gab.

Und nun, indem sie des Manustripts gedachte, war es, als schwömme aus den Tiefen der Nacht etwas empor wie eine dunkelrot leuchtende, glühende Kugel, langsam steigend wie der rote Vollmond, der am sommerlichen Himmel aufgeht; das war das Stück, das sie heut abend gehört hatte, vor dem sie sich verschlossen, gegen das sie sich gewehrt hatte.

Sie brückte die Augen zu, sie wollte nicht feben — aber sie sah. Sie vergrub den Kopf in den Pfühl, sie wollte nicht daran benken — aber es half nichts, sie mußte.

Haß und Eifersucht sind ja viel genauere Zuhörer als Liebe und Verehrung; und mit haß und Eifersucht hatte sie heut abend zugehört, mit der indrünstigen Hoffnung, daß es schlecht sein würde, daß, wenn es zu Ende wäre, sie beruhigt würde aufstehen und sagen können: "Es ist nichts."

Darum war ihr kein Wort von dem Stücke entsgangen, darum kam es ihr jest wieder, Besitz nehmend von ihrer Erinnerung, Gewalt gewinnend über ihre Seele,

unwiberstehlich, mächtig, übermächtig.

Solange sie heut abend mit dem Vater und dem Bruder zusammen gewesen war, hatte deren überschwengliche Bezgeisterung ihren Trotz geweckt und ihr Kraft verliehen, sich spöttisch über die Sache zu erheben. Und sie hatte wirklich geglaubt, mit der Sache fertig zu sein.

Jett waren die beiden nicht mehr da; jett war sie mit dem Werke allein, und indem es nun auf sie zuschritt.

erlag fie unter feiner Gewalt.

Aber ihr Erliegen war kein schmerzlich-süßes Dahinsinken, nicht ber vernichtungs-selige Schauer, mit welchem ber Mensch sich der eigenen Persönlichkeit einer größeren Persönlichkeit gegenüber begibt — es war ein wütendes Ankämpfen und Zurücksinken, ein Zerbrechen, als ginge eine feindselige Gewalt über sie dahin, unter der sie gerädert liegen blieb.

Ja freilich — bas wußte sie nun, daß hier eine Kraft auftrat, die über Mauern und Dächer der kleinen Stadt hinauswachsen und sich Bahn brechen würde in die Welt. Mochten die Theater heute noch seine Stücke abslehnen — sie hätte nicht Freda, die kluge Freda Nöhring sein müssen, wenn sie sich damit hätte trösten wollen.

Jest noch an einen Wettkampf Percivals mit bem ba zu benken — bei aller Liebe zu bem geliebten Seiß=

sporn — ber Gebanke mar ja nur zum Lachen.

Das hatte Percival ja auch selbst gefühlt, hatte es rascher gefühlt als sie selbst, denn ohne weiteres hatte er kapituliert und sich dem Gegner auf Gnade und Unsanade ergeben.

Und das alles nicht aus ruhiger, kühler Ueberlegung, nicht, weil er, der Not gehorchend, einen vernünftigen Frieden schließen wollte, sondern aus Herzensdrang, weil

er ben Menschen liebgewonnen hatte.

Jawohl — bagegen half auch kein Berleugnen mehr, er hatte ihn liebgewonnen, und ber Bater auch. Mit einem Schlage hatte er die beiden überwältigt und erobert.

Und so kam ja nun alles, wie sie vorausgeahnt hatte, daß es kommen würde, wenn der unheimliche

Burzelmann ihr Haus beträte. Wie eine neue Atmosphäre kam er ins haus, die sich in alle Winkel drängte, in alle Seelen drängte wie ein fressendes Feuer, das alles versichlang. Bald würde kein Eckhen im hause mehr sein, das ihm nicht mitgehörte.

Wer gab ihm zu bem allem bas Recht? Nur weil er ein bifchen Talent befaß?

Daraufhin wollte er sich auch ihr aufbrängen? Darauf= hin follte auch sie ihm zur Beute fallen?

"Ach, Narr!" Und fie streckte sich im Bette aus,

baß fie ftarr wie eine ftahlerne Stange lag.

Mochten Bater und Bruder, mochte die ganze Welt ihm zujauchzen und zu Füßen fallen — was galt das ihr? "Liebe, mein eingebildeter Herr, erkauft man sich noch nicht durch Talent!" Und sie ihn lieben — sie lachte

laut auf, indem sie es nur bachte.

Und nun sah sie ihn wieder vor sich stehen, mit der schwer atmenden Brust, mit den trunkenen Augen, die Hand um ihre Hand geschlossen wie einen glühenden Ring — und plöglich sagte sie sich, daß sie eine Närrin sei, sich aufzuregen und ihn als ihr Schicksal zu empfinden, während er es ja war, der wie ein Bettler vor ihr stand und Seligkeit oder Berzweiflung von ihren Lippen erwartete.

Ja freilich, so war es — bie starr geworbenen Glieber lösten sich. Thörin, die sich ängstigte und marterte, während sie einen ungeheuren Triumph errungen hatte! War's benn etwa kein Triumph, daß dieser plumpe Herkules vor sie hintrat, den Nacken vor ihr beugte und sagte: "Steig auf, ich will dich tragen und dein Knecht sein?"

Und indem sie also dachte, stieg halb wie ein Traum ein Bilb vor ihr auf, ein seltsames, frembartiges Bild:

Ginen Centauren fah fie.

Auf seinem Rücken saß ein Weib mit flatternbem, blondem Haar, mit blauen, bligenden, wilden Augen; in seine Weiche grub sich die Ferse ihres Fußes.

Funten ftoben unter feinen Sufen; unaufhaltfam wildenbruch, Schwefter-Seele.

ging sein Lauf; seine Brust keuchte; Schaum troff ihm vom Barte, aber die stachelnde Ferse trieb weiter, weiter und immerzu.

Und plötlich kam ein Augenblick — er konnte nicht mehr, er bäumte sich auf, und dröhnend kam er zu Kall.

Das Beib glitt herab, aufgerichtet stand sie auf ihren Füßen; zusammengebrochen, verendend lag er da, und während sie mit blauen, blizenden Augen triumphiezend auf ihn herniedersah, schaute er zu ihr auf mit einem langen, stummen, nicht zu beschreibenden Blick.

## Fünfzehntes Kapitel.

Am nächsten Tage, Sonntag, war Ruhe im Hause Nöhring. Die drei Insassen des Hauses gingen schweigend umeinander herum, die beiden Männer mit etwas schweren Häuptern, Freda mit offenen, scharfen, spottlustigen Augen.

Am Montag aber hatte man sich erholt, und am Abend follte Familie Nöhring drüben überm Wasser bei

Familie Bennece fein; niemand außer ihnen.

"Beute abend", sagte Freda, "werden Benneckes geimpft."

"Geimpft? Wieso?"

"Mit dem Bacillus Schottenbauer."

Das Bilb war nicht gerade liebenswürdig gewählt; aber es gab die Sachlage wieder. Als man sich spät in der Nacht trennte, waren Herr Major Bennecke und Tante Löckhen über den ihnen bisher fremden Mann in einer Weise unterrichtet, als hätten sie monatelang mit ihm verkehrt. Der Vorschlag, am nächsten Sonnabend bei Nöhrings der zweiten Vorlesung beizuwohnen, war mit Begeisterung aufgenommen worden.

Einigermaßen verstimmt kehrte Freda nach Saufe zurück. Sie hatte sich gelangweilt. Der Papa hatte ben ganzen Abend hindurch von dem Stücke gesprochen und nur von bem Stude. Haarflein hatte er es Bennedes

nacherzählt.

Dazu kam, daß sie boch nicht ganz allein brüben gewesen waren; sie hatten Therese Ballnow und beren Mutter vorgefunden. Und dann war Percival auf den Einfall geraten, daß die beiben Ballnowichen Damen am Sonnabend auch babei fein follten.

Freda hatte lächelnd zu bedenken gegeben, bag ber Dichter eigentlich einen größeren Bubörerfreis nicht munichte. fie hatte also - und bas war eigentlich fomisch - in feinem Interesse gesprochen. Bercival aber hatte fie raich widerlegt, indem er baran erinnerte, wie Schottenbauer bem Regierungsrat erklärt habe, daß jeder ihm recht fein würde, ben dieser einlübe.

Daraufhin war bann mit Acclamation beschloffen worden, daß Thereschen und beren Mutter auch zuhören follten, und beide hatten mit mahrer Dankbarkeit ange=

nommen.

"Natürlich - bie bummen Ganfe!"

Es war Freda feineswegs entgangen, wie fie beibe, als sie ihre Einwendung vorbrachte, rot geworden maren. rot bis über die Ohren, halb aus Verlegenheit, mehr aber wohl noch aus Aerger. Mutter Ballnow hatte ihr babei einen Blick zugeworfen, ber an Unzweibeutigkeit nichts zu wünschen übrig ließ. "Du hättest uns natürlich am liebsten ba, wo ber Pfeffer mächft - hilft bir aber nichts, meine Liebe."

Nein — es half ihr nichts. Das war bas Gefühl, mit bem fie nach Sause zurudtehrte. Schottenbauer murbe fommen — Wallnows würden kommen — die Rukunft

tam, und bas Schickfal ging feinen Weg.

Im Laufe der Woche fing man an, in den Gefellschaftsfreisen des Städtchens zu raunen und zu munkeln, baß noch ein zweiter Dichter außer Percival Nöhring im Orte fei, und "beinahe ein noch größerer". Der tomische fleine Referendar, ber Schottenbauer ..

Freda felbst murbe barauf angerebet. Beim the

dansant war es, am Mittwoch, beim Regierungspräsibenten. Sie mußte ja Bescheid wissen; in ihrem Hause war ja das neue Licht aufgegangen! Außerdem lief der Regierungs-rat Röhring überall herum und posaunte förmlich den

Ruhm des neuen Genies aus.

Also, was half's — sie mußte Rebe und Antwort stehen, mußte von dem Menschen erzählen, und noch dazu in liebenswürdiger Beise; denn wenn sie anders that, hätte es geheißen, daß sie eifersüchtig auf ihn sei wegen des Nöhringschen Hauspoeten, wegen ihres Bruders, und sie hätte sich lächerlich gemacht. Biderwärtige Qual!

Mit gleichgültigem Lächeln von Dingen sprechen zu

muffen, die ihr ganges Dafein ummalzten!

Heute war immer noch ein verstecktes Kichern babei, wenn man von dem neuen Lichte sprach; heute war Percival noch der erste. Wie lange würde es dauern, dann würde man nicht mehr kichern, sondern bewundern,

und wo würde Bercival bann sein?

Am Sonnabend war es kaum sieben Uhr, als bereits das Shepaar Bennecke erschien. Tante Löckhen glühte förmlich. "Kindchen, Kindchen," erklärte sie, "ihr müßt entschuldigen, daß wir so früh kommen; ich hab' es vor Erwartung nicht mehr ausgehalten. Ist euer Dichter noch nicht da?"

Nein, er war noch nicht da; wohl aber Wallnows, die zusammen mit Benneckes gekommen waren, und gegen

die man nun auch liebenswürdig fein mußte.

Pünktlich um halb acht schlug die Hausklingel an; Bercival eilte hinaus; alle Hälfe reckten sich; alle Köpfe

wandten sich nach der Thür.

"Als wenn der Kaiser käme," sagte Freda für sich. Besonders ärgerte sie sich über Therese Wallnow und deren Mutter, die schon wieder ganz rot waren, dis über die Ohren rot. Wenn das wirkliche Neugier war — so war es abgeschmackt. Wenn es erheucheltes Interesse war, um sich bei Percival einzuschmeicheln — so war es elende Koketterie!

Schottenbauer trat ein und wurde von herrn Regierungsrat Röhring vorgestellt. Gein Manuffript trug er unter bem Urm; heute mar es nicht mit einer "Strippe" zusammengewürgt, beute stedte es in einer manierlichen

schwarzen Lebermappe.

Als er sich vor Tante Lödigen verneigte, die mit bem weißen Batisttaschentüchlein zwischen ben weißen, runden Sanden auf ihrem Stuhle faß und ihn mit wohlwollend neugierigen Augen anblitte, lächelte er; man fah ihm bas Bergnügen an, der lieben alten Dame einmal die Sand bruden zu tonnen.

Sein ganges Auftreten war heute überhaupt ficherer

und unbefangener als bas erfte Mal.

Freda ftellte für sich fest, daß er icon anfing, sich

bei ihnen "zu Saufe" zu fühlen.

Berr Dajor a. D. Bennede streckte ibm die Sand gu. "Nummer eins haben wir leider verfäumt," fagte er mit jovialem Tone, "um fo gespannter find wir auf Nummer zwei. Mein alter Freund Röhring ift ja Feuer

und Flamme; foll ja etwas gang Famojes fein."

Es entstand nun die Frage, wo man heute abend lesen wollte. Freda war der Ansicht, daß das Zimmer bes Baters zu eng fein wurde für die gahlreiche Gefell= schaft; Papa Nöhring aber erklärte, daß der Dichter ent= scheiden follte, ob man bier unten im Salon ober oben bei ihm lesen follte.

"D," sagte Schottenbauer, "wenn's auf mich an-kommt — ich könnte mir kaum benken, daß ich wo anders lesen sollte als in bem gemütlichen grünen Zimmer."

"Also vorwärts, nach bem grünen Zimmer hinauf!" fagte Bapa Röhring, indem er Tante Lödchen den Urm bot.

Freda lächelte, wandte sich bann ab und biß sich auf die Lippen.

Er fing also schon an, in ihrem Sause zu tom= mandieren.

herr Major Bennede bemächtigte fich ber Mutter Wallnow, Bercival nahm Therese unter den Arm — also

würde er wohl gar Freda führen wollen? Um Gottes willen — haftig mandte fie sich nach dem Speisezimmer. "Gehen die Herrschaften nur voran, ich komme gleich

Mit feinem Manuffript, aber ohne Dame unter bem Arm, trottete Schottenbauer hinter den andern ber.

Oben angelangt, nahm er, wie neulich, hinter bem runden Tische Plat; die Zuhörer brachten sich, fo gut es

gehen wollte, in Winkeln und Ecken unter.

Er zögerte, anzufangen, bis Freda erschien. Endlich rauschte der Thürvorhang, und da kein andrer Blat mehr frei war, fette fie fich unmittelbar vor der Thur, so daß sie ihm gerade gegenüber faß und ihr Gesicht vom Lichte

ber Lampe beleuchtet wurde, nieder.

Es war ihm, als fenkte sich ein Mund mit heißen Lippen auf feine Brust, und als bränge der glühende Ruß in sein Herz und bis in das Mark seines Lebens. Die Buchstaben, die er felbst geschrieben, tanzten vor seinen Augen. Dann raffte er sich zusammen, und wie ein lang anhaltender, gewaltiger Jubelschrei brach das Stud aus ihm hervor.

Es war noch einheitlicher und fürzer zusammengefaßt als das erfte; gleichfalls in Verfen, wie diefes, und von

machtvoll spannender Gewalt.

Die Wirkung war eine ungeheure, bei benen, welche bas erfte Stück mit angehört hatten, noch mächtiger als bamals. Ganz so lautlos aber, wie neulich, ging es heute nicht zu. herr Major a. D. Bennecke war nicht der Mann, um feine Bewunderung im fcweigenden Bufen zu verschließen.

Gleich nach bem ersten Afte sprang er auf.

"Ne, hören Sie — geht bas fo weiter? Das ift

ja etwas Riesiges!"

Er wußte gar nicht, an wen er sich wenden sollte, ob an ben Dichter, ber stumm auf sein Papier lächelte, oder an seinen alten Freund Nöhring, der wie eine Bild= fäule an feinem Schreibtische faß.

Endlich, als niemand ihm Antwort gab, zupfte Tante Löckhen ihn am Rockschoß und bedeutete ihn, sich hinzussehen. Dabei flüsterte sie ihm etwas ins Ohr, wahrsscheinlich eine Mahnung, seiner Begeisterung Zügel anzuslegen und fürderhin nicht mehr zu unterbrechen.

Er folgte ihrer Aufforderung, aber feine Erregung

verpuffte in halblaut gemurmelten Meußerungen.

"Na ja — na ja — aber es ist doch wahr — wenn

man fo etwas bort -"

Weit vorgebengt, die Hände auf den Knieen, versfolgte er den weiteren Verlauf des Stückes, nur von Zeit zu Zeit mit den flachen Händen auf die Beine schlagend. "Das muß man sagen — das muß man sagen!"

Als die Vorlesung beendigt war, trat wieder, wie neulich, ein tiefes Schweigen ein; auch Herr Major Bennecke

war still geworden.

Papa Nöhring stand vor bem jungen Mann, beibe Hände besselben in seine Hände fassend wie in zwei Schraubstöde. Er umarmte ihn heute nicht, ber Gäste wegen; sein stummer Blick sagte genug.

"Du munderbarer Menich!"

Tante Löckhen, die hinter dem runden Tische auf dem Sofa eingekeilt gesessen hatte, wickelte sich aus ihrer Polsterecke hervor, um Schottenbauer zu erreichen, und nun strömte auch Herrn Major Benneckes gewaltsam untersbrochene Begeisterung wieder hervor.

"Das kommt gleich hinter Schiller! So etwas ist seit Goethe und Schiller noch nicht bagewesen! A la

bonheur! A la bonheur!"

Endlich gelangten auch die beiben Damen Wallnow bazu, dem Dichter die Hand zu drücken. Frau Wallnow trochnete, indem sie es that, eine Thräne im Auge; Therese glühte wie ein Purpurröschen.

"Serrlich — wundervoll — entzückend!" hörte man

von ihren lispelnden Lippen.

Freda, die bis dahin im Zimmer mit ben übrigen geblieben war, wandte sich hinaus, als sie die beiben

Wallnows auf ihn zutreten sah. Die ganze Art ber beiben Frauen erschien ihr gemacht und gesucht, ihre Worte waren so nichtssagend. Wozu brauchten sie überhaupt etwas zu sagen? Zuhören und schweigen, das war's, was sich für sie gehörte — wenn sie schon dabei hatten sein müssen, was ganz überslüssig war.

Sinnend ftieg fie die Treppe hinunter, um nach ber

Abendtafel zu fehen.

Drei Sachen hatte sie nun von ihm kennen gelernt, den Prolog, das neuliche Stück und das von heute. Sie sagte sich, daß hier ein Neichtum vorhanden war, in dem man geradezu mit Händen wühlen konnte. Der Gedanke erzeugte ihr beinahe einen Widerwillen, wie es einen widerwärtig überkommt, wenn man ein ungeheures Kapital aufgehäuft sieht und an diejenigen denkt, die nichts davon abbekommen und darben müssen.

Und nun gar, wenn es ber eigene Bruder ift, ben

man dabeistehen und darben sieht!

Aber was wollte sie benn? Sie brauchte ja nur zu wollen, so bekam sie ben Schlüssel zu bem Schatzewölbe in die Hand! Dann konnte sie ja hineingreisen mit beiben Händen und wühlen und mit dem Golde umherwerfen nach rechts und links, und wie es ihr beliebte.

Ja, ja — bas konnte sie.

Und indem sie also bachte, wurden ihr die Augen

heiß und das Herz im Leibe kalt.

Die Gäste erschienen zum Abendbrot; voran schritt Tante Löckchen, von Schottenbauer geführt, mit dem sie sich sprudelnd unterhielt. — Percival war also schon abzgedankt; Freda fühlte es wie einen Stich im Herzen.

Als sie dann aber Percival mit Therese Wallnow daherkommen sah, sagte sie sich, daß er überhaupt gar nicht nach Tante Löckchens Arm verlangt haben mochte. Und nun wurde sie sich bewußt, daß sie ja heute nicht die einzige junge Dame war, daß noch eine andre vorhanden war, eine sehr reizende, hübsche, die den Männern im allgemeinen viel besser gesiel als sie selbst. Wer weiß —

vielleicht machte er es wie all die andern, und Freda Nöhring wurde über Therese Ballnow vergeffen! Dann war sie ja ihre Sorgen und Gebanken mit einemmal los. Das mußte festgestellt werben. Und alfo, mahrend bie Gafte fich um ben Tifch fammelten, blieb fie erwartungs= voll im hintergrunde bes Zimmers fteben und lauerte, ob er für Therese Wallnow Blicke und Worte haben mürbe.

Sie brauchte nicht lange zu warten.

Sobald Tante Lödchen ihn freigegeben hatte, that er einen Schritt auf Freba gu; an bem Blid, mit bem er sie ansah, wurde sie sich klar, bag Therese Wallnow für ihn gar nicht vorhanden war, und indem fie bas empfand, ging ihr ein heimliches Prickeln burch alle Nerven.

Er war ihr auch heute nicht um ein haar breit lieber als das vorige Mal — wenn er sich um die andre befümmert und fie barüber vergeffen hatte, fo mare fie ihn los gewesen - und bennoch - als er jest an ber andern wie an einem Schatten vorüberging und auf fie zukam, fühlte fie etwas wie eine Genugthuung, und als fie jest die Augen zu ihm erhob, war zum erstenmal ein Ausdruck barin, bei dem ihm bas Herz im Leibe aufjauchzte.

Beute stredte er ihr die Sand jum Gruße entgegen, und sie legte die ihrige hinein, und als sie es that, fühlte

sie, wie neulich, ben glühenden Ring um ihre Hand. "Hat es Ihnen gefallen?" fragte er leise. Und im Augenblick, ba er so fragte, zuckte wieber bas spöttische Lächeln in ihrem Gesichte auf, und alles Herbe, Kalte, Tropige war in ihr wieder mach.

Bozu follte die Frage benn? Natürlich erwartete er, daß fie, wie all die andern, in Begeifterung ausbrechen

würde: "Ausgezeichnet! Bunbericon!"

Sie zog bie Sand zurud.

"Brauchen Sie wirklich noch die Anerkennung der Ginzelnen, nachdem alle Ihnen gehuldigt haben?" Sie wandte sich ab, den Nacken aufwerfend, mit der furzen Bewegung, die ihr eigentümlich mar.

Nicht um die Welt hätte sie ihm ein gutes Wort geben können, bem Menschen, bem eingebildeten.

Natürlich wußte sie recht gut, daß es gerade die Anerkennung "ber Einzelnen" war, auf die es ihm ankam.

Und darum gerade verweigerte sie fie ihm.

Alles gehörte ihm, und alle beugten sich vor ihm — nur eine nicht, und diese eine war sie. Und indem sie sich versagte, fühlte sie, daß sie diesem Krösus die Perle aus der Krone seines Reichtums brach, daß sie der stolzen Freude, die ihn erfüllte, den letzen, süßesten Duft raubte, den Duft, der den Triumph des Ehrgeizes erst in Herzens-wonne verwandelt haben würde.

Dies alles zu benken, verursachte ihr ein boshaftes Vergnügen, beinahe eine Schabenfreube. Wie stark sie war! Er war mächtiger als all die andern, und sie war

mächtiger als er!

Mit folden Gebanken setzte sie sich an ben Tisch. Aber sie hatte es so eingerichtet, daß sie ihm gegenüber saß, nur durch die Breite des langen, vieredigen, nicht eben breiten Tisches von ihm getrennt. Wenn sie den Menschen auch nicht ausstehen konnte, wäre es ihr doch unmöglich gewesen, sich gleichgültig fern von ihm zu halten.

Warum eigentlich?

Sie hätte es felbst kaum sagen können, sie wußte nur, daß sie thun mußte, wie sie that; daß sie ihn unter Augen behalten mußte, diesen Menschen, diesen — diesen — daß sie es weiterspielen mußte, das tolle, abenteuerliche Spiel, das sich zwischen ihnen beiden angesponnen hatte.

Denn ein Spiel war ja die ganze Geschichte — natürlich. Ob er, der ihr gegenüber saß, auch nur ein Spiel in dem allem sah? Wenn man ihn ansah, wenn man den heißen Blick gewahrte, mit dem er Freda Nöhring ihm gegenüber Plat nehmen sah, konnte man es nicht glauben. Man merkte ihm an, wie schwer es ihm wurde, die Unterhaltung mit Tante Löckhen an seiner Seite fortzusühren, wie sogar der Regierungsrat Nöhring, sein väterlicher Freund, der an seiner andern Seite saß,

ihn taum zu fesseln vermochte, wenn er von seinem Stude fprach. Sein ganges Befen ftrebte zu bem Beibe bin-

über, das ihm gegenüber faß.

Eine Blumenvase stand zwischen beiben, und so oft Freda vom Gespräche mit ihren Nachbarn aufblickte, sah sie seine Blide, die zwischen den Blumen hindurch wie lodernde Pfeile auf sie eindrangen. Jedesmal lächelte sie alsdann, jedesmal gedachte sie des Bärenkopfes dort oben vor ihrem Bett; aber unmerklich rötete sich ihr blasses Gesicht, und mit lüsternem Behagen fühlte sie, wie die Pfeile sie trasen.

Die Stimmung mährend bes Abendessens war bie gehobenste und wurde geradezu überschäumend, als herr Major a. D. Bennecke sich erhob und einen knatternden Toast auf den "neu auferstandenen Schiller" ausbrachte.

Kaum daß er sich gesetzt hatte, stand Papa Nöhring auf und pries in dankbaren, innigen Worten das Schicksal seines Hauses, dem durch die Bekanntschaft mit dem genialen jungen Manne ein so köstliches Stück Menschen-

tum angewachsen war.

Und sobald er geendigt hatte, erklirrte schon wieder das Glas, das vor Percival stand; mit einem Sate suhr Nöhring der Sohn von seinem Stuhle auf und forderte die anwesenden Herren auf, anzustoßen und auszutrinken "auf das, was den Dichter begeistert und den Menschen erfreut, auf den Sonnenschein in unserm trüben Dasein, den Blütenduft im Aktenstaube unsres Lebens, auf die Damen, unsre Damen!"

Das war die Losung, um die bisher immer noch etwas feierliche Stimmung in Glückseligkeit zu verwandeln. Tante Löckhen schwamm in Wonne; die Herren schwangen die Gläser, und da gab es zwei Damengläser, die ernsthaft in Gefahr gerieten, durch die Gewalt, mit welcher daran gestoßen wurde, in Scherben zu gehen, das Glas von

Therese Ballnow und von Freda Nöhring.

"Kinderchen, Kinderchen," erklärte Tante Lödchen, "bas ift ein zu schöner Abend heute, bas muffen wir so

bald als möglich wiederholen! Nächsten Mittwoch müßt

ihr alle miteinander bei uns zu Mittag effen!"

"Und Sie, mein lieber Dichter, kommen boch natürlich auch?" fuhr sie fort, indem sie mit ihrem weißen, sleischigen Händchen Schottenbauers Hand tätschelte, die neben ihr auf dem Tische lag.

"Natürlich fommt er!" schrie Percival bazwischen, noch bevor Schottenbauer zur Antwort Zeit gefunden hatte. "Weit hat er ja nicht; weißt du denn, Tantchen,

daß er dir gerade gegenüber wohnt?"

Tante Löckchen sah Schottenbauer an; bieser nickte

lächelnd.

"Gott — nein — sagen Sie — bann sind Sie also wohl berjenige, bei bem des Abends immer solange das Licht brennt?"

"Ja, natürlich," nahm Percival dem Befragten wieder bas Wort vom Munde weg, "in dem Zimmer mit dem Balkon davor, du weißt ja, Tantchen, da sitzt er, eingehüllt in einen prachtvollen Schlafrock — Schottenbauer," unterbrach er sich, "in dem Schlafrock mußt du dich photographieren lassen, dann widersteht dir niemand und keine!" Er langte mit dem Glase über den Tisch zu ihm hinüber.

"Berstehst du wohl? Niemand, niemand!"

Und während er das sagte, schielte er mit einem so pfissigen Blick zu seiner Schwester hinüber, daß diese hastig auf ihren Teller niederblickte und Schottenbauers Gesicht sich die über die Stirn in Glut tauchte.

Percival aber war in so ausgelassener Laune, daß er aufsprang, zu Freda lief, ihren Kopf in beibe Sände

nahm und hin und her schüttelte.

"Huhuhu, Herr Oberlehrer," sagte er, "ich bitte um ein freundliches Gesicht, wie der Photograph sagt, heute

abend wird gesenipert!"

Und so stark war die Macht dieses einen Menschen über das trozige Weib, daß ihr Gesicht, das anfänglich finster aufsgeblickt hatte, indem es seine glückstrahlenden Augen vor sich sah, heiter wurde, freundlich wurde und zu lächeln begann.

Schweigend hatte Schottenbauer ben furzen, bedeutfamen Vorgang verfolgt.

## Sechzehntes Kapitel.

Mittwoch also, nachmittags um halb fünf, geschah ber Gingug ber Gafte im Sauje Bennede.

Wallnows waren schon da, als Nöhrings ankamen —

alles war ba, nur einer fehlte - Schottenbauer.

Die Stunde, zu ber eingeladen worden, mar vorüber: beinahe eine Viertelstunde mehr — man begann, an die Renfter zu treten und hinauszuschauen.

"Er wird boch nicht die ganze Geschichte etwa ver=

geffen haben?"

Plöglich raffelte das Stragenpflafter vor bem Saufe; eine Drojchte fuhr vor; man mertte bem Roffelenter an. daß er durch eine besondere Gabe zur beschleunigten Kahrt angetrieben worden war.

Aus dem Inneren bes Wagens sprang ein kleiner, vierschrötiger Mann, einen frijch gebügelten Cylinderhut

auf bem Ropfe.

"Der Bisitencylinder," stellte Freda Nöhring, die am Fenster stand, für sich fest.

Einen Augenblick barauf wurde die Thur aufgeriffen;

Schottenbauer erschien; er mar erregt und erhitt.

"Ich muß — um Berzeihung bitten," — er war ganz außer Atem — "ich mußte — im letten Augenblick noch einen notwendigen Gang — zu meinem Direktor machen — das hat mich fo aufgehalten —"

Er hatte die Wirte begrüßt, beinahe flüchtig, bann

trat er auf Bapa Röhring zu.
"Herr Regierungsrat," — seine Augen strahlten —
"Herr Regierungsrat — heute abend fahre ich nach Meiningen!" .

"Der Meininger hat Ihr Stud angenommen?"

"Angenommen!" Das Wort war ein Jubelruf; mit ausgebreiteten Armen flog er auf den alten Herrn zu, umarmte und küßte ihn.

Papa Nöhring leuchtete über das ganze Gesicht.

"Schottenbauer, das freut mich! Schottenbauer, bas

freut mich!"

Alles brängte heran, um Glück zu wünschen, ein allgemeines Durcheinander fragender, antwortender, staunender und zufriedener Stimmen, vom Kamin her das freudige Gebell der braunseidenen alten Diana, die von dem vergnüglichen Lärm geweckt worden war. — Indem alles sich zu einem Knäuel um Schottenbauer versammelte, hatte man nicht acht, wie zwei von der Gesellschaft abseits traten, wie Percival Röhring Therese Walnow an beiden Händen ergriff und ihr hastig, leise eine Frage zuslüsterte, auf die sie mit erglühenden Wangen und schwimmenden Augen "Ja" nickte.

"Und nun zu Tisch," rief Herr Major a. D. Bennecke,

.. und por allem Sekt! Sekt!"

Noch bevor man aber seiner Aufforderung Folge leisten konnte, trat ein neues, unvorhergesehenes Hindernis ein.

"Einen Augenblick noch, Onkelchen," rief Percival Nöhring, "nur einen Augenblick noch, wenn ich bitten barf!"

Den Arm mit gärtlicher Gewalt um Therese Wallnows

liebliche Gestalt geschlungen, trat er vor ben Bater.

"Papa," sagte er, und sein hübsches Gesicht erschien boppelt hübsch in der Berlegenheit, die darüber slammte, "im ganzen Leben und auf der ganzen Welt würde sich keine bessere Stunde und kein besserer Ort sinden — um — um dir zu sagen — kein besserer Ort, als hier das Haus von unser geliebten Tante Löcken, und keine bessere Stunde, als diese Ehrenstunde unsres Freundes, — um — dir zu sagen — das heißt — um dich zu bitten —"

"Junge — ich falle um und bin hin!" freischte Tante

Löckthen.

Mit einem Schritte war Papa Nöhring auf ihn zu, mit beiden Armen umschlang er bas junge Baar und riß es an feine Bruft.

"Junge — Percy — Junge —," eine Flut von Ruffen schauerte auf den Sohn und auf Therese Wallnows

holdes Gesicht nieder.

"Aber was fagen benn Sie zu ber ganzen Geschichte,

Frau Wallnow?"

Mutter Wallnow näherte sich mit einer gewissen Feierlichkeit, umhalfte auch ihrerseits Tochter und Sohn und reichte alsbann herrn Regierungsrat Nöhring wurdevoll die Sand.

Der Ueberfall mar gelungen, bie Sache abgemacht: Bercival Nöhring und Therese Wallnow waren verlobte

Leute.

Der erste Laut, der sich der verblüfften Umgebung entrang, war ein geradezu donnerndes Lachen, bas von Berrn Major Bennede fam.

Junge, das ift mahrhaftig ichabe, daß aus dir fein Solbat geworben ift! Ein Ziethen wärft bu geworben! ein Ziethen aus bem Bufch!"

Er wollte sich vor ihn hinpflanzen und ihn mit weiteren Lobfprüchen bedenken, aber jest fam Tante Lockhen herangeschoffen, schob ihren herrn und Gemahl ohne weiteres beiseite und bemächtigte sich Percivals, den sie an beiben Sänden ergriff.

"Siehst du, Junge — und bag du bas bei mir, in meinem Sause, fertiggebracht haft - siehst bu, Junge bafür — ba vergebe ich bir alle Nichtsnutigkeiten, bie du früher schon begangen hast und später noch begehen

wirst!"

Die diden Freudenthränen liefen ihr über bas Gesicht. Percival beugte sich zu ihr nieder, indem er sie mit beiden Armen umschlang, und als er ihr auf diese Beise nicht genügend beikommen konnte, warf er sich auf die Rniee vor ihr nieder, preste sie an sich und herzte und füßte fie wie ein großer, guter, liebenswürdiger Junge. "Nun aber endlich und wirklich zu Tisch!" kommandierte Herr Major a. D. Bennecke, indem er Frau Wall-

nows Arm in feinen raffte.

"Nöhring, alter Freund, du nimmst meine Frau, Schiller führt Fräulein Freda, und der Pirat, der der Ziethen aus dem Busch — nimmt seine Jungfer Braut!"

Er lachte, daß ihm der weiße Schnurrbart wackelte. Schottenbauer sah sich um; er wußte kaum recht, wie ihm geschah. Unvernutet und plöglich sah er sich in die innersten Angelegenheiten der Familie Röhring hineinsgezogen; vor acht Tagen noch ein Wildfremder, stand er jest mitten in dem Hause wie ein Freund, beinahe wie ein Angehöriger des Hauses. Er suchte Freda mit den Augen — im Hintergrunde des Jimmers, ganz für sich allein, in einem Armstuhle saß sie da. Er mußte mehrere Schritte thun, um zu ihr zu gelangen.

Als er vor ihr stand und ihr den Arm bot, schaute

sie auf - und er erschrak, indem er sie ansah.

Sie erschien ihm wie verwandelt. Eine fahle Blässe bebeckte ihre Züge; die sonst so keden, spottlustigen Augen blickten stumpf; all die Kobolbe, die in diesem Gesichte ihr Spiel trieben, ihr manchmal so übermütiges, beinahe schlimmes Spiel, waren wie weggeblasen und weggefcgt; es sah aus, als hätte sich eine schwere, plumpe Sand auf dies Gesicht gelegt und die feinen, schönen Linien besselben zu einem grauen, trüben Gemisch zusammensgedrückt.

Er vermochte kein Wort hervorzubringen; lautlos erhob auch sie sich und schob ihren Arm in den seinigen. Es schien ihr ganz gleichgültig, wer sie führte; mochte es Schottenbauer sein oder ein andrer — ganz einerlei — wie jemand, den nichts mehr freut und nichts mehr reizt.

Als er sie so gebrochen aufstehen und seinen Arm ergreifen sah, konnte er sich nicht enthalten, sie leise ans

zusprechen.

"Fehlt Ihnen etwas?"

Sie zuckte in seinem Arme; bann lachte sie auf. "Wie foll mir benn etwas fehlen? Bei solch einem

Freudenfeste?"

Ihr Lachen klang nicht gut. Er schwieg. Ganz verstand er sie nicht — nur das eine fühlte er, daß diese da keinen Trost brauchen konnte, der ihr von andern kam. Sine Natur, die aus sich selbst heraus glücklich sein mußte oder, wenn sie sich das nicht zu geben vermochte, an sich selbst zu Grunde ging — unwilkürlich preßte er ihren Urm in den seinen — eine große Natur.

Bevor man sich zu Tische sette, entstand nochmals eine Zögerung. Es waren Plätze belegt worden, im letten Augenblick aber warf Tante Löckhen alles wieder um, weil sie durchaus zwischen den beiden Helden des Tages, Percival und Schottenbauer, sitzen wollte. Danach

mußten sich die andern einrichten.

Endlich war auch das besorgt, endlich saß alles, und nun faßte Tante Löckchen Schottenbauer an der einen,

Percival an der andern Sand.

"Zwischen einem gottbegnabeten Dichter auf ber einen und einem Bräutigam auf ber andern Seite — Kindchen, Kindchen, man weiß ja gar nicht mehr, wohin vor lauter Wonne!"

Die allgemeine Aufmerksamkeit lenkte sich jetzt wieber auf Schottenbauer, den man über Percival und Therese Wallnow für einen Augenblick beinahe vergessen hatte.

"Also heute noch soll es nach Meiningen gehen?"
"Ja." — Er hatte vor kurzem eine telegraphische Depesche von dem Intendanten in Meiningen erhalten, daß morgen schon die Proben beginnen sollten, und daß ihn der Herzog dazu erwartete. Darum war er spornstreichs zu seinem Direktor gelaufen, um sich Urlaub auszuwirken für mehrere Tage.

Der Berzog felbst lud ihn zu ben Proben ein -

eine beinahe ehrfürchtige Stille trat ein.

"haben Sie die Depesche bei sich?"

Natürlich hatte er fie bei fich; folche Dokumente legt Bilbenbruch, Schwester-Seele.

man nicht aus der Hand. Aus der Brusttasche zog er bas Telegramm hervor und zeigte es über den Tisch hin

bem Regierungsrat.

Das Papier wanderte um die Tafel; jeder einzelne faßte es so behutsam an, als könnte es entzweigehen. Als es zu Schottenbauer zurückgekehrt war, streckte Papa Nöhring von neuem die Hand danach aus.

"Schottenbauer," sagte er, "Sie haben mir das Manustript von dem Stücke geschenkt — die Depesche da gehört zur Sache zu — schenken Sie mir die auch, dann leg' ich sie dazu, und beides kommt ins Hausarchiv."

Mit beiden Händen drückte ihm Schottenbauer das Telegramm in die Hand; dann hielt er die Hand in

beiden Sänden fest.

"Herr Regierungsrat," — sein Atem flog und sein Gesicht erglühte — "Herr Regierungsrat, die Depesche, und — und wenn Ihnen baran liegt — auch das Manusstript von dem andern Stück — alles — dann — ist alles in Ihren Händen, was ich habe — und — in Ihrem Hause ist dann mein Herz und meine Seele —"

Er war halb aufgesprungen; die Gedanken wirbelten

ihm, daß er kaum wußte, was er fprach.

Papa Nöhring wollte etwas erwidern, kam aber nicht

bazu, benn:

"Seft! Seft! Seft!" brüllte jett Herr Major Bennecke mit einer Stimme, als müßte er eine feuernde Batterie übertönen.

Im nächsten Augenblick war die Flasche in seiner

hand; wie eine Reule schwang er sie empor.

"Die Gläfer her!"

Das schäumende Gold sprudelte in den Relchen.

"Nöhring, alter Freund," — ber weiße Schnurrbart wehte, wie vom Sturmwinde gepeitscht — "seit dreißig Jahren kennen wir uns jest — Nöhring, alter Freund, das gönn' ich dir, daß du solch einen Tag erlehft, hol mich der Teusel, das gönn' ich dir! Was ich dir immer gesagt habe von deinem Jungen, deinem Percival, daß

das ein ganz famoser Bengel ist — siehst du, Nöhring, da hast du's nun, und ich habe recht behalten, und nun bringt er dir ein Töchterchen ins Haus, ein — ein — daß ich nur sagen kann: schabe, daß ich schon verheiratet bin!"

"Taugenichts!" freischte Tante Löckchen auf, indem fie die Serviette nach ihm warf, "alter Sünder und

Lumpacivagabundus!"

"Unterbrechen Sie mich nicht, Madame," fagte Berr Major a. D. Bennede, "ich bin noch lange nicht zu Ende. Nein - ich habe noch viel zu fagen, Röhring. Denn siehst du, daß in Deutschland ein neuer Schiller geboren wird, und daß er bei bir, in beinen Hause, in beiner Stube geboren wird — na hör mal, Nöhring, alter Freund, da muß man sagen, du bift doch wirklich ein von Gott gesegneter Mann! Aber ich gönne es dir, Nöhring, denn ich kenne dich jetzt seit dreißig Jahren; und in den dreißig Jahren ist nicht ein Tag gewesen, wo ich nicht gesagt habe, es ist boch ein Gentleman, mein alter Freund Nöhring, ein burch und burch an= ständiger, famoser Kerl, der alte Nöhring — und barum will ich jest von dem nichts weiter fagen, mas noch alles fommen könnte" — und er warf einen listig zwinkernden Blick nach ber Richtung, wo Freda neben Schottenbauer faß — "wie gesagt — ich hätte darüber noch viel zu sagen, benn es ist noch lange nicht aller Tage Abend — aber — wie gesagt, bavon will ich jett nichts sagen — sondern ich fordere Sie auf, meine Herrschaften — mein alter Freund Nöhring — und das ganze Haus Nöhring, mit allem, was bran und brum hängt und bran und brum hängen wird - es foll leben hoch! hoch! und nochmals hoch!"

"Nochmals und immer wieder hoch!" frähte Tante Lödchen mit ihrer feinen Stimme dazu, und "Hoch, hoch, hoch!" donnerte Percival, obgleich der Toast seinem eigenen

Hause und also auch ihm selbst gegolten hatte.

Sin wahrer Enthusiasmus bemächtigte fich ber Gesellschaft; ein ganzer himmel voll glückverheißender Ru-

kunft hing über den Menschen, die schwazend, lachend und trinkend um den Tifch gefchart fagen.

Endlich griff Schottenbauer nach der Uhr.

"Ich muß fort," sagte er, und er erhob sich vom

Stuhle.

Eine augenblickliche Stille trat ein; alle fühlten, baß ba ein Mensch einem großen unbekannten Schicksal ent= gegengina.

Er stand vor Papa Nöhring.

"Leben Sie wohl, Herr Regierungsrat!" — seine Augen waren feucht; er streckte ihm beide Hände hin. "Schottenbauer," sagte Papa Nöhring, "Sie nehmen ja Abschied wie fürs Leben?"

Schottenbauer neigte das Haupt. "Ich werde ja wohl wiederkommen."

"Ja, das hoff' ich," lachte Papa Nöhring, "das hoff'

ich sehr."

"Wirklich? Wünschen Sie's?" In seinen Augen leuchtete es auf. Dann, um die Tischgesellschaft nicht zu stören, machte er eine rasche, allgemeine Berbeugung.

"Adieu, allerfeits!"

"Und auf Wiedersehen! Und gut Glück auf den Weg!"

Alle Sände reckten sich nach ihm aus; er mußte sie

alle brücken.

"Und hören Sie, Schottenbauer," rief herr Regierungsrat Nöhring, "telegraphieren Sie uns von Meiningen!"

"Ja, ja, telegraphieren!" wiederholte Tante Löckchen,

indem sie in die Sande schlug.

"Und schreiben Sie uns aus Meiningen," fuhr Papa

Nöhring fort.

Schottenbauer hielt die Thur in der Hand und hörte lächelnd an, was alles von ihm verlangt wurde. Ihm gegenüber faß Freda Nöhring; er fah ihr gerade ins Ge= sicht. Sie hatte das Haupt erhoben und schaute zu ihm hinüber. In ihrem Antlit regte sich kein Zug; ihre

Augen blickten ganz starr; es war ein Ausdruck darin — eine öbe Trostlosigkeit und zugleich ein dumpfes Drohen — ein Antlit, daß man meinte, man sähe dem Schicksal ins Gesicht.

Unwillfürlich neigte er das Haupt gegen sie — sie rührte sich nicht. Er riß sich los und ging hinaus, und die ganze Nacht hindurch, während die Eisenbahn ihn der fremden Stadt und dem unbekannten Schicksal entgegenstrug, stand dieses Antlit vor seiner Seele, in das man wie in das Schicksal hineinsah.

Die ganze Nacht — und die Nacht, in die er hinausfuhr, war dieselbe, die hinter ihm in der Stadt zurückblieb, die er soeben verlassen hatte, und welche dort das Haus Nöhring umhüllte und in dem Hause Nöhring auf ein Weib herabsah, das sich schlassos auf seinem Lager wälzte.

Heute ließ Freda den Bärenkopf in Nuhe; heute beburfte es der Dunkelheit nicht, um das Lächeln auf ihrem Gesicht verschwinden zu lassen; wie ein Stein war sie in ihr Bett gefallen und hatte die Augen geschlossen, um zu vergessen. Sinen Augenblick hatte sie auch geglaubt, daß sie einschlasen und vergessen würde — gleich darauf aber waren alle Gedanken wieder da, und nun wußte sie, daß sie die ganze Nacht nicht wieder einschlasen würde. Es war ja das Bett, in dem sie immer gelegen, das Zimmer, das sie immer umgeben hatte — unwillfürlich aber tastete sie auf den Decken herum, als müßte sich das alles ganz anders ansühlen als bisher, als wäre ihr Zimmer nicht ihr Zimmer, das alte Haus nicht das Haus mehr, als wäre etwas geschehen, wodurch sich das alles verwandelt hätte — was denn nur? Was denn nur?

Bie man nach dem Tode eines geliebten Menschen das Gefühl hat, als könnte die Welt gar nicht so weiter gehen wie bisher, als könnte man gar nicht weiter leben, wie man bisher gelebt hat, so war ihr zu Mute.

Aber es war ihr ja boch niemand gestorben?

Niemand? Niemand? Percival war tot — tot für sie und dahin!

Sigend fuhr sie im Bette auf; beide Arme schlang fie um die hochgezogenen Kniee, und indem fie das Ge= ficht in die Arme brudte, brach fie in Schluchzen aus.

Es war nicht das fanfte Weinen, mit welchem die Natur bes Beibes sich von allzu schwerem Grame befreit, bittere Thränen waren es, wütende; und als der an= gespannte Rücken ihr ermüdete, fant fie guruck und muhlte das Gesicht ins Konffissen, und unter dumpfem Schluchzen biß sie ins Kopftissen hinein. So hatte er sie verlassen! So war er ihr untreu geworden! So mit lachendem Munde, ohne sie zu fragen, ohne eine Ahnung von dem, was er ihr anthat! So - so - so!

Alle gräßliche Qual der Cifersucht zerriß und zer=

schnitt ihr das Herz.

Wenn er wirklich gestorben wäre - wäre es nicht beinahe beffer gewesen als fo? Dann hätten die andern mit ihr gesammert und geweint - jest mußte sie ihren Rammer noch bazu verstecken und verschweigen! Was hätte man benn gefagt, wenn man sie weinen fah, wo alles eitel Lust und Freude war? "Geh — schäme dich, du bist schlecht — oder gar, du bist verrückt!"

Bielleicht mar sie ja wirklich verrückt; wenn jemand mit seinen Empfindungen so gang aus der Reihe der andern heraustritt, ihnen fo gang entrückt fteht - nun, fo ift folde "Entrudtheit" in ben Augen ber vernunftigen Menschen eben "Verrücktheit" — was denn anders? Und das also ware Wahnsinn, daß eine Schwester ihren Bruder liebte? Rein, nein, nein! Und noch dazu einen solchen Bruder! Jest, da er sich von ihrer Seite wandte, ging das ganze Leben noch einmal an ihr vorüber, das sie an seiner Seite gelebt. Jeder Tag war da und jede Stunde, jeder Gedanke und jede Hoffnung, diefes ganze Jahre und Jahrzehnte lang nur für ihn da fein, nur für ihn sorgen, trachten und thun.

Wie fie ihn vor fich fah mit bem furzen Säcken, in Rnie= höschen, ben Schulranzen in der Hand, bas Räppchen auf dem lockigen Haupte, als er noch als Schuljunge in die Schule ging!

Wenn er am Schlusse des Halbjahrs eine gute Zensur nach Hause brachte — dieser Jubel, dieser schmetternde, durchs ganze Haus! Und immer brachte er ja gute Zensuren nach Haus! Immer war er ja der Fleißigste, Klügste, Beste, Schönste, Geliebteste von allen,

allen, allen!

Wenn er dann als Student während der Ferien nach Haus kam und mit dem Cerevis auf dem Kopfe durch die Straßen der Stadt wandelte, der Stadt, wo es keine Universität gab und man nur selten einmal einen Studenten zu sehen bekam — wie alt und jung dann stehen blieb, groß und klein ihm nachschaute, wie die Mädchen an die Fenster gestürzt kamen: "Kinder, kommt rasch, da geht Nöhring! Percival Nöhring!" Wenn dann an solchen Tagen sie an seiner Seite ging, den Arm in seinen Arm gehängt, ihn sehend, ihn hörend, ihn sühlend in allernächster Nähe — wie sie sich an ihn preste alsdann, wie sie an sich halten mußte mit Gewalt, daß sie nicht auf offener Straße die Arme um ihn schlang, nicht aufjubelte vor allen Menschen!

So hinzugehen mit ihm, die Straßen entlang, die Welt entlang, das Leben entlang — alle Tage so und immer, immerzu — nichts zu brauchen als das, nichts zu wollen als das — kein Gedanke im Herzen, daß das

je anders werden könnte, jemals —.

Und die Menschen, die ihnen begegneten — denen die Gesichter ausleuchteten, wenn sie das schöne, reizende Paar daherkommen sahen — ob sie auch nach ihr fragten? Gott weiß es, sie fragte nicht danach — was sie für Augen machten, wenn sie den Percy sahen, darauf kam es ihr an, das beobachtete, das belauerte sie. Und jedesmal drückte sie alsdann schweigend seinen Arm; sie hatte ja gelesen und verstanden, was die Augen der Menschen sagten: "Aus dem wird einmal was."

"Aus dem wird einmal was," das war der Orgelton gewesen, der ihr ganzes Leben durchhalt hatte, der Gedanke, mit dem sie abends einschlief und morgens auffland, "aus bem Percy wird einmal was; ein genialer Mann, ein großer, ein berühmter, vor dem sie in Bewunderung dastehen werden, alle!"

Das war die Sonne gewesen, die am Himmel ihres Lebens stand, der Gedanke war ihr Mut und ihre Kraft.

Wenn sie merkte, daß sie den Leuten unliebenswürdig erschien, daß sie an ihr vorübergingen — pah — was fragte sie danach — auf den Percival sollt ihr sehen, ihn sollt ihr lieben und bewundern, an ihn sollt ihr glauben!

Und sie glaubten an ihn, und sie selbst — ob sie an

ihn geglaubt hatte! Ob!

Und nun das heute! Das! Diefer Hagelschlag! An ein unbedeutendes elendes Geschöpf warf er sich fort! Von aller Zukunft nahm er Abschied, um in ein erbarm= liches Chejoch zu friechen! Run gab's ja keine Zukunft mehr für ihn! Die ganze Fulle von Hoffnungen und Erwartungen, die sie ein Leben lang aufgesammelt und aufgespeichert hatte - nun floß sie bahin wie ein Kaß edlen Weins, das in den Sand fließt! Aus war nun alles und bahin! Aus, aus, aus — und das Kissen, auf bem ihr Haupt ruhte, wurde feucht von ihren strömenden Thränen. Ja - wenn Percival es gewesen ware, bem heute die Depesche galt; wenn er es gewesen ware, ber heute abend nach Meiningen fuhr, um dort sein Stück aufführen zu laffen — unwillfürlich malte sie sich aus, wie das alles geworden sein wurde, wie sie ihn mit dem Bater auf ben Bahnhof begleitet, wie fie ihn noch einmal vor der Abfahrt auf Stirn und Augen gefüßt haben würde: "Reise glücklich — werde groß!" — aber sie brach die Gedanken ab, die thörichten, lügnerischen Gedanken, die ihren Jammer zur Verzweiflung steigerten — er war es ja eben nicht, dem das alles galt, sondern der andre!

Der andre — dieser Mensch — ber wie ein Wegelagerer Percival überall den Weg ablief! Der neben ihrem Percy dastand wie ein plumper Weidenknorren neben einer schlanken Seeltanne — nur daß der Weiden= knorren bis in die letzten Spitzen mit quellendem Safte gefüllt war, und die Sdeltanne mit trägem, schwerem Harz — nur daß der Weidenknorren überhaupt gar keine Weide war, sondern ein Fruchtbaum, dessen Aeste schwer waren von hangenden Früchten!

Sie preßte die Hände zusammen und bäumte sich im Bette auf. Gegen wen? Gegen das Schicksal, das nichtswürdige, ungerechte Schicksal, das ihrem Percival alles versagte und diesem da alles in den Schoß warf!

Diese Mittagsstunde heute, die wie ein steinernes Erinnerungskreuz, das einen Unfall bezeichnet, nun für immer an ihrem Lebenswege stehen würde! Diese böse Stunde, die das niederträchtige Schicksal sich eigens für sie ausgedacht hatte, um ihr recht handgreislich zu zeigen, wie verschiedene Bahnen nun das Leben der beiden wandeln würde, wie der eine sich, ein freier Adler, in die Lüfte schwang, großen, unbekannten Zielen zu, während der andre, einem zahmen Kanarienvogel gleich, hinter die Stäbe des Bogelbauers schlüpste, zu Futternapf und Wassertrog, nicht mehr fragend nach dem Himmel und der Sonne, glücklich und zufrieden, weil er sein Kanarienweibchen auf der Käfigstange gefunden.

Dieser blutige Hohn, daß das so zusammentreffen

mußte, fo!

Aber ein Zusammentreffen? Gin Zusammentreffen war es ja gar nicht gewesen, sondern eins hatte sich aus dem andern ergeben. Wie hatte Percival gesagt, als er vor den Bater trat? "Keine bessere Stunde könnte er sinden als diese Sprenstunde seines Freundes" — also gerade weil der andre hinausging, ein berühmter Mann zu werden, schien ihm die Gelegenheit günstig, seinerseits allem Ruhm und aller Ehre zu entsagen, alle große Unzgewisheit hinzugeben für eine erbärmliche kleinbürgerliche Gewisheit?

Wer also war es, von dem alles Unheil wieder ausging? Was tobte sie gegen das Schickal? Was kämpste sie mit der Luft, während der Feind leibhaftig körperlich vor ihr stand? Er! Er! Und immer wieder Er!

Er, auf ben sie alle mit zwinkernden Augen hinwiesen, als wollten sie sagen: "Du entgehst ihm doch nicht"; ben sie von sich stieß, und der sich nicht fortstoßen ließ; der sich an sie hing mit aller Schwere seiner lechzenden Seele; dessen Augen zu ihr sprachen: "Komm doch zu mir, so will ich dir Ersat schaffen für alles, was du verlierst!"

"Du mir Ersat schaffen? Du — mir?!"

Sie sprach es unwillfürlich laut vor sich hin; ihre Arme fuhren unter der Decke hervor und stießen in die dunkle Luft, als hätte er sich über sie gebeugt, und als

wollte sie ihn vertreiben.

"Du mir Ersatz geben? Womit? Mit beinem Können vielleicht und beinem Geist? Daß du ein Dichter bist und ein berühmter Mann werden wirst, das soll micht trösten dafür, daß Percy es nicht ist und nicht werden wird?"

Und plötlich streckte sie sich wieder lang im Bette

aus. Der ringende Leib wurde ftarr.

Wenn es benn also Schicksallsschluß war, daß sie Percival verlieren und diesem da anheimfallen mußte — nun benn — so laßt uns überlegen, wie er mir's bezahlen soll, alles, was ich durch ihn verliere.

Ein Fruchtbaum also war er, ein saftquellender? Hatte sie nicht als Kind mit angesehen, wie die Knaben Birkenbäume anschnitten, den Nund an die aufgeschlitte Rinde legten und den Saft aus den Bäumen sogen?

Wenn man ihn anbohren könnte, den kraftstrotenden Baum, bis daß er welk würde und matt und schwach

und schwächer noch als ber andre.

Ah — ein tiefer Atemzug hob ihre Bruft —, es gab also doch noch einen Weg in diesem zur Wüste gewordenen Leben; schwer sank ihr Haupt in die Kissen zurück, und tief und schwer schlief sie ein.

## Siebzehntes Kapitel.

Seit dieser Stunde, da sie so mit dem Schicksal gehadert und sich dann gewissermaßen mit ihm abgefunden hatte, war eine Art von Resignation über Freda Nöhring gekommen, eine dumpke Gespanntheit, ein Erwarten der

Dinge, die nun eintreten murben.

Der Boben, auf dem ihr Dasein und das Leben der Jhrigen bis dahin in so friedlicher Beharrlichkeit gestanden hatte, war ins Treiben gekommen; unsichtbare Mächte, die stärker waren als der sich selbst regierende freie Wille, griffen herein und rückten und schoben. Bercival sah sie schon dahingleiten, natürlich dem Unglück zu, das er durch eine so thörichte Verbindung über sich herausbeschwor; ein dunkles Gefühl sagte ihr, daß unter ihren eigenen Füßen der Boden auch nicht mehr fest sei.

In der Ferne stand etwas, etwas Unbekanntes,

Dunkles; bem murde sie entgegengeschoben.

Bis heute war Percivals Schicfal ihr Schicfal gewesen; daß sie daneben ein eigenes haben könnte, daran hatte sie eigentlich niemals gedacht.

Jett wurde das anders, jett, da die andre gekommen

war und an ihre Stelle trat.

Gleich nach dem Frühstück war Percival heute aufgesprungen. Noch bevor er auf die Regierung, an seine Akten ging, wollte er hinüberlausen zu Wallnows, um seiner Braut guten Morgen zu sagen. Er hatte Freda mit dem Vater sigen lassen. So würde das nun weitergehen; immer öfter würde sie für sich sigen bleiben, immer länger, stiller und verlassener — da bekommt der Mensch Zeit, über sich nachzudenken.

Kein Wort hatte sie gesagt, als sie Percival aufspringen und hinauseilen sah; nur hinter ihm drein hatte sie gelächelt, bitter und verächtlich. Was war's denn nur, was ihn so mit Fiebergewalt zu der da drüben trieb? Die Liebe? Ja natürlich — so also sah das in der Nähe aus, was man so nennt, diese sogenannte Liebe.

Kläglich, bumm und widerwärtig! Pah!

Zu denken, daß solch ein Geschöpf Macht gewann über einen Mann, ihm Sinn und Verstand untersochte — wodurch? Durch ihren Geist etwa? Therese Wallnow und Geist! Lächerlich! Also nur, weil der unbestimmbare Hauch über ihr lag, den die Männer, wenn sie Vücherschen, "Weiblichkeit" nennen, der sogenannte "Duft", der aber in Wirklichkeit nichts weiter ist als ein Dunst, als ein Rausch, der die Männerköpse betäubt. — Pfui! —

Nun wuchs ber Tag; ber Vormittag schritt weiter, und wie an allen Vormittagen saß sie auch heute an ihrem

Fenster vor ihrem Nähtisch.

Indem sie dort saß und von Zeit zu Zeit auf die Straße hinausblickte, kam ihr die Erinnerung an den Winternachmittag, als dort drüben unter den Väumen einer entlang gekommen war und zu ihr hineingeschaut hatte mit einem Blick — und plößlich sanken ihr die Hände in den Schoß. Warum setzte sie sich denn so hochmütig über Therese Wallnow zu Gericht? Ging nicht von ihr dieselbe Macht aus, die sie an jener so verachtete, der "Dunst", der die Männerköpfe betäubt? Hatte sie denn nicht ersahren, daß auch zu ihren Füßen ein Mann lag, untersocht an Sinnen und Verstand? Unwillfürlich, wie sie an jenem Nachmittage gethan hatte, stand sie auf und ging vom Fenster hinweg ins Zimmer hinein.

Sie hatte ein Gefühl von Erniedrigung, als müßte

sie sich schämen.

- So erbärmlich erschienen ihr diese Männer, so widerwärtig die Weiber mit ihrer bethörenden Gewalt und nun erlebte sie, daß auch ihr Bruder, ihr Percy, zu jenen Männern gehörte, daß auch sie ein Weib wie andre Weiber war. Was für Erfahrungen! Was für Erfahrungen!

Ihr jungfräulicher Stolz stand zurnend in ihr auf.

Sie wollte nicht!

Wenn diese schlanken Glieder, diese Augen, dieses Gesicht, wenn dieses alles ihm gefiel — hatte fie je einen

Schritt gethan, jemals auch nur ben Wunsch gehabt, daß es ihm gefallen follte? Wahrhaftig — nein! Mit welchem Rechte also kam die Natur, diese dumpfe, tierische Macht, und machte dies alles, was ihr gehörte, und machte sie selbst zum Gegenstande seines Verlangens?

Er follte nicht nach ihr verlangen! Niemand sollte

es! Sie wollte nicht!

Schlimm genug, daß die Rose, wenn sie einmal aufgebrochen ist, nicht mehr die Fähigkeit besitzt, ihre Blätter wieder zusammenzuschließen und ihren Duft dem zu versfagen, dem sie nicht duften will — aber sie war kein willenloses Gewächs; sie war ein Mensch, ein Geschöpf

mit freiem Willen und felbstbewußtem Berftand.

Und mitten in all diesem großen Zorn war ein ganz kleines Gefühl, ganz klein, ganz fein, wie eine Nadelspiße so fein, bei dessen Stich sie in Empörung aufzuckte, das war das Bewußtsein, daß sie sich troß allem darüber freute, daß auch sie die bethörende Macht des Weibes besaß, daß auch zu ihren Füßen ein Mann dahingeworfen lag.

Der Zorn loberte ihr im Gesichte auf - nein,

nein, nein!

Aber im tiefften Winkel ihres Innersten faß ein

Robold und kicherte: "Ja, ja, ja!"

Sie ging im Zimmer auf und ab, sie schüttelte das Haupt, als wollte sie den fluchwürdigen Gedanken hinauswerfen; dann setzte sie sich und nahm ihre Arbeit wieder vor. Und nachdem sie ein Weilchen gestichelt hatte, sanken ihr die Hände wieder herab; die Augen gingen darüber hin, auf die Straße hinaus — und vor ihren träumenden Augen weitete sich der enge Rahmen der kleinen Stadt; die Welt that sich auf.

Ihr war, als vernähme sie aus der Ferne das Brausen unzähliger Stimmen; und jett sah sie einen daherkommen, den, welchem der tausendstimmige Zuruf galt. — Sie sah, wie er daherkam aus der Ferne der Welt, mit Schähen beladen, mit Lorbeerkronen bedeckt,

wie er baherkam, nicht rechts blickend noch links, die ftarrenden Augen auf ein Ziel gerichtet, auf ein haus, auf ein Fenfter in bem Saufe, auf ein Weib an bem Kenster — mit Entseten beinahe fuhr sie auf — mar es denn möglich und erhört —

Sie bachte an - ihn?!

Wieber sprang fie auf und verließ ihren Plat. Sie wollte an ihn nicht benten! Er war für sie nicht ba!

Un irgend etwas denken muß der Mensch aber doch.

Also, an was denn nur?

An die Besorgung des Hauses? Das Haus war ihr so gleichgültig heute.

Oder an Percival vielleicht und seine Therese?

Gott - Gott - Gott -

Also wollte sie einen Gang burch den Garten machen.

Vielleicht würde das ihr zur Rube verhelfen.

Sie raffte das Tuch um die Schultern und ging hinaus. Im Augenblick, als sie auf den Flur trat, klingelte es; der Telegraphenbote ftand vor der Thur, eine Depesche in der Sand.

Sie nahm sie ihm ab und las die Adresse.

"Nöhring" stand barauf und die Angabe bes Orts. Einen Augenblick hielt sie das verschlossene Papier in der Hand. Sie ahnte, von wo die Depesche kam. Wahrs scheinlich war sie für den Bater bestimmt.

Aber "Nöhring" war allgemein; unter bem Namen

ging sie ja auch.

Mit einem Schritte war sie ins Zimmer zurud und im nächsten Augenblick hatte sie bie Depesche aufgerissen.

Aus Meiningen — natürlich!

"Mitten in der Probe" — so las fie — "der Herzog von Anfang an dabei; das Stück schlägt seine Augen auf. Taufend Grüße! Brief folgt. Schottenbauer."

Mit hastigen Bliden hatte sie gelesen; jest manbte sie sich zur Thur, um bem Vater bie Depesche zu bringen; an der Thur blieb fie stehen und las noch einmal. Das Telegramm war so allgemein gehalten — es war offenbar

an das ganze Haus Nöhring gerichtet. Bon den taufend Grüßen wurde einer doch auch wohl für sie bestimmt

fein - ihr Mund verzog fich spöttisch.

Und nachdem sie zum zweitenmal und langsamer als das erste Mal gelesen hatte, ging sie auch jett noch nicht, vielmehr setzte sie sich am Tische im Salon nieder und versank in brütende Gedanken.

"Das Stück schlägt seine Augen auf" — was für ein merkwürdiger Ausdruck das war! Was für ein Jubel

aus der Depesche klang!

Offenbar ging alles herrlich vorwärts, so herrlich, daß er sich nicht hatte halten können, sondern mitten in der Probe, wahrscheinlich während eines Zwischenakts, hinausgelaufen war aufs Telegraphenbureau, um denen, die er liebte, seine Glückseligkeit mitzuteilen.

Denen, die er liebte - sie warf bas Blatt, bas

sie noch immer in Sänden hielt, auf den Tisch.

Was ging das alles sie an?

Wenn unter den Worten, die sie da las, ein andrer Name, wenn Percival darunter gestanden hätte — die

Wonne! — aber so —

Es trieb sie vom Site auf; stöhnend, mit großen Schritten, ging sie im Zimmer auf und nieder; alle Resignation war dahin; die ganze Dual der vergangenen Nacht brach wie ein Sturm wieder in ihr los und segte alle Ruhe, Vernunft und Ergebung fort. Verzweiflung um den Vruder, Haß gegen das Weib, das ihn verdarb, Ingrimm und Neid gegen ihn, dem alles glückte und alles — das alles tobte und wütete in ihrer Seele, daß es wie Fieder durch ihre Glieder jagte, und daß sie fühlte, wie das Gesicht sich ihr verzerrte.

Es dauerte lange, bis sie sich so weit gefaßt hatte, daß sie zum Bater hinaufgehen konnte. In einem Gewölk von Pfeisenqualm saß der Negierungsrat vor seinem Schreibtische, als Freda, die offene Depesche in der Hand, bei ihm eintrat. "Aus Meiningen," sagte sie gleichgültig, indem sie das Blatt vor ihn binleate: "ich hab' es auf-

gemacht; es scheint mir so gewissermaßen an uns alle zusammen gerichtet."

Papa Nöhring riß die Depesche an sich und las. "Sieh mal an," sagte er, "das scheint ja famos zu gehen! Der Herzog von Anfang an babei," — er schlug mit der flachen Hand auf das Papier — "siehst du, was wir den Abend damals gesagt haben — der Meininger! der Meininger!"

So seelenvergnügt war er — Freda schaute ihn gebankenvoll von der Seite an; folch ein felbstlofer Mann wie viel mehr war Percival doch sein Kind als sie. Un= willfürlich trat sie heran, strich ihm das spärliche weiße Saar aus der Stirn und fußte ihn auf die liebe, von fo edlen Gebanken erfüllte Stirn.

Lächelnd blickte er auf.

"Na — du?" sagte er, "freust bu bich auch?" Haftig wandte sie sich ab; in feinen Augen war schon wieder das schalkhafte Blinzeln, das fie ja so aut ver= stand und so gar nicht ertrug.

Der Regierungsrat lachte hinter ihr brein, bann riß

er ein Schubfach am Schreibtische auf.

"Da fommt's hinein," erklärte er, "in das Archiv," dann befann er sich. "Borher muffen wir's aber dem Jungen zeigen; der wird fich barenmäßig freuen, wenn er's lieft."

Freda nickte schweigend. Wie wurde er sich nicht freuen, der selbstlose Sohn dieses selbstlosen Baters?

Dann ging sie rasch hinaus, benn plötlich traten

ihr die Thränen in die Augen.

Solch ein Mensch! So ebel, so rein und schon und dieses ungerechte, nichtswürdige Schickfal!

## Achtzehntes Kapitel.

Ganz erhitt fam Percival zu Mittag nach Sause. Er hatte ja folch eine Masse von Besorgungen gehabt! Erst der Besuch bei Wallnows, wo alles wohl und munter war und tausendmal grüßen ließ, dann ein Sprung auf die Regierung, um nach seinen Akten zu sehen — na, und auf der Regierung, da war denn die Geschichte natürlich schon herum; vom Kanzleidiener an hatte alles ihn mit neugierig fragenden Augen angesehen, sobald er einzetreten war. "It's wahr? ist's denn wahr?" Dann waren die Regierungsräte und die Kollegen angerückt, auf sein Zimmer. "Nöhring — was hör' ich? Ist's wahr? Ist's denn wahr?" Und nun ein Händeschütteln, ein Gratuslieren, eine allgemeine Freude —.

Er fiel bem Vater plötlich um den Hals wie jemand, bem das Herz davon übergeht, daß er bei den Menschen so viele Freunde hat und Liebe genießt. Bapa Nöhring

flopfte ihn verständnisvoll auf den Rücken.

Von der Regierung dann auf die Redaktion des "Städtischen Wochenblatts", um die Verlobungsanzeige aufzugeben, und von da zum Lithographen, um Anzeigeskarten zu bestellen. Denn das erforderte doch der Anstand.

"Natürlich, das erforderte der Anstand."

"Wollen wir benn nun nicht zu Tische gehen?" unterbrach Freba ben unablässigen Bericht.

"Ja, ja, wir wollen zu Tische gehen; der Junge

fann ja beim Effen weitererzählen."

Beim Essen erzählte er dann weiter; von der Hauptsache hatte er ja noch gar nicht gesprochen, nämlich von der wahrhaft liebenswürdigen Art, mit welcher der Regierungspräsident seine Anzeige aufgenommen hatte.

"Ah so — du bist also persönlich zu ihm gegangen?" Natürlich war er persönlich zu ihm gegangen —

das erforderte doch der Anstand.

"Ja freilich, freilich, das erforderte der Anstand." "Na? und der war so nett also gewesen, der Regierungs= präsident?"

"Aber ich kann's dir wirklich gar nicht beschreiben,

Papa!" An beiden Sänden hatte er ihn genommen.

"Das ift mir eine erwunschte Gelegenheit, Nöhring, Ihnen zu sagen, daß ich mit Ihnen zufrieden bin. Sie Wildenbruch, Schwester-Seite.

find ein tüchtiger, begabter, strebsamer junger Mann; werden mal ein brauchbarer Beamter werden." Dazu hatte er ihn auf die Schulter geklopft.

"Hört, hört!" unterbrach Papa Nöhring.

"Ja, nicht mahr? Der Regierungspräsident, ber boch verschrieen war wegen seiner Unzugänglichkeit — "Und nun haben Sie sich verlobt?" hatte er weiter gesagt, sift vernünftig, ist recht; tenne Ihr Fraulein Braut, ist eine charmante junge Dame. Run will ich Ihnen einen Rat geben, Nöhring; das mar der erste Streich, und der mar gescheit -"

"Der erste Streich?"

Freda war's, die so fragte — es war das erste

Wort, das sie hervorbrachte. "Ja, ja — er war ordentlich wizig geworden, der Regierungspräsident — ,nun lassen Sie möglichst balb den zweiten folgen, das heißt, machen Sie Ihr Eramen. Wenn Sie sich branhalten, nehme ich Sie als Affessor an meine Regierung, und ich glaube, ich kann Ihnen in Aussicht stellen, daß Sie bann in nicht zu ferner Zeit hier als Regierungsrat angestellt werden."

Papa Nöhring griff über den Tisch nach Percivals

Hand.

"Junge — wenn das alles so fame — bu, als Regierungsrat hier am Ort -?"

Der Gedanke machte ihn ganz glüchjelig. Percivals

Augen leuchteten mit den seinigen um die Bette.

"Nicht wahr, Papachen? Nicht wahr?"
"Dann wirst du dich nun wohl bald daran machen, an bein Eramen?"

"Aber natürlich boch, fofort; alt und grau wollen wir doch wahrhaftig nicht werden, bis daß wir heiraten."

Papa Nöhring schob sich vom Tische ab.

"Denn, siehst du, mein Junge, wir muffen boch nun mal ernsthaft über diese Dinge reden; ohne Anstellung, das heißt ohne Gehalt wenigstens, kannst du natürlich nicht heiraten, das wirst du ja begreifen."

Ja natürlich begriff er das.

"Denn, siehst du, ein reicher Mann bin ich ja keineswegs, das brauch' ich dir wohl nicht erst zu sagen. Und Thereschen ist ja ein liebes Ding — und — ich sage es ja nicht deshalb — das weißt du ja wohl — aber ein Goldsisch ist sie doch auch keineswegs."

Percival lachte hell auf.

"Das könnte man ihr nicht nachsagen. Nein."

Nein; preußische Appellationsgerichtsräte pslegen ihren Kindern keine Schähe zu hinterlassen, wenn sie sterben, und Theresens Vater, der Appellationsgerichtsrat Wallnow,

hatte davon feine Ausnahme gemacht.

"Darum, siehst du, mein Junge, auch mit Gehalt und allem, was ich dir etwa geben könnte, werdet ihr euch bennoch sehr nach der Decke strecken müssen; denn was das Leben eigentlich kostet, lernt man ja immer erst, wenn man verheiratet ist. Sekt für alle Tage — dazu wird's nicht reichen; nicht mal zu Wein."

Percival flopfte ben Bater auf die Sand.

"Wenn wir Seft trinken wollen, kommen wir zu bir 'rum, Papa!"

Der Regierungsrat lachte.

"Kommt nur; solange es welchen bei mir gibt, sollt ihr davon abbekommen — vorausgesetzt, daß Freda die Kellerschlüssel dazu hergibt."

Er schaute zu der Tochter hinüber; Freda gab feine

Antwort.

Noch nie im ganzen Leben hatte sie mit so völlig abwesender Seele mit Bater und Bruder zusammengesessen. Es war ihr, als wenn sich zwei fremde Menschen über

Dinge unterhielten, die sie nicht begriff.

War das Percivals zukunftiges Leben, wovon die beiden sprachen? Wirklich? Diese Zukunft, aus der es nach engen Stuben, nach schlechter Küche, nach "armen Leuten" roch, das seine Zukunft? Gehalt ergattern, Beamter werden, in der Tretmühle gehen, das war's, woran sie sich ergötzen, wofür sie sich begeisterten? Sie war wie

benommen. Als der Bater sich an sie wandte, war es, als mußte fie fich auf fich felbst befinnen.

"Du wolltest ihm ja die Depesche zeigen?" Sie fagte es, nur um irgend etwas zu fagen.

Richtig, das hatte Papa Nöhring doch beinahe vergeffen. Er holte bas Telegramm hervor, und Bercival las es durch. Die Wirkung war nur mäßig; er schmun= zelte und reichte es zurud. Seine Gedanken hatten offens bar keine Zeit, jest nach Meiningen zu wandern; sie waren hier verankert "bei feiner Therese".

Auch behielt man jest keine Dluße, sich mit Schotten= bauer und beffen Stück zu beschäftigen. Raum bag man von Tische aufgestanden war, kamen die Verlobungs=

anzeigen vom Lithographen an.

Nun hieß es, beraten, wer alles eine Anzeige bestommen follte, und dann: die Abressen schreiben.

Dazu mußte Freda mit heran. Am runden Tisch im Salon saß sie mit Percival und schrieb; die Tisch= platte bedecte fich mit einem Saufen von Couverts.

Als die Arbeit endlich vollbracht war und Freda sich mit einem Seufzer erhob, klingelte es schon wieder.

Wer fam benn nun?

Wer anders als Mutter Wallnow und Therese, die jett ihrerseits anrückten, um bei Nöhrings Raffee zu trinfen.

Natürlich — Wallnows und Nöhrings, Nöhrings und Wallnows, das war von jett alles eins, ein Haus, eine Wirtschaft, ein Kubbel-Muddel, es kostete Freda geradezu Anstrengung, die beiden Frauen auch nur mit ber not=

dürftigsten Liebenswürdigkeit zu empfangen.

Und bazu tam nun auch noch Bercivals Zärtlichkeit gegen feine Braut, die entfetliche Bartlichkeit. Sie maren hier ja zu Haufe, also brauchte er sich keinen Zwang anzuthun; und er that fich feinen an, nicht ben allerminbeften, nein. Es war Freda immer unangenehm gewesen, wenn Brautleute sich vor den Augen andrer herzten und küßten jett murbe es ihr geradezu widerwärtig, unerträglich. Sie

ging hinaus, sie konnte es nicht mit ansehen, wie die beiden "sich ableckten". Sie ging in den Garten, in die freie Luft; es war, als wenn der "Arme-Leute"-Geruch, den sie vorhin verspürt hatte, sie überall verfolgte. Und das ging von ihm aus, von ihm, der bisher in ihrem Leben gestanden hatte wie ein grünender Waldbaum, aus dessen Zweigen die Erquickung auf den Wanderer herniederweht.

Als sie zweimal um den Garten herumgegangen war, hörte sie schon wieder die Klingel im Hause vorn anschlagen. Beinahe mußte sie lachen. Das wurde ja ein Gasthof, wo sie wohnte, nicht viel besser als eine Kneipe! Indem sie den Flur betrat, vernahm sie die Stimme des neuen Ankömmlings und wußte, wer es war. Fräulein Nanettchen, die natürlich schon alles erfahren hatte und nun, bevor sie noch eine Anzeige erhalten, hergestürmt kam, um ihren Jubel und ihre Begeisterung zu entladen.

Das haus bröhnte förmlich wider. Als Freda in das Zimmer kam, sah sie, wie Percival und Therese in Nanettchens Armen soeben platt gedrückt wurden; dann wandte sich diese ganze verkörperte Zärtlichkeit auf sie,

auf Freda.

"Nein, aber sag mir, einziges Kind, wie ist bir benn zu Mute? Bist du denn nicht ganz glückselig? Ich bin ja rein entzweigegangen vor Freude, als ich es gehört habe!"

Sie wischte sich die Augen. Ein Vorteil war es, daß sie gar keine Antwort verlangte; so brauchte Freda nichts zu sagen. Nachdem sie diese aus den Armen gelassen, wandte sie sich wieder zu dem Bräutigam zurück, und dann bekam auch Mutter Wallnow ihre Umarmung. Von einem ging sie zum andern, mit immer erneuten Zärtlickeitsbeteuerungen — "ungefähr wie ein Ballon," stellte Freda für sich sest, "dem man das Ventil öffnet, damit er nicht platt".

Die Thränen der Rührung standen Nanettchen noch in den Augen, als man sich im Speisezimmer zum Kaffee setzte. Beim Genusse des anregenden Getränks aber ging die

Rührung in sanfte Heiterkeit und die sanfte Heiterkeit allmählich in ausgelassene Lustigkeit über. Es wurde ein wahres Kaffeebacchanal. Als Nanettchen erfuhr, daß Percival möglicherweise hier am Orte Regierungsrat werden

würde, fannte fie sich nicht mehr vor Entzücken.

"Kinder, Kinder, von morgen fang' ich an, mich nach einer Wohnung für euch umzusehen! So ein huschliches, muschliches Nest! Nicht wahr? Mit einem Blick ins Grün? Und für das arme alte Nanettchen ist auch noch ein Plätzichen hinterm Ofen frei? Nicht wahr? Gott — Kinder — Kinder — Freda, mein Engel, gib mir noch eine Tasse Kaffee!"

Dann wandte sie sich wieder an Therese Wallnow. "Meine geliebteste Frau Regierungsrätin in spe, bei beiner Schwägerin mußt du dir das Rezept geben lassen, wie man Kaffee kocht; besseren Kaffee als den Nöhringschen

gibt's auf Gottes weiter Welt nicht mehr!"

Nun aber wollte sie fort, benn es war ja schon ganz spät geworden. Aber es stand in den Sternen geschrieben, daß sie heute abend nicht so früh davonkommen sollte, denn im Augenblick, da sie aufsprang, kam ein Getrappel von Schritten durch den Salon; Papa Nöhring erschien und mit ihm Tante Löckschen und Herr Major a. D. Bennecke. Sogar die braune Diana stattete abwechselungshalber einen Besuch bei Nöhrings ab.

Mit Jubelgeschrei wurden die Ankömmlinge begrüßt; die kaum besänftigte Fröhlichkeit schlug jest in haushohen Wellen auf; Freda bekam alle Hände voll zu thun, um

in der Gile ein Abendessen herzurichten.

Als sie zur Thür hinaus wollte, stand Therese Wallnow plöglich neben ihr.

"Freda — kann ich dir nicht ein bischen behilf=

lich sein?"

Das Wort kam so bittend heraus; man merkte dem armen kleinen Dinge das Verlangen au, im Herzen der Schwägerin ein wenig besser angeschrieben zu stehen.

Freda sah sie mit einem erstaunten Lächeln an.

"Aber, Kind — was würde bein Bräutigam bazu

fagen? Nein, nein, bu gehörft in ben Salon."

Damit war sie hinaus und warf die Thür hinter sich zu. Therese ging in den Salon, und es war ihr, als ginge sie in die Verbannung.

Freda klapperte draußen mit Tellern und Schuffeln, machte sich krampfhaft zu schaffen und kam fürs erste nicht

wieder nach vorn.

Nachher, beim Abendessen, saß sie schweigsam und wie geistesverloren unter diesen fröhlichen, plaubernden Leuten. Bon Zeit zu Zeit sah sie sich mit einem träumenden Blicke um — es war ihr, als säße sie an einem fremden Orte unter lauter fremden Menschen.

Raum daß man abgespeist hatte, sprang Fräulein

Nanettchen vom Stuhle.

"Kinder, ich kann mich nicht mehr halten, ich muß ein Klavier unter die Finger bekommen und Musik machen!" Das war ein Gedanke!

"Musik! Musik!" Alles ging in den Salon; gleich barauf erdröhnten die Tasten unter Nanettchens Händen.

"Percival," wandte sie sich an diesen, nachdem sie ein stürmisches Präludium heruntergerast hatte, "nun mal ran hier! zeig, daß du als Bräutigam das Singen nicht verlernt hast!"

Percival räkelte sich.

"Aber Tantchen — nach dem Abendbrot singen?" Sogleich aber erhob sich die allgemeine Stimme.

"Ah was! Nur zu!"

Er trat an das Klavier und blätterte unter ben Noten.

"Was soll ich benn singen?" Er schien wirklich nicht recht bei Stimmung.

"Freda — gib mir doch mal beinen Rat!"

Freda saß an ber Thur, bem Klavier gegenüber, und gab feine Antwort.

Nun mählte er irgend ein gleichgültiges Lied aus, bas er mit seiner hübschen Baritonstimme ziemlich gleich=

gültig heruntersang. Während des Gesangs aber schien er Feuer zu fangen; sobald er geendigt, griff er nach einem andern Notenheft und stellte es auf das Pult.

"Aha, etwas Zweistimmiges," sagte Nanettchen, inbem sie einen vielbeutigen Blick zum Sosa hinüberwarf, wo Therese Wallnow saß. Percival lachte und wurde etwas rot; dann, den Blick in der nämlichen Nichtung entsendend, wie Nanettchen, setzte er mit kräftigem Tone ein:

"D jäh' ich auf ber Heibe bort Im Sturme bich, im Sturme bich, Mit meinem Mantel vor bem Sturm Beschützt' ich bich, beschützt' ich bich."

Im Augenblick, als er begann, wurde Freda leichenblaß; lautloß stand sie auf und ging hinaus. Dies Lied war ihr Lieblingslied gewesen. Das Herz im Leibe schlug ihr, so oft er es sang, obschon eine keusche Scham sie abhielt, ihn darum zu bitten. Immer war sie es gewesen, die mit ihm über die Heibe ging, um die er seinen Mantel wars. So süß war der Traum gewesen, so beseligend das Bild — Bruder und Schwester Arm in Arm, Herz an Herz.

"D war' mit seinen Stürmen bir Das Unglud nah, bas Unglud nah,

fette jett Nanettchen ein -

Dann wär' dies Herz bein Zufluchtsort, Gern teilt' ich ja, gern teilt' ich ja!"

Das war sie ja selbst, die da sprach; ihre Seele, die aus den Worten des Dichters widerklang! Ob ihr Herz sein Zustucktsort hatte sein sollen! ob sie hatte teilen wollen mit ihm! Und nun — mit ansehen zu müssen, wie er sich bei den Worten von ihr hinweg zu der andern mandte, die da im Sosa drüben saß mit ihrem runden, kleinen, vergnügten Gesicht und es sich eben gefallen ließ, daß ihr das, was eines Menschen Lebensinhalt gewesen war, wie ein Cotillonbouquet vor die Füße gelegt wurde! Nun zu wissen, daß sie nie wieder mit ihm über die Heide

gehen, nie seinen Arm um sich geschlungen fühlen, nicht bei ihm sein würde, wenn der Sturm des Lebens erbrauste — daß er dahin war und zu Ende der ganze, große, selige Lebenstraum — dahin für immer, immerdar —

In den Winkel hinter dem Ofen, in den dunkelsten Winkel hatte sie sich gedrückt. Die Töne des Liedes wurden ihr zu einer furchtbaren Qual; wie das letzte Ausleuchten der Sonne über der Heimat, von der man für immer Abschied nimmt; — das Herz schwoll ihr im Leide, die Thränen brachen aus ihren Augen — sie riß das Taschentuch hervor, ballte es zu einem Klumpen und stopste es sich in den Mund, damit nur die da nebenan ihr Weinen nicht hörten! Denn das kam ja zu allem noch hinzu, all den Jammer verbergen und verstecken zu müssen wie ein Berbrechen, wie eine heimliche Schande, wie den Wahnsinn, von dem die andern nichts merken dürfen.

Endlich hielt sie es nicht länger aus; sie ging hinaus auf den Flur, die Treppe hinauf; auf dem Flur droben wanderte sie auf und ab, und endlich, endlich, endlich kam

fie zu ihren Gaften gurud.

Niemand hatte ihre Entfernung bemerkt, und wenn man sie bemerkt, so hatte man sie mit ihren Hausfrauen=

pflichten erklärt.

Ein Weilchen saß man noch, dann brach alles auf. Percival begleitete Wallnows nach Hause. Papa Nöhring war so guter Laune, daß er sich auch noch anschloß.

"Kommst bu nicht auch noch mit, Freda?" Nein — sie hatte noch im Hause zu thun.

"Immer die sorglich waltende Hausfrau," erklärte Herr Major a. D. Bennecke.

Tante Lödchen umarmte sie.

"Kindchen, du siehst mir ein bischen blaßschnäbelig aus. Nimm's Leben nicht gar zu ernst! Set dich in den Wagen und laß dem Herrgott die Zügel! das ist der beste Kutscher."

Set dich in den Wagen und laß ihn laufen — ja ja — so viel hatte sie in den letten Tagen auch nun er-

fahren, daß die Schicksalsroffe, die unfern Lebenswagen ziehen, stärker sind als die Hand des Menschen, der sie leiten möchte.

Alles ging, und sie blieb allein. In den Räumen, wo eben luftig schwaßender Lärm geherrscht hatte, trat Schweigen ein, und nun erft wurde fie fich gang bewußt, was für ein öber Tag, was für ein leerer Abend es gewesen war.

Haftig löschte sie alle Lichter aus. Sie wollte ben Bater und den Bruder nicht mehr erwarten; fie konnte mit niemandem mehr sprechen, auch mit den beiden nicht, mit ihnen beinahe noch weniger als mit ben andern. Sie ging in ihr Schlafzimmer, um mit sich allein zu fein.

Bevor sie sich indessen zur Ruhe begab, fank sie vor ihrem Bett in die Kniee, drückte Arme und Geficht in die

Riffen und lag fo lange Zeit.

Sollte das nun so weiter geben? Alle Tage so wie

dieser? Schauberhafter Gebanke!

Worüber hatte man sich den ganzen Abend unterhalten? Ueber die Aussichten in ber Beamtenlaufbahn, über Wohnungsverhältnisse, Lebensmittelpreife, lauter Dinge, die ihr gleichgültig und zuwider waren. Mert= würdig, daß man nicht auch über Kinderwindeln und Ammen gesprochen hatte!

Als wenn eine stillschweigende Vereinbarung unter allen diesen Menschen bestände, daß es nun Zeit sei, von Thorheiten zurudzukommen und vernünftig zu werden, Beit, daß ber "Dichter" Percival aufhörte und ein regel= rechter Mann wurde, ein Beamter, ein Chemann, ein

ordentliches Mitglied der ordentlichen Gefellschaft.

Und so bereitwillig ging er ja darauf ein! "Laß mich in Ruh' mit beinen fogenannten großen Zielen! Der Alltag ist die Wirklichkeit, und die Wirklichkeit hat recht!" Also gab es auch für sie von nun an nichts weiter als den Alltag und den Kleinkram des Lebens! Denn Perci= vals Leben war ja boch das Leben des Hauses Röhring. Aber das konnte sie ja nicht aushalten, darin erstickte sie ja! Und plötlich war's, als wenn ein Glockenton burch bas Zimmer hallte:

"Das Stück schlägt seine Augen auf."

Sie fuhr mit dem Kopfe in die Höhe; es war, als wenn jemand das Wort laut ausgesprochen hätte.

Ja — das war's. Da, wo das Wort herkam, da

that sich die Welt auf.

Ob sie wollte oder nicht — es half ihr nichts; ihre Gebanken schwangen sich herum, dahin, wo jener zur Stunde weilte, nach dem Ort, wo jeht auch ein Schicksal geschmiedet ward, aber anders als hier, nicht mit Ammenweisheit und Kleinkindergeschrei, zu dem Menschen, der in die Nacht hinausgestürmt war, der Ungewisheit entgegen wie ein Komet, der seine Bahn noch nicht kennt, der aber seinen Weg sinden wird, weil eigenes Licht ihm leuchtet.

Ob es die Wirkung in die Ferne war? Ob er jett im fernen Meiningen an sie dachte? Ob er auf seiner Stube saß und schrieb? Ob seine Phantasie die Arme nach ihr ausstreckte und sie zu sich zwang und an sich riß?

Etwas berartiges mochte es fein.

Es war ihr, als stände etwas hinter ihr wie ein großer Schatten, als dürfte sie sich nicht umwenden, weil dann der Schatten Fleisch und Blut gewinnen, die Arme um sie schlingen und sie an sich pressen würde in verzehrendem Kuß. Sin Angstgefühl hielt sie an die Stelle gefesselt, wo sie knieend lag; ihre Glieder zitterten.

Es half also nichts; das Unabwendbare kam, kam bennoch. Der Wagen rollte, in dem sie saß, und die

Schicksalsroffe gingen ihren Lauf.

Dazu war es ihr, als hörte sie das stammelnde Flüstern von seinen Lippen: "Siehst du, daß du nun doch hast kommen müssen?" Als sähe sie in seinem Gesicht das Lächeln, das übermütige, sieghafte, verhaßte, verhaßte Lächeln.

Mit einer verzweifelten Anstrengung riß sie sich empor und sprang auf — niemand war ba.

Sie fuhr sich mit ber Hand über die Stirn; ihre Lippen flogen.

"Noch hast du mich nicht! Noch hast du mich nicht!"

Als sie sich aber zu entkleiden begann, zauderte sie unwilkürlich. Niemand bedrohte ihre jungfräuliche Einsamskeit. Dennoch zögerte sie, als fürchtete sie sich, als fühlte sie, daß sie alsdann ganz schutz und hilflos dem dunklen Etwas gegenüber sein würde, das Schritt für Schritt herangezogen kam.

Wer bewahrte, wer rettete sie davor, wenn sie sich

nicht felbst zur Wehr fette? Niemand.

Also mußte sie, wie die Walkure, sich in den Panzer

hüllen und fich felbst verteibigen.

Endlich hörte sie die Pforte unten gehn — Percival

und ber Bater waren nach haus gekommen.

Hastig warf sie die Kleider ab und slüchtete ins Bett. Dann löschte sie das Licht, und indem sie die Augen schloß und an nichts mehr zu denken sich vornahm, kam ihr die Erinnerung an seine Depesche zurück, und daß er versprochen hatte, zu schreiben, und ihr letzter Gebanke vor dem Einschlasen war, was er wohl schreiben würde.

## Meunzehntes Rapitel.

Briefe laufen langsamer als Telegramme, namentlich

wenn fie erwartet werden.

Aber wer wartete benn auf seinen Brief? Percival gewiß nicht, ber hatte an andres zu benken. Papa Röhzring hatte ihn ja auch wohl darüber vergessen. Also — Freda doch nicht etwa gar? Lächerlich! Trozdem hätte man so benken können, wenn man sah, wie sie am Abend, als nun wirklich ein Brief mit dem Poststempel "Meiningen" kam, ihn dem Dienstmädchen, das ihn brachte, aus der Hand riß.

Diesmal freilich lautete die Abresse an "Herrn Resgierungsrat Nöhring" — das Schreiben zu öffnen ging also nicht wohl an. Als sie aber so bastand, das vers schlossene Couvert in Händen, sah es boch aus, als hätte fie nicht übel Lust bazu.

Und, was Wunder — hatte sie boch wieder einen langen, langweiligen Tag hinter sich. Satte fie boch wieder von nichts gehört als von Kleinbürgerlichkeit und Schranken und Enge - nun fam das da und ergählte von einer

andern Welt.

Noch immer hielt sie den Brief in den Sänden, noch einmal besah fie die Abresse und den Poststempel. Gang früh heute morgen war er auf die Post gegeben worden; also hatte er noch gestern abend, vielleicht in der Nacht, geschrieben, vielleicht gerade zu der Stunde, als sie vor ihrem Bette gelegen und gemeint hatte, ihn hinter sich stehen zu sehen.

Gab es benn fo etwas? Merkwürdig!

Percival war aus dem Hause, der Bater allein in feinem Zimmer oben. Sie brachte ihm das Schreiben; während er es öffnete und las, setzte sie sich hinter ihn an den runden Tisch. Der Zufall fügte es, daß sie an der Stelle faß, wo jener gefessen hatte, als er feine Stude vortrua.

"Soll ich dir vorlesen?" fragte der Regierungsrat. "Nein — lies nur für dich — ich lese ihn nachher

allein.

So lässig, gleichgültig kam bas heraus — und während fie nun faß, verkam fie schier vor Ungeduld, bis er fertig fein und ihr ben Brief geben murbe.

"Das ift ja alles sehr schön," sagte Papa Nöhring endlich. "Die Aufführung steht unmittelbar bevor."

Er reichte den Brief hinter sich; mit langgerecktem Arm nahm Freda ihn in Empfang. Das Gesicht bes alten Mannes zeigte ben vergnügten Ausdruck, mit bem er gestern von Percivals zukünftiger Anstellung hier am Orte gehört hatte. Beides gleich erfreulich für ihn.

Nun las fie:

"Meiningen, Am Abend des Tags, ba ich geboren wurde.

"Teuerster Herr Regierungsrat!

"Wündern Sie sich nicht über die sonderbare Art, in der ich meinen Brief datiere; ich bin nämlich dahinter gekommen, daß ich zwar vor vierundzwanzig Jahren zur Welt gekommen, aber heute erst geboren worden bin.

"Teuerster Herr Regierungsrat, wie wenig Stunden liegen zwischen dem letten Händedrucke, den ich mit Ihnen ausgetauscht, und diesem Augenblick, da ich im Zimmer meines Gasthofes dei zwei flackernden Kerzen sitze und an Sie schreibe und ein Tag hinter mir liegt, reich wie ein

Leben und wunderbar wie ein Märchen.

"Sie wissen ja wohl, lieber, verehrter Herr Regierungsrat, was für länglich-säuerliche, gurkenähnliche Gesichter die Herren vom Gericht bei uns zu Hause zu machen pslegen, wenn das Gespräch auf den schiefgegangenen Referendar kommt, der statt ordentlicher Referate Trauerspiele schreibt— und nun stellen Sie sich vor, wie diesem Menschen zu Mutsein mußte, als ihm hier an diesem wunderbaren Orte ein Mann entgegentrat, ein Mann, dem man es ansah, wenn man's nicht sonst erschren hätte, daß es ein Fürst, ein Herzog sein müßte, und ihm die Hand reichte und sagte: "Rommen Sie herein. Nun wollen wir Ihr Stück einstudieren, und ich denke, wir werden beide unser Freude daran haben."

"Mein Gott, mein Gott — es gibt also boch noch Orte auf ber Welt, wo ber Mensch nicht aufhört, zur Kategorie ber "Bernünftigen" zu zählen, wenn er was andres will, als am großen Mühlrabe bes praktischen Lebens mitzubrehen! Einen wenigstens gibt's, und den habe ich heut kennen gelernt, und der ist hier; denn sehen Sie, teuerster Herr Regierungsrat, hier steht die Sache umgekehrt, hier

fängt ber Mensch erft mit bem Rünftler an!

"Und ein Künstler ist dieser Herzog — ein Künstler — Maler und Dichter, Leiter des Ganzen und Beobachter des Kleinsten — alles so zusammen, daß man meint, die dra= matische Kunft mußte vom Himmel heruntersteigen und die Arme um ihn schlingen: "Sei du mein Berkunder!"

"Glauben Sie ja nicht, daß ich übertreibe; es ist so. Ich spreche so, weil ich begeistert bin, weil ich liebe; aber es ist die Nüchternheit, welche die Liebe verleumdet, wenn sie behauptet, daß sie blind mache. Nein, ist nicht wahr! Liebe macht das Herz weich, so daß sich das Bild des geliebten Gegenstandes darin abdrückt, wie in weichem Wachs,

mit allen geraden und frummen Linien.

"Davon haben wir nun auch schon erfahren — aber barüber vorläufig weiter nichts — heilig ist bas Schweigen. Und als mich nun der kleine dicke Intendanzrat — denn das ist das einzige, was mich bisher an diesem Götterorte zum Lächeln gebracht hat, daß man auch hier für nötig befindet, bem Menschen einen Ratstitel unter die Suge zu schieben, damit er ein bischen höher steht - als ber mich auf die Buhne führte und ben Schaufpielern vorstellte, und ich nun allen diefen Männern die Sand drücken burfte, zu benen ich wie zu einer Schar von Beroen aufgeschaut hatte bamals, als fie in Berlin ben Julius Cafar fpielten und die Hermannsschlacht, dem herrlichen Resper, der auf mich berniedersah, start und fanft wie der farnesische Berfules, und Teller mit dem prachtvoll charafteristischen Ropfe, und Kraufneck, der wie ein feuriger edler Sengst in die Verse des Dichters hineinschäumte, und all ben andern, beren Namen, bas fühl' ich, mich burch bas Leben begleiten werden wie die Namen von Kameraden, neben denen man in ber Schlacht gestanden hat, Grube und Rober, und Beine, und der junge Rollet, und Frau von Mofer-Sperner, Fräulein Werner — Gott — Gott — Gott — Sie lachen gewiß, lieber Berr Regierungerat, und fagen: ,Was gehen mich all diese Leute an?' — aber sehen Sie, es sind ja die ersten Namen, die ich in meiner Geburts= ftunde vernommen habe - da werden Sie begreifen, mas fie für mich sind. Und wie es nun anfing, und die Worte, bie ich ba fern von hier in meiner einsamen Stube am Wasser in tiefer Stille niedergeschrieben hatte, im Munde bieser Männer und Frauen lebendig wurden und daraus hervorstürmten, daß ich mir immer sagen mußte: "Das hast du geschrieben, aber nun ist es nicht mehr dein, das alles hat dir eine geheimnisvolle Macht zugeschiftert, die auf dir gespielt hat wie auf einem Instrument, und nun kehrt das alles zu seinem geheimnisvollen Ursprung zurück und wird etwas, ein Ding für sich, das nach dir nicht mehr fragt, sondern-dahingeht durch die Welt, seinen eigenen Gang," — wenn ich Ihnen beschreiben könnte, was das für ein Gefühl ist! wenn ich Ihnen beschreiben könnte!

"Und als nun das Stück vor mir aufwuchs und sich reckte in seinen Gliedern, und als ich sah, daß die Glieder hielten und trugen, und als ich sah, wie das Stück in der Seele des einzigen Mannes, des "Verkünders", des Herzogs, gelegen hatte, wie seine Seele darüber gebrütet hatte, daß es nun lebendig geworden war dis in die tiesste Faser der Seele und das letze Kräuseln der Haut, wie es daraus hervorstieg, von prachtvollen Dekorationen umrahmt, in aller Farbenglut eines farbenfreudigen Malerauges gebadet, sed Szene angeordnet dis zur letzten Herzogde des letzten Tropfens dramatischer Wirkung — dieser Stolz! diese Wonne! diese tiese, aroße Seligkeit!

"Und allernächstens soll es nun gespielt werden, und darum will ich nun schließen und für heute nichts weiter sagen, weil ich zuviel, zuviel zu sagen hätte — und will nur noch sagen, daß ich mitten in all der Herrlichsteit wohl hundertmal an das grüne Zimmer und den runden Tisch gedacht habe, und daß ich auch jetzt daran denke, und daß ich jetzt aufstehe und Ihnen um den Hals salle und Sie küsse, lieber Herr Regierungsrat, und alle küsse — heilig ist das Schweigen. Nur daß ich Sie noch bitten wollte, lieber Herr Regierungsrat, daß Sie alle grüßen, die um den runden Tisch gesessen, alle! alle! von Ihrem Sie innig liebenden

Walther Schottenbauer."

Der Regierungsrat Nöhring hatte sich wieder zu seinem Schreibtische gewandt; hinter ihm war es so still geworden, daß er sich endlich herumdrehte, weil er glaubte, seine Tochter hätte das Zimmer verlassen. Nein — sie saß noch da; der Brief lag vor ihr auf dem Tische. Als der Bater sich umwandte, stand sie auf, um hinauszugehen.

"Na," rief er ihr nach, "hat's dir gefallen, was er

schreibt?"

Sie murmelte etwas zur Antwort; er konnte nicht verstehen, was es war.

"Willst du Percival nicht den Brief zeigen?"

Freda blieb an der Thür stehen.

"Ach," sagte sie, "ber hat ja jest keine Gebanken

für so etwas."

Sie ließ ben Brief auf bem Tische liegen und ging. Unten fand sie Wallnows, die inzwischen mit Percival angekommen waren.

In der Nacht, als der Regierungsrat Röhring bereits im Schlafzimmer war und im Bett lag, hörte er, wie jemand sein Wohnzimmer nebenan betrat. Es war ein weicher Schritt.

"Bist du's, Freda?" rief er.

Er hörte, wie sie auf dem runden Tisch umhertastete. "Ich — hatte geglaubt," erwiderte sie, "ich — hätte meine Schlüssel liegen lassen."

Gleich darauf war sie wieder hinaus. Sie hatte den Brief nicht mehr gefunden, weil der Later ihn bereits

ins "Archiv" gelegt hatte.

Eine seltsame Unruhe war in ihr. Sie machte noch einen Rundgang durch das nächtlich stille Haus. Dabei vernahm sie, wie der Märzwind draußen um das Haus brauste und die kahlen Baumwipfel im Garten niedersbeugte. Sie sagte sich, daß es der Frühling sei, der sich verkündigte, und das erste Frühlingswehen wühlt ja bekanntlich das Blut im Menschen seltsam auf. Wahrscheinslich kam es daher, daß sie so erregt war.

Dann, als sie sich niedergelegt hatte und Stille rings= Wilbenbruch, Schwester-Seele.

umher war, siel ihr ber Ausbruck wieber ein, ben sie in bem Briefe gelesen hatte — "heilig ist das Schweigen". — Zweimal war das Wort darin vorgekommen, sie erinnerte sich ganz deutlich. — Der nächste Tag verging und der darauffolgende, ohne daß sich etwas ereignete.

Was follte fich benn auch ereignen?

Alles war ja im schönsten Geleise; das sah man Percival und Papa Nöhring an den Gesichtern an. Freda störte ihre Heiterkeit nicht; sie schien ebenfalls vollkommen ruhig. Nur wenn sie für sich allein am Fenster vor dem Nähtische saß, geschah es, daß ihr die Arbeit öfter als früher in den Händen niedersank, daß sie das Haupt in die Hand kützte und sich in langem, träumendem Denken verlor.

Jedesmal war es ein weiter Weg, ben ihre Gebanken gingen, jedesmal wunderte sie sich, daß hier folche öbe Stille herrschte, während es einen Ort auf der Erde gab, wo jeht die Hörner zum Streite riefen, zum Streite für

eine große Sache.

Dann seufzte sie und nahm ihre Arbeit wieder auf. Es war doch ein abgelegener Ort, wo sie wohnte;

nicht viel besser als ein Kirchhof. —

Am Abend des zweiten Tages aber oder vielmehr in der Nacht, Mitternacht war schon vorüber, wurde das Haus Nöhring in ungewohnter Weise aufgeschreckt.

Stürmisch riß es an der Klingel. Als man die Hausthur aufschloß, stand, vom Märzschnee triefend, der

Telegraphenbote davor.

Da war's!

Das Dienstmädchen hatte dem Boten die Depesche abgenommen. Freda war die erste, die hinzukam. Mit dem Lichte in der Hand stieg sie die Treppe herab. Als-Bapa Nöhring und Percival bald darauf aus ihren Zimmern erschienen, um sich nach dem Grunde der nächtlichen Störung zu erkundigen, fanden sie Freda bereits vor, die im Salon unter der Hängelampe am großen Tische saß und ihnen, ohne ein Wort zu sprechen, die geöffnete Depesche hinschob.

"Aus Meiningen?!" Freda nickte schweigend.

Papa Nöhring raffte bie Depesche auf; die Sande flogen ihm.

"Nebermältigender Erfolg! Berzeihen Sie die Störung, die Freude ist zu groß. Tausend Gruße! Schottenbauer."

Er hatte laut vorgelesen. Jest ließ er das Blatt auf den Tisch zurückfallen; zwei große Thränen liesen ihm über die Backen; und plöglich, wie von einem instinktiven Gefühle getrieben, schlang er beide Arme um Fredas Nacken und küßte ihr dreimal, viermal das Gesicht.

"Mein Gott," fagte er, "der liebe, liebe Kerl!"

Es war, als wenn er das Bedürfnis empfände, seine Freude an jemandem auszulassen; merkwürdig nur, daß

er gerade seine Tochter bazu ausersah.

Freda schien es ebenso zu empsinden; sie saß wie leblos in der Umarmung des Baters; ihr Gesicht war weiß wie Bachs. Percival ging mit großen Schritten auf und ab. Es wurde beraten, ob man ihm vom Fleck aus einen telegraphischen Glückwunsch senden sollte. Aber das Telegraphenbureau im Innern der Stadt hatte keinen Nachtdienst; man hätte die auf den Bahnhof hinauslausen müssen, und das Wetter war gar zu abscheulich.

"Morgen ift auch noch ein Tag," meinte Freda mit

leisem Lächeln.

"Ja ja — morgen ganz früh. Aber schlafen können wir jett doch nicht gleich wieder," erklärte Papa Nöhring; "Percy, hol uns eine Zigarre! Freda, mach uns einen Punsch! Dann wollen wir auf ihn anstoßen, auf den lieben, famosen Kerl."

Das war eine Idee! Alles war wie elektrisiert.

Percival ging hinauf in des Vaters Zimmer, wo die "feinste Sorte" stand, Freda eilte nach der Küche. Bald darauf kam sie zurück, den Theekessel auf dem Tablett; die Spiritusslamme loderte hoch auf; noch einmal schoßsie hinaus, um die Flasche mit dem Punschertrakt und Gläser und Löffel zu bringen; in ihren Bewegungen war

eine ungewohnte, beinahe fröhliche Geschäftigkeit, auf ihren

Wangen verbreitete sich ein liebliches Rot.

Nicht lange, so brobelte das Wasser; Freda ergriff drei Gläser, und mit kundiger Hand mischte sie für den Bater, ben Bruder und sich selbst einen kräftigen Punsch. Dann wurden die Gläser hoch gehoben.

"Er soll leben, unser Schottenbauer!" sagte Papa

Röhring, "er foll machsen, blühen und gedeihen!"

"In aeternum!" fügte Percival hinzu.

Dann wurde angestoßen, und wieder war es sondersbar zu sehen, wie Nöhring, Bater und Sohn, instinktsmäßig zuerst an Fredas Glas stießen, beinahe, als gälte der Glückwunsch ihr zugleich.

"Jest ist nur eines ichabe," sagte Papa Nöhring, indem er sich die Zigarre anzündete, "baß Benneckes nicht

hier find - wurden die sich freuen!"

In dem Augenblick sprang Freda auf, rückte einen Stuhl neben den Bater, so daß sie zwischen ihm und Percival saß, und ehe sich's die beiden Männer versahen, hatte sie den linken Arm um den Hals des Baters, den rechten um den des Bruders geworfen, und nun zog sie, übermütig lachend, erst den Kopf des einen, dann den des andern an sich heran und küßte sie, einen nach dem andern.

"Aber Papa, wen brauchen wir denn noch? Wen

brauchen wir denn noch?"

Dann nahm sie ihr Glas vom Tische auf. "Pros't

ihr beiden!" und sie that einen herzhaften Schluck.

Papa Nöhring und Percival waren einen Augens blick ganz verdutt, dann brachen sie in lautes, fröhliches Lachen aus.

"Die Freda," sagte Percival, "heute ist sie boch

wieder mal urkomisch, die Freda!"

So lange war es her, daß sie das geliebte Wort nicht von seinen Lippen vernommen hatte — mit einem Sprunge war sie über ihn her, griff mit beiden Händen in seine braunen Locken und schüttelte seinen hübschen Kopf hin und her.

"Und was bist denn du? du — du — ach, du nichts= nutig geliebter Bengel du!"

Dazu kußte und kußte sie ihn, und bann, ganz wie ermattet von der Freude, sank sie auf ihren Stuhl zuruck.

Wer sie gesehen hatte in diesen letten Tagen, wie sie stumm und blaß und mit erloschenen Augen und Zügen durch das Haus gegangen war, und wer sie jett sah, wie sie sich im Neberschwall der Zärtlickseit auf den Bruder stürzte, so daß ihr der zarte Stoff des Schlafrocks, den sie übergeworfen hatte, als sie vorhin aus dem Bette sprang, um die schlanken Glieder flatterte, wer sie jett sah, wie sie mit strahlenden Augen, mit glückatmendem Gesicht zwischen Bater und Bruder saß — der mußte sich fragen, ob dies wirklich ein und dasselbe Weib war.

So Thür an Thür wohnten in ihr Verzweiflung und jauchzende Freude, so den ganzen Menschen nahm die jedesmalige Stimmung mit sich fort — und jetzt, in diesem Augenblick, war die Freude an der Herrschaft. Das war ja wieder eine Stunde wie in der alten Zeit, nur noch schöner, als es je gewesen war, weil sie inzwischen die Seligkeit der alten Zeit durch den Verlust zu würdigen gelernt hatte. Alles, was sie liebte, um sie vereint; alles, was sie nicht mochte, da draußen und fern ab von ihr.

Fühlten benn die beiden nicht, daß es so am schönften mar? "Trinkt," sagte sie, "trinkt! ich mache euch noch ein Glas." Sie ermunterte sie, trank ihnen zu, lachte sie an;

fie follten vergnügt fein wie fie.

Die Hand des Vaters in der einen, die des Bruders in der andern Hand, wie ein harmloses Kind, das keine Bedürsnisse hat, als von den Seinen geliebt zu werden, sich anschmiegend bald an den einen, bald an den andern, mit einer so lieblichen Gebärde, als wollte sie hinter ihnen Schutz suchen gegen alles das, was da in der Ferne stand, was aus der Zukunft herüberblickte — ach, daß es doch keine Zukunft gäbe! Daß dem Menschen die Macht versliehen wäre, zum Augenblicke zu sagen: "steh still!" — Dies wäre der Augenblick gewesen.

Papa Nöhring und Percival schauten bem allem lächelnd zu, ließen es sich gefallen, daß sie ihnen noch ein Glas Punsch bereitete und mit ihren Lippen, die für gewöhnlich etwas scharf waren und setzt wie rote Rosen blühten, die Gläser krebenzte, und stellten, jeder für sich, seft, daß all ihre Glückseligkeit von der Nachricht herrührte, die Schottenbauer aus Meiningen gesandt hatte, und daß sie die über beide Ohren in Schottenbauer verliebt sei.

## Zwanzigstes Kapitel.

Am nächken Morgen ging das Glückmunschtelegramm der Familie Nöhring nach Meiningen ab, und sodann stürmte der Regierungsrat, Schottenbauers Depesche in der Tasche, auf die Nedaktion des städtischen Wochenblattes, um die Sache an die große Glocke zu bringen.

Mit Dank wurde die interessante Neuigkeit in Em-

pfang genommen.

"Werden die Meininger mit dem Stücke reisen?" Nun — davon stand in der Depesche eigentlich nichts, aber — "das versteht sich doch von selbst."

"Also können wir's hinzufügen?"

"Fügen Sie's hinzu, in Gottes Namen!" lachte Herr

Regierungsrat Nöhring.

In der Abendnummer des städtischen Wochenblattes erschien die Nachricht — und von dem Abende an war Schottenbauer der berühmte Mann der Stadt.

"Stellen Sie sich vor — ein Referendar vom ,hiesigen' Gericht — bessen Stück vom Herzog von Meiningen pers fönlich einstudiert — hat einen Bombenerfolg errungen —

ist's benn wirklich möglich und wahr?"

"Da sehen Sie's, daß es wahr ist — schwarz auf weiß." Einigermaßen steptisch verhielt man sich am Referendarstisch in der Vierstube. Der Garbereferendar hatte das Monocle ins Auge geklemmt.

"Bo fteht's zu lefen?"

"Na - im städtischen Wochenblatt."

"Im städtischen Wochenblatt — ach so —" Das "Ach so" wirkte etwas ernüchternd.

Anders aber sah die Sache am nächsten Abend aus, als inzwischen die Berliner Zeitungen angelangt waren und die Nachricht des städtischen Wochenblatts vollinhalt- lich bestätigt hatten.

Man hielt sie dem Gardereferendar vor die Nase. "Da können Sie's lesen — ein kolossaler Erfolg."

Er lächelte verächtlich und fah in fein Bier. "Mein Gott — ich glaub's Ihnen ja."

Er hatte ein Gefühl, als ware er empfindlich beleidigt worden, und seit diesem Augenblick hatte Schottenbauer, ohne es zu ahnen, einen Menschen zum Feinde, dem er nie das geringste zu leide gethan hatte.

Anders Tante Lödchen und Herr Major a. D. Bennede, die beide durch die Stadt zogen, die eine wie eine Glocke, der andre wie eine Posaune, und Schottenbauers Ruhm verkündeten. Tante Lödchen war glücklich, Herr Major Bennede stolz. Er stellte die Bekannten auf der Straße.

"Was sagen Sie zu unserm Schiller? Was sagen

Sie zu unserm Schiller?"

Natürlich war die Bezeichnung in ein paar Stunden

in ber ganzen Stadt herum.

Der erste teilte dem zweiten lachend mit, was er soeben vernommen hatte, daß der Schottenbauer, der Referendar — Sie wissen ja — "Schiller" genannt würde.

Der zweite hielt den dritten an und fragte ihn mit ernster Miene, ob er es auch schon gehört hätte, daß der Schottenbauer, der Referendar — Sie wissen ja — "sich Schiller titulieren ließe?"

Der britte zeigte bereits ein vollständig empörtes Gesicht, als er dem vierten begegnete und ihm erklärte, "daß das denn doch ein starkes Stück sei." — "Was

benn?" - "Na, von bem Schottenbauer, bem Referen= bar — Sie wissen ja — baß ber sich jest Schiller nennt!" "Ah — nicht möglich!" — "Ja, verlassen Sie sich

barauf!"

Es dauerte nicht lange, so mar ein Flüstern und Zischeln in der ganzen Stadt "über die unglaubliche Gingebildetheit bieses Referendars, dieses Schottenbauer."

Insbesondere unter den Lehrern an der Schule, und hier wieder bei dem Lehrer für deutsche Litteratur, herrschte eine tiefe moralische Entrüftung. Dieser, ber zugleich Philosoph und in Philosophie stark war, beschloß, "diesen Berrn Schottenbauer benn boch einmal auf etwaigen Größenwahn zu beobachten," und erwog bei sich, ob es nicht angezeigt sei, ihn mit einem satirischen Luftspiele in aristophanischem Stile zu geißeln — er schrieb nämlich im stillen felber Stude.

Von all diesem Gerede und Geklatsche hörten natürlich, wie es immer zu geschehen pflegt, diejenigen am wenigsten, die es am meisten interessiert hatte, Nöhrings.

"Nöhrings waren ja Partei — also wer würde denn

zu ihnen davon sprechen?"

Und noch weniger als Nöhrings erfuhr berjenige, ben es am nächsten anging, Schottenbauer felbst, ber nun, nach Ablauf seines Urlaubs, ahnungslos, das Herz von Glückfeligkeit erfüllt und in einer Stimmung, als wenn er die ganze Welt hatte umarmen mogen, von Meiningen zurückfehrte.

Gleich seine Rücksehr zum Gericht gab zu einer kleinen Geschichte Veranlassung, die mit Behagen weiter= erzählt wurde und auch zu Nöhrings gelangte. Wallnows waren es, die ihnen die Geschichte mitbrachten. Vom Bater her standen sie mit den Rreisen des Gerichts in

Verbindung.

Beute morgen mar Schottenbauer wieder eingetroffen. "Na — und da ist er also zu seinem Direktor ge=

Es war Papa Nöhring, der so fragte, als er nach=

mittags mit Wallnows und ben Seinigen beim Raffee faß. Therese Wallnow war gang rot geworden und kicherte; sie hatte solche Luft, den Klatsch weiter zu erzählen, und wußte doch nicht, wie man es hier aufnehmen wurde.

"Ja - da ist er also zum Direktor aufs Gericht gegangen, und der Direktor — ich erzähle ja nur, mas

ich gehört habe -"

"Der Direktor - -"

"Der Direktor foll ihn furchtbar angeblasen haben, weil er einen Tag über Urlaub geblieben wäre, und hätte gesagt, was er in Meiningen oder sonstwo für Allotria triebe, das wäre ihm einerlei, aber hier wäre er Referen= dar am Gericht und hätte seine Arbeiten zu machen. Und er schiene überhaupt sehr wenig Interesse für seinen Beruf zu haben, und darum würde er dafür forgen, daß er ein wenig mehr zu thun bekame; und wie der arme Schotten= bauer nach Saufe gekommen wäre, hätte man ihm einen folden Saufen Aften aufs Zimmer gebracht, daß es ein vollständiger Berg gemesen mare."

Percival zündete fich knurrend eine Zigarre an.

"Wird wohl alles nicht fo schlimm fein."

Mit fanfter Stimme aber mischte fich Frau Ballnom ein.

"Gott, weißt du, lieber Percival, das ift ja immer= hin wahr, daß die Herren vom Gericht allerdings fehr wenig gut auf ihn zu sprechen sind."

Bapa Nöhring lachte laut auf.

Mutter Wallnow schien es als Ermunterung zu neh=

men; ihr Redefluß murde ergiebiger.

"Und was man sich in der Stadt überhaupt über ihn erzählt — wie fabelhaft eingebildet und hochmütig er mit einemmal geworden fein foll -"

Jett fuhr Papa Nöhring auf.

"Was sind denn das für alberne Klatschereien? Wer fagt benn das?"

Mutter Wallnow setzte ruhig die Kaffeetasse nieder. "Abscheuliche Klatschereien!" Das hatte sie den Leuten auch

gesagt, benn sie kannte ja den Mann. Es war ja auch nur — weil es doch immer gut ist, wenn man weiß, was alles über jemanden geredet wird — nur darum hatte sie zu Nöhrings davon gesprochen.

Mit sonderbar gemischten Gefühlen hatte Freda bem

allem zugehört.

Wie die beiden Weiber dasaßen! Wie ihre engen, kleinen Seelen an der Scheelsucht, der Mißgunst leckten und schleckten, die sich über den Mann ergoß! Was hatte er ihnen, was hatte er den andern allen gethan? Nichts. Wie sie die die ganze Gemeinheit des Neides empfand! Bie sie die beiden da verachtete! Bon der Seite sah sie sie an, sie waren schon wieder die über die Ohren rot. Soniedlich Theresens kleine Ohren an sich waren, so verhaßt Therese Wallnow und deren Mutter ihr im ganzen waren, die roten Ohren an ihnen waren ihr das Verhaßteste. Sie sahen so einfältig aus, diese Ohren, so recht wie die ewig ausgeregte, aller Bösartigkeit zugängliche Dummheit!

Alles dessen war sie sich bewußt, das alles sagte sie sich, das alles empfand sie — und während sie es that, fühlte sie eine hämische Freude in sich selbst, daß sein Triumph ihm gleich eine solche Masse von Feindseligkeit

auf den Hals lud.

"So, so, mein guter herr Schottenbauer — man

wandelt also nicht ungestraft unter Lorbeeren?"

Es war ja so bequem; sie brauchte keine Hand zu rühren, kein Wort zu sagen, die andern besorgten alles. Wie die Affen im zoologischen Garten, die zähnesletschend hinter dem herjagen, der sich auf eine höhere Stange setzen will, so waren sie hinter dem Manne her — sie brauchte nur zuzusehen und sich im stillen zu freuen.

All diese stille, heimliche Freude erlitt aber eine plögliche Störung, als jett hastige Schritte im Flur draußen ertönten. Die Thür wurde aufgerissen — strahlend wie die verkörperte Freude stand einer in der Thür —

"Schottenbauer!"

Der Regierungsrat fuhr vom Seffel; wie ein Sturm

war der Angerufene heran, und im nächsten Augenblick hielt er den alten Mann in leidenschaftlichen Armen um-

fangen.

Nach dem Vater kam der Sohn daran, den er gleich jenem umarmte und küßte, und dann, ohne weiteres, ging er auf Freda zu, ergriff ihre Hand und drückte sie zweimal, dreimal an die Lippen, indem er ihr mit lachenden, glückseligen Augen in die Augen sah.

Heute gab es keine Zurückhaltung, keine Scheu; wie konnte heute irgend jemand anders als gut und freundlich und lieb ihm gegenüber empfinden, dem das Herz überfloß von Liebe und Wohlwollen gegen alle Welt und alle

Menschen?

"Ah — da find ja die Damen auch!" — damit ging er begrüßend auf Therese und beren Mutter zu.

Frau Wallnow war jest die teilnehmende Freude

selbst.

"Percival," rief ber Regierungsrat, "hier dürfen

Benneckes nicht fehlen!"

Er hatte noch kaum ausgesprochen, als Percival bereits hinaus war, um wie ein Sturmwind über die Brücke zu Onkel Bennecke und Tante Löckhen zu jagen.

"Schottenbauer nimmt sich inzwischen eine Zigarre —

trinken Sie noch 'ne Taffe Raffee?"

"Raffee, Wein, Zigarren, alles, was Sie mir geben," erwiderte Schottenbauer lachend; dann trat er vor Papa

Nöhring, ber sich wieder niedergelassen hatte.

"Herr Regierungsrat," — er faßte ihn an beiben Händen — "wie geht es Ihnen, Herr Regierungsrat? Ift es Ihnen gut ergangen in all ber Zeit? Mir ift, als hätten wir uns ein Jahr lang nicht gesehen?"

Er streichelte dem alten Mann die Wangen, beugte sich über ihn und füßte ihn mitten auf das weiße Haupt; dann richtete er sich auf und sah sich im Zimmer um.

"Wahrhaftig," rief er, "alles noch wie früher!"

Plötlich breitete er beibe Arme aus. "D du himmelherrgott, diese Seligkeit!"

Freda ging hinaus, um noch einmal Kaffee zu bereiten. Wenn es wirklich so war, daß sein Direktor ihn "angeblasen" hatte, und daß die Herren vom Gericht "so wenig gut auf ihn zu sprechen waren", so schien's ihm keinen großen Kummer zu bereiten. Wie er so bastand, mit den ausgebreiteten Armen, dem lachenden Gesicht, sah er aus, als stampste er all das Nesselfaut von Klatsch und Gezischel und Geslüster, das um ihn aufzuwuchern versuchte, mit einem Tritt in den Boden.

Ob er überhaupt etwas davon wußte -- ob er es verachtete — wenn man ihn so sah, erschien er einem

unverwundbar.

Als sie zurückfam, stand er schon wieder mitten im Zimmer. Er spielte dem Regierungsrat eine Szene vor, den großen Monolog des Helden.

"Störe ihn nicht," rief der Regierungsrat, "Schotten-

bauer ist jest Resper!"

Freda blieb in der Thür stehen, bis daß er fertig war. In seinem Eifer sah er drollig genug aus. Die alte Spottlust regte sich in ihr.

"Also so hat Resper ausgesehen? Dann sehen ihm

seine Photographien aber nicht sehr ähnlich."

Schottenbauer lachte hell auf, wie immer, wenn sie

sich über ihn lustig machte.

"Sin bischen anders sah er schon aus — Gott sei Dank! Als ich zu ihm in die Garderobe kam, bevor das Stück ansing, und ihn da im Kettenpanzer, mit dem riesigen Schwert an der Seite, stehen sah — Herrgott — sehen Sie, wenn ich Ihnen beschreiben könnte, was das für ein Gefühl ist, wenn man die Gestalten seiner Phantasie so zum erstenmal Fleisch und Blut werden sieht —"

Er wurde in seinen weiteren Ausführungen burch bas Rollen einer Droschke unterbrochen, bie vor bem

Sause vorfuhr.

Tante Löckchen hatte es zu lange gebauert, zu Fuße bis zu Nöhrings herüberzugehen, ber Major hatte eine Droschke spendieren müssen. In Sut und Mantel, den beiden Männern voraus, kam sie hereingesegelt, mit ausgebreiteten Armen auf Schottenbauer los.

"Kindchen, Kindchen!" — sie packte seinen Kopf mit beiben Händen und füßte ihn ab. Er war jett Aboptivsohn des Hauses Bennecke, der jüngste, nicht der gerinaste.

Und nun nußte er erzählen, ben ganzen Abend bis spät in die Nacht, von der Aufführung, von dem Herzog von Meiningen und den Meiningern.

"Nun aber schlafen Sie tüchtig aus!" sagte Papa

Nöhring, als er ihm zum Abschied die Hand reichte.

Schottenbauer fentte ben Ropf.

"Schlafen? Erst muß ich mich hinsetzen, Referate machen."

"Aber das hat doch Zeit bis morgen?"

Er zuckte die Achseln.

"In vierzehn Tagen spielen sie in Meiningen mein Stück zum zweitenmal; bamit ich bazu wieder Urlaub bestomme, muß ich jest alles pünktlich abmachen — ber Direktor ist etwas mißtrauisch geworden."

Er lächelte, halb spöttisch, halb wehmutig, bann warf

er den Ropf auf und schüttelte sich.

"Ist aber egal! Seit das hier fort ist, ist alles

andre ganz egal!"

Er hatte die Faust auf die Brust gedrückt. Er schien etwas Bestimmtes zu meinen; man verstand ihn nicht recht.

"Das hier?" fragte Papa Nöhring, "was ist benn ba?" "Etwas Merkwürdiges," erwiderte Schottenbauer mit schwerer Stimme.

Er machte eine Paufe, als mußte er die Erinnerung

in seiner Seele sammeln.

"Sehen Sie," fuhr er bann fort, "bie ganze Zeit— ich kann kaum sagen, seit wann, war es mir gewesen, als trüge ich hier auf der Brust eine Last, eine körpersliche Last. Und zugleich, als wäre hier in meinem Innersten eine dunkle Stelle, wo es nicht hell werden wollte. Auch als ich hier so vergnügt bei Ihnen saß,

bas erste und das zweite Mal, immer war die Last da, und immer der dunkle Fleck. Als ich nun in Meiningen am Abend vor der Aufführung aus dem Fenster meines Gasthofes zum Theater hinübersah, das schräg gegenüber lag, und sah, wie sich auf dem Schnürboden des Theaters das Licht entzündete — sehen Sie, Sie mögen lachen oder nicht — da war's mir, als wäre das ein großes geheimnisvolles Auge, das mir ins Herz blickte, und da zum erstenmal sing die dunkle Stelle in mir da drinnen

an, sich leise, leise aufzuhellen.

"Und wie nun die Aufführung zu Ende und der Vorhang zum letztenmal niedergegangen war, und wie ich aus dem Hause trat, und wie die tiefe, große Bewegung, die da drinnen geherrscht hatte, an mir vorübers und hinaussslutete wie das Nauschen des Weeres, das von lauter stüfternden Menschenlippen kam — und wie ich aufblickte und die goldenen Sterne über den grünen Thüringer Hügeln stehen sah — sehen Sie — in dem Augenblick war die Last plöglich nicht mehr da und ist nicht wiederzgekommen seitdem und wird nicht wiederkommen — denn zeitdem weiß ich —"

Er brach plötlich ab.

Die Umstehenden hatten schweigend gelauscht.

"Sprechen Sie doch weiter!" sagte Papa Nöhring.

Er schüttelte den Ropf, er konnte nicht.

Ihm gegenüber stand Freda; bei den letzen Worten hatte er sie angeblickt und gesehen, wie ihre Augen sich in sein Gesicht bohrten; und vor dem Blicke war ihm

bas Wort im Munde zurückgetreten.

Es war etwas Verzehrendes in dem Blick; eine Spannung, als wartete sie auf das Wort, das jest von seinem Munde kommen wollte, und als würde sie sich darüber herstürzen, wie über ein lebendiges Wesen, und es mit den Zähnen packen und zerreißen —

"Seitbem also wissen Sie —?" setze Papa Nöhring wieder ein. "Seitbem — weiß ich —" Die Zunge stockte ihm; es war, als wenn seine Worte nicht den Weg fänden,

weil seine Gebanken nicht bei ihnen waren; seine Augen hingen an dem Beibe, beffen Blide sich mit ben feinigen freuzten. Ihre Augen fenkten sich nicht, wichen und wankten nicht; um ihre Lippen begann es zu zucken. "Sprich doch heraus, wenn du den Mut hast!"

Es war ihm, als hörte er das Wort. Seine Mangen übergoffen sich mit dunkler Glut, eine lobernde Flamme fprang in seinen Augen auf und schoß zu ihr hinüber.

"Seitdem weiß ich, daß die beutsche Litteraturgeschichte

nicht mehr an meinem Namen vorbeigehen kann."

Sobald er das gesagt hatte, wandte er sich ab und griff nach feinem Sut.

Alles schwieg. Noch einmal kam er zurück, Fredas Blick vermeibend, auf den Regierungsrat zu.

"Sie benken, daß ich ein Prahlhans bin? Nicht wahr? Aber Sie haben das in Meiningen nicht erlebt ben Abend — bas — bas haben Sie nicht mit angesehen und erlebt —"

Der alte Nöhring ergriff seine zudende Sand.

"Ich benke gar nicht, daß Sie ein Prahlhans sind; ich weiß, daß das, mas Sie fagen, ganz richtig ift, und Sie haben vollkommen recht, wenn Sie ftolz find auf einen ehrlichen Sieg in einer famosen Sache. Wiffen Sie, was mir nicht gefallen haben wurde? Wenn Gie hierher= gekommen wären und so gethan hätten, als wäre das alles nichts so Besonderes gewesen, und als freuten Sie fich barüber nicht aus voller Seele; sehen Sie, bann würden die Menschen wahrscheinlich gesagt haben: "Bravo — das ist ein verständiger junger Mensch, der Schotten= bauer, der weiß, daß man nach einem Triumph hübsch bescheiden zu sein hat — hübsch um Nachsicht zu bitten hat und um Vergebung bei ben Menschen — jawohl nicht mahr? Ihr Fettschwänze und Neibhämmel! Um Verzeihung, daß man mehr kann als ihr! Aber ich hätte nicht fo gefagt, sondern ich hatte gefagt, er ift entweder ein blasierter Gfel, der Schottenbauer, ober ein Seuchler und ein bescheibener Lump! Und das alles beides sind Sie nicht, und das gefällt mir an Ihnen, daß Sie es nicht sind, und darum bleiben Sie so, wie Sie sind, Schottenbauer, bleiben Sie so. Denn Sie haben etwas, was heutzutage die allerwenigsten haben, Sie sind ein naiver Mensch."

Er war gestikulierend im Salon auf und ab gegangen, während er so sprach; Schottenbauer und die andern

hatten ihm schweigend zugehört.

"Sehr wahr! Sehr wahr!" rief jett Percival. Schottenbauer schwieg; seine Blicke hingen nach wie vor an Freda Röhring.

Sie hatte ben Arm auf das Klavier geftütt, und

fo, gefenkten Sauptes, ftand fie ba.

Ob die Worte des Vaters einen so besonderen Ginderuck auf sie gemacht hatten? Ob etwas darin war, was sie beschämte? Gine leise Köte war in ihrem Gesichte aufgestiegen, und jest, indem sie Schottenbauers Blick empfand, verstärkte sich die Glut, wuchs dis zu den Schläfen hinauf und wurde dunkler und dunkler. — Nie war sie ihm schöner erschienen.

Es entstand eine kurze, stumme Pause; dann ging

er noch einmal zu dem Regierungsrat heran.

"Saben Sie Dank und — leben Sie wohl!"

Noch einmal blieb er stehen, noch einmal zögerte er, als hätte er noch ein letztes Wort auf dem Herzen — dann, ohne etwas weiteres zu sagen, wandte er sich und ging rasch hinaus.

## Ginundzwanzigstes Kapitel.

Acht Tage lang blieb Schottenbauer unsichtbar. Man fah und hörte nichts von ihm im Nöhringschen Hause.

Wahrscheinlich saß er über den Aften, die ihm der

Gerichtsdirektor zudiktiert hatte.

Um Ende der Woche machte der Regierungsrat Nöhring

seinen gewohnten Nachmittagsspaziergang, und als er gegen Abend zurückfam, zeigte er ein bekümmertes Gesicht.

Er wollte anfangs nicht mit ber Sprache heraus —

endlich erfuhr man, was ihm begegnet war.

Weit draußen vor der Stadt, in dem hochstämmigen Kiefernwalde, den er mit Vorliebe aufzusuchen pflegte, hatte er Schottenbauer getroffen, der einsam durch die Heide streifte. Er hatte ihn angerusen, weil es ihm wirklich erschienen war, als ob er ihm ausweichen wollte; daraushin war jener herangekommen, und nun hatte der Regierungsrat bemerkt, daß er blaß und verstört aussah.

"Ift Ihnen was Unangenehmes passiert?" hatte er

gefragt.

Schottenbauer hatte geschwiegen, bann hatte er fummer=

voll genickt.

"Ich habe heute nachmittag eine recht häßliche Nach= richt bekommen."

"Was benn?"

Wieder mar eine Paufe entstanden.

"In Meiningen wird mein Stück nicht wieder gespielt werden."

Der Regierungsrat war ganz erschrocken. "Aber ich benke, es war alles abgemacht?"

"Ja natürlich; ganz zuverlässig war es mir vers sprochen worden, und ich hatte mich so namenlos darauf ges freut, wieder dazu hinzureisen — und nun ist's alles nichts."

"Na, laffen Sie nur ben Kopf nicht hängen!" hatte ber Regierungsrat getröstet; "wenn die Meininger mit

Ihrem Stud reisen, ift alles wieder gut."

Schottenbauer war wie in Verzweiflung stehen geblieben. "Aber das thun sie ja nicht! Sie reisen nicht mit meinem Stück!"

Nun war auch ber alte Nöhring kleinlaut geworben. "Aber — wie kommt benn bas alles nur?"

"Weiß ich's?"

Schottenbauer hatte es laut herausgerufen.

"Die Dispositionen bes Reiserepertoires haben sich milbenbruch, Schwester-Seele.

geändert, so schreibt mir der Intendangrat, und barum

geht es nicht mit meinem Stück!"

Lautlos war er neben bem Negierungsrat einhersgegangen. In seiner Seele wühlte ber erste Schmerz, ben ihm bas schöne Ungeheuer mit den falschen Augen,

bas Theater, angethan hatte.

"Sehen Sie, als ich Ihnen den Abend aus Meiningen schrieb — Sie werden's ja wohl gefühlt haben, wie mir das Herz von Liebe zu den Menschen überschwoll und überquoll! Totschlagen hätte ich mich lassen für diesen Herzog und seine Leute! Die Tage im Kalender habe ich gezählt, bis es wieder so weit sein würde — und nun von diesen Menschen, die ich so himmelhoch über alle andern Menschen stellte, diese — diese Treulosigkeit! Dieser Wortbruch!"

Sie waren bis an die Stadt herangekommen, Schottens bauer hatte die Hand seines Begleiters erfaßt und haftig

gedrückt.

"Leben Sie wohl für heute, Herr Regierungsrat!" "Aber Sie kommen boch balb und lassen sich bei uns sehen?"

"Ja, fobald ich fann, fobald ich fann."

Damit hatten sie sich getrennt. Der Regierungsrat war traurig nach Haus zurückgekehrt, und hier hatte er nun sein Erlebnis zum besten gegeben.

Mit teilnahmsvollem Bedauern hatten Mutter Wallnow und Therefe dem Berichte gelauscht — am nächsten Tage

war die Geschichte in der Stadt herum.

Es war alles ganz übertrieben gewesen, es war alles

gar nicht wahr.

Das Stück hatte in Meiningen nur einen ganz mäßigen Erfolg gehabt, barum war es einmal gespielt worden und dann nicht wieder; die Meininger würden nicht mit dem Stück reisen — das Stück war eigentlich durchgefallen. In dieser freundlichen Steigerung wurde der Vorgang in der Stadt besprochen.

Es hatten sich bereits zwei Parteien gebildet, die

Schottenbauerianer und die Antischottenbauerianer. Jene

ließen die Ohren hängen, diese triumphierten.

Am Biertische saß der Gardereserndar mit blitzendem Monocle und sandte verächtlich überlegene Blicke
umher. Der Philosoph vom Gymnasium sorderte seine
Kollegen auf, ihm zu bezeugen, daß er der einzige gewesen sei, der sich von dem Schwindel nicht hatte betölpeln lassen. Sein Gesicht zeigte jetzt wieder den Ausdruck von Gelassenheit, der ihm für gewöhnlich zu eigen
war; das litterarische Gleichgewicht war wiederhergestellt,
das Strohseuer verpusst. Er zog den Tischkasten aus,
in dem seine Dramenmanuskripte lagen, und musterte sie
mit wohlwollendem Blick. "Verständige Menschen lassen
ihre Werke ausreisen — Thoren bringen sie auf den
Markt, wenn sie noch grün sind, und dann verderben sie
andern den Magen damit und schließlich sich selbst."

Der Gedanke gefiel ihm so gut, daß er ihn in Gestalt eines Distidons mit der Ueberschrift "Schottenbauer"

feinem Tagebuche einverleibte:

"Schüttle ben Baum nicht zu früh, du schüttelft dir sauere Früchte — Warte, bis er im herbst selbst seine Frucht dir gewährt."

Inzwischen saß ber, welchem all bieses Wohlmeinen galt, einsam auf seiner Stube am Wasser und kaute an seinem Gram.

Erfolg erwarten, wenn auch vergeblich, ist ein Krankscheitszustand, an den man sich allmählich gewöhnt — Erfolg genießen und dann wieder verlieren, ist ein Schlag, der plöglich in die Nerven trifft.

Das machte Schottenbauer an sich durch.

Mochte er sich, wenn er einsam hinter seinem Tische saß, wenn er bei der neuen Arbeit, die er vorgenommen hatte, die Kraft seines Könnens empfand, stolz über Aerger und getäuschte Hoffnung hinwegseten — das alles half nichts dagegen, daß, sobald er auf die Straße trat, die Blicke der Begegnenden sich auf ihn richteten, teils mit kummervoller Teilnahme, die beschämt, teils mit verhohlener oder unverhohlener Schadenfreude, die verletzt.

Man kann an solchen Bliden vorübersehen — natür=

lich — aber man fühlt trotbem, daß sie da sind.

Man fühlt es, und daß man es fühlt, das ist das Gefährliche und Schlimme, das den Menschen bedroht, der in der Deffentlichkeit steht. Sein Inneres gehört ihm nicht mehr ausschließlich an; fremde Augen spähen darin umher. Dadurch entsteht ein Zustand fortwährender Suggestion, der von der umgebenden Welt auf solche Menschen ausgeübt wird, und daher, daß diejenigen, welche verborgen in der Wasse leben, diesen Zustand nicht nachempfinden können, entstehen die falschen und gehässigen Beurteilungen, denen die Leute der Deffentlichkeit von seiten der andern so häusig ausgesetzt sind.

Bu all bieser kleinlichen, widrigen Bein, die ihn aufregte und nervöß machte, weil er sie als etwas Unswürdiges empfand und doch nicht ganz von sich zu stoßen vermochte, gesellte sich der Gedanke, wie denn sie zu dem allem dachte und fühlte, sie, an der seine Gedanken und

Sinne hingen, Freda Nöhring?

Immer wieder stand der Augenblick vor seiner Seele, als er damals von der Ablehnung seines Stücks durch das Königliche Schauspielhaus erzählt und dabei wahrgenommen hatte, wie sie sich darüber freute. Sie hatte sich gefreut — jetzt, da sein Auge durch die scharfe Brille des Pessimismus blickte, konnte er es sich nicht verhehlen.

Was also würde sie jest thun? Natürlich erst recht

sich freuen.

Das war es gewesen, warum er in diesen Tagen nicht zu Nöhrings gekommen war. Er würde die spottensen Augen und den höhnisch zuckenden Mund jest nicht ertragen haben. Sein Zusammenkommen mit ihr bebeutete ja jedesmal einen Kampf, wie den zwischen dem Knaben und der wilden Rose auf der Heide, einen Kampf, bei dem er sie im Geist umarmte und sie ihn mit ihren Dornen stach. Wenn Glück und Stolz ihm die Brust umpanzerten, war es ihm eine Wonne, ihre Stacheln zu empfinden — jest würden sie ihm ins Herz und ins Leben gedrungen sein.

Er schüttelte das Haupt — unbegreifliche Macht, die

ben Menschen in die Gewalt des Menschen gibt!

Fühlte er benn nicht, daß dieses Weib ihn nicht liebte? Freilich fühlte er's, und im Zimmer nebenan hing ja der Spiegel, der ihm deutlich genug sagte, warum sie es nicht that, warum sie es nicht konnte. Und dabei

diese Allgewalt, die ihn zu ihr hinzog.

Jeber Gedanke an sie war eine stürmende Welle in seinem Blut. Gerade dieses Widerstreben, diese wilde Herbheit, diese undändige Keuschheit, das alles war es ja, was ihr den Duft verlieh, der ihn berauschte. Der Gedanke, daß sein Geist dennoch triumphieren würde über sie, daß er bennoch als Sieger einziehen würde in diesen Sispalast der Jungfräulichkeit, er war es ja, der ihn mit immer erneuter Wonne in den Kampf trieb, der alle schaffende Kraft in ihm verdoppelte und verstreisachte.

Und jetzt zu ihr gehen? Nachdem er vor ihren laufchenden Ohren erklärt hatte, daß die Litteraturgeschichte nicht mehr an seinem Namen vorbeigehen könnte, und nachdem er gleich darauf diese Niederlage erlitten hatte? Jetzt vor ihr stehen mit gesenktem Haupte? Nein, nein, nein — alles, was gekränkter Stolz, beleidigte Citelkeit heißt, bäumte sich in ihm auf — unmöglich! unmöglich!

Und als er so, von finsteren Gedanken umflutet, auf den Stuhl gesunken war und brütend vor seinem Tische saß, klopfte es an die Thür. Der Briefträger stand draußen, mit einem Briefe in der Hand "an Herrn Schottenbauer, dramatischen Dichter": — "Sind Sie das, Herr Referendar?"

Er war es und nahm ihm das Schreiben ab.

Als der Postbote die Treppe hinunterstieg, vernahm er aus dem Zimmer, dessen Thür er hinter sich geschlossen hatte, einen lauten Schrei.

Schottenbauer hatte das Couvert aufgerissen und das Schreiben gelesen und, nachdem er es gethan, in lauter Freude aufgejauchzt. Er fühlte, daß er auf dem

Dzean des Lebens war, wo eine Welle in die Tiefe und die nächste an den himmel trägt; Menschen und Dinge um ihn her hatten plötlich wieder ein andres Gesicht angenommen; er griff zum hute und warf den Mantel um, weil es ihn im Zimmer nicht mehr duldete, weil er hinaus mußte in die Welt, in die neugeschenkte, große, herrliche Welt.

## Zweiundzwanzigftes Kapitel.

Nachmittag war es, als das geschah; und an diesem Nachmittag sahen die Bewohner der Stadt den Reserendar Schottenbauer, der sich ja stets in schneller Gangart zu bewegen pslegte, durch die Straßen nicht dahingehen, sondern dahinschießen. Den Kopf zur Erde, die Hände bald auf dem Rücken, bald gestikulierend rechts oder links, so kam er daher.

"Wie eine entgleiste Lokomotive!" meinte der Begleiter des Gardereferendars, der mit diesem in der Hauptstraße promenierte, als Schottenbauer an ihnen vorüber-

gestürmt kam.

"Schon mehr Brummkreifel!" verbefferte ber Garbereferendar.

Im Schaufenster bes Blumenladens an der Hauptsstraße lag ein prächtiges Bouquet aus. Man sah den Referendar Schottenbauer in dem Laden verschwinden und gleich darauf, das Bouquet schwingend, wieder herausskommen.

War der Mensch plötlich verrückt geworden?

Man hätte es glauben können, wenn man seine Augen sah, die leuchtend und lachend jedem Begegnenden ins Gesicht schauten und doch nichts zu sehen schienen; und wenn er sich Rechenschaft darüber ablegte, wie er eigentlich dazu gekommen war, das Bouquet zu erstehen, so hätte er zu ähnlichen Vermutungen über sich selbst geslangen können.

Es war wie eine plötliche Raserei über ihn ge= fommen; ein ungeftumes Bedurinis, jemanden gu beschenken. Als er das Rosenbouquet im Schaufenster liegen fah, brach ein Feuerstrom in seine Phantasie ein; die wenigen Rosen verwandelten sich ihm in eine unendliche Menge, in eine Flur von Rosen, in ein Meer. Und diese gange Rulle raffte er im Geiste zusammen und schüttete fie über bem Haupte bes geliebten Beibes aus, jo daß es um sie herum sich aufturmte wie ein duften= der Berg, bis daß ihre schlanke Gestalt zusammenbrach unter der föstlichen Last, bis daß nichts mehr von ihr zu sehen mar als das Antlit, das stolze, tecke, bose, spottende, geliebte und ersehnte Antlit, beffen Lippen jest nicht mehr höhnen konnten, weil sie in halber Erstickung feufzten, beffen Wangen mit füßer Glut umhaucht und deffen Augen gebrochen waren im Taumel des Duftes und der Liebe.

Darum hatte er sich nicht halten können, war hineinsgestürmt in den Laden und hatte das Bouquet gekauft, obgleich die Rosen zu der Jahreszeit noch sehr teuer waren und der Breis des Bouquets seine Mittel eigentlich weit

überftieg. Er fragte auch gerade banach!

Run hatte er es in Sanden, und nun, geradeswegs,

ging es bamit zum Hause Nöhring.

Erft als er vor der Thur angelangt war, kam er aus seinem Rausche zu sich. Er hatte ja bisher noch nie gewagt, ihr die geringste Spende darzubringen — wie

würde sie es denn aufnehmen?

Aber nun gab es kein Zurück mehr. Im nächsten Augenblick war er im Zimmer, wo er die ganze Familie beisammen kand, und nun stand er, von blutroter Berslegenheit übergossen, den Hut in der einen, das Bouquet in der andern Hand, mitten im Raume, einen Anblick gewährend, der unwilkürlich alle Anwesenden zu einem lauten Lachen herausforderte.

D Phantasie — o Wirklichkeit!

"Na, aber sagen Sie mal, Schottenbauer, was bringen Sie uns benn ba?"

Es war Papa Nöhring, der mit diesem Zurufe den Bann brach.

Schüchtern lächelnd blickte Schottenbauer ihn an.

"Ich — habe eben eine große Freude erlebt — und

darum trieb es mich —"

Er konnte nicht weitersprechen. Mit einer plöglichen Haft trat er auf Freda zu, die hinter dem großen Tische saß.

"Würden Sie es mir nicht übelnehmen — wollen Sie mir erlauben — baß ich Ihnen — biefes hier —"

Er hielt ihr das Bouquet entgegen. An Freda kam jett die Reihe des Errötens; eine Clutwelle stieg in ihrem Gesichte auf.

"Für mich foll das fein? Aber das ist ja geradezu

eine Kostbarkeit."

Zögernd hatte sie die Hand nach dem Blumenstrauße ausgestreckt; indem sie ihn ergriff, fühlte sie, wie Schottenbauers Hand sich mit sinnloser Gewalt um ihre Finger schloß. Ein tiefer Atemzug schwellte ihre Brust; sie senkte unwillkürlich das Haupt; der Mensch, der da vor ihr stand, brannte ja lichterloh.

"Nun aber sagen Sie," fing Papa Nöhring wieder an, "was ist denn eigentlich passiert? Eine große Freude, sagen Sie? Also, kommen Sie heraus damit, kommen

Sie heraus!"

Mit bebenden Händen griff Schottenbauer in die Brufttasche, aus der er den Brief hervorholte, den er vorhin erhalten hatte.

"Eben — bekomme ich bas —"

Er hielt dem Regierungsrat den Brief hin.

"Lesen Sie doch vor," sagte dieser, "damit alle es hören."

"Ich — kann nicht," erwiderte er, und der Ton seiner Stimme war so stammelnd, daß man ihm glauben mußte.

Papa Nöhring nahm also das Schreiben an sich. Es kam aus Berlin von einem Theaterdirektor, der eine neue Bühne zu errichten gedachte.

Der Theaterdirektor war in Meiningen gewesen, gerade als man Schottenbauers Stud dort gab; er hatte es gesehen und wandte sich nun mit enthusiastischen Neußerungen der Bewunderung an den Dichter, damit er ihm fein Stud zur Aufführung übergabe.

Bapa Nöhring hatte laut vorgelesen. Nachdem er zu Ende gelangt war, trat ein allgemeines Schweigen ein.

"Das ift ber Anfang zu großen Dingen," fagte ber Alte, indem er noch einmal gedankenvoll in das Schreiben blicte.

Niemand fagte ein Wort; alle fühlten, daß er recht hatte, daß das Schickfal diefes Menschen seinen Weg ging, und daß er jest an die Schmiede kam, wo heutzutage die Schicksale ber Dichter und Schriftsteller Deutschlands zurechtgehämmert werden.

Unterdessen hatte sich Schottenbauer in einem ent= fernten Winkel des Salons niedergesett und schweigend

in einem Armstuhle zusammengekauert.

Es erging ihm wie den andern; eine Last drückte ihn nieder; es war ihm, als stände die Zukunft wie ein großes, verschleiertes Weib mitten im Zimmer, und durch ben Schleier blickte ihr geheimnisvolles Auge auf ihn herab.

Der Regierungsrat erhob sich von seinem Stuhle. "Na, Schottenbauer," sagte er, "man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben; aber es scheint mir, daß hier etwas kommt und wird, woran Sie und woran wir alle Freude erleben werden; und ich benke, man kann Ihnen mit gutem Gewissen Glud wünschen, recht von ganzem Bergen Glück."

Er hatte beibe Hände nach ihm ausgestreckt. Schotten=

bauer trat heran.

"Herr Regierungsrat," fagte er halblaut, indem er den Kopf zu Boden senkte, "bitte, sagen Sie mir mal ganz ehrlich, verachten Sie mich eigentlich nicht ein wenig?"

Der alte Nöhring riß die Augen weit auf. "Warum follte ich Sie benn verachten?"

"Weil ich so mutlos geworden war, als die Geschichte mit Meiningen passierte — Sie wissen ja — und
jett so außer Nand und Band vor Freude bin, weil's
wieder gut zu gehen verspricht."

Der alte Mann legte ben Arm um seine Schulter und sah ihn lächelnd mit ben großen, schönen Augen an.

"Schottenbauer," sagte er, "ich will Ihnen als Antwort auf Ihre Frage etwas wünschen, etwas, was man eigentlich jedem Dichter wünschen kann: möchten Sie immer jemanden an Ihrer Seite haben, der Sie versteht. Siner, der Sie versteht, wissen Sie, wird vielleicht manchmal, vielleicht jeden Tag einmal den Kopf über Sie schütteln, aber verachten wird er Sie nicht und Ihnen böse sein auch nicht."

Er strich mit der Hand über das Haar des jungen

Mannes.

"Na, und ich, sehen Sie, bilde mir nun ein, daß ich Sie so ein bigchen verstehe — also können Sie sich

das übrige benken."

Alle Augen hatten auf die Gruppe der beiden Mensichen geblickt, alle Ohren auf das hingehört, was dort eben wie ein edler, aus Ersahrungen des Lebens gestelterter Wein von den Lippen des alten Mannes gesslossen war. Darum hatte niemand auf Freda Nöhring achten und bemerken können, welch tiefer Erregung sie zur Beute geworden war.

Die Blumen lagen vor ihr auf dem Tische; sie hatte sich im Sessel weit vorgebeugt, als wollte sie erslauschen, was der Bater sprach; ihr Gesicht war tief

erblaßt.

Nachdem er geendet, richtete sie sich unhörbar auf, raffte das Bouquet an sich und verschwand. Als Schottensbauer aufblickte, war ihr Plat leer. Unwillfürlich hafteten seine Augen an der Stelle, wo sie gesessen hatte; dann griff er zum Hute.

"Ich habe noch zu arbeiten," fagte er, indem er sich

von dem Regierungsrat verabschiedete.

"Wir find heute abend bei Benneckes, kommen Sie nicht hinüber?" fragte Papa Nöhring.

"Heute abend? Nun — das ließe sich überlegen." Im Augenblick, als er hinausging, trat Freda wieder

ein; er hatte ihr nicht mehr adieu fagen können.

"Wo hast du denn seine Blumen gelassen?" wandte sich der Bater an sie, als er ihre leeren Hände gewahrte.

"Draußen," erwiderte sie furz, "ich habe sie in Wasser

geftellt."

"Draußen —," murrte ber Regierungsrat, "solch ein schönes Bouquet gehört boch in den Salon."

Sie lächelte mit Anstrengung.

"Also können sie auch im Salon stehen."

Sie ging wieder hinaus und kehrte gleich darauf zurück, eine Base in Händen, in welcher das Bouquet stand. Auf dem großen Tische inmitten des Salons stellte sie das Gefäß auf; dann machte sie sich, um niemanden ansehen zu müssen, an den Blumen zu schaffen. Ihre Lippen waren auseinander geschlossen, der Atem ging gepreßt durch ihre Nase, so daß die Nasenslügel leise erzitterten; sie fühlte, wie Mutter Wallnow und Therese mit neugierigen Augen auf sie einblickten. Es war ihr zu Mute, als ob sie vor Qual und Bein laut auseschreien sollte.

Papa Nöhring trat an ben Tisch.

"Was für eine Pracht von Rosen!" sagte er mit lächelnder Bewunderung. "Haft du ihm denn eigentlich dafür gedankt?"

Freda gab keine Antwort; ihr Atem ging so schwer, daß der Bater es vernahm. Mit einer hastigen Bewegung

wandte sie sich ab.

"Ich begreife eigentlich überhaupt nicht, wie er dazu kommt

Sie wollte vom Tische hinweggehen; ber Bater warf ben Arm um sie und hielt sie fest.

"Wie er dazu kommt? Haft du denn nicht gehört, daß er eine große Freude erlebt hat?"

Unwirsch, ohne den Bater anzusehen, schüttelte sie ben Kopf.

"Was hat benn bas für einen Zusammenhang?"

"Was das für einen Zusammenhang hat?" suhr Papa Nöhring immer gleich ruhig und gleich eindringlich fort, "soll ich dir das erklären? Siehst du, es gibt Menschen, die, wenn sie eine Freude erleben, nur ein Bedürfnis haben: andern auch eine Freude zu bereiten. Und siehst du, mein Kind, solch ein Bedürfnis ist ein edles Bedürfnis, und solche Menschen sind gute Menschen."

Er schwieg, als wartete er auf eine Antwort. Freda aber wand sich, als wollte sie sich aus seinen Armen be-

freien.

"Aber warum er sie mir bringt?" stieß sie endlich hervor, "das meine ich."

"Das meinft bu?"

"Ja, bas meine ich allerdings!"

Sie hatte nicht laut gesprochen; ein heißes Flüstern war es, beinahe ein Zischen, mit dem ihre Worte herausstamen. Papa Nöhring fühlte, wie ihr ganzer Leib erzitterte und erbebte.

Mit leiser, zärtlicher hand strich er über ihre Wangen. "Das fragst bu? Das verstehst du nicht? Aber

Freda —"

Er hatte die Stimme gleichfalls sinken lassen, so daß es war, als unterhielten sich Vater und Tochter nicht Mund zu Mund, sondern Herz zu Herzen. Und nun verstummte das Gespräch gänzlich.

Er sah und fühlte den Sturm, der sie durchwühlte. Das war nicht das süße Schauern des Weibes, das vor der nahenden Liebe erbebt, das war aufrichtige, bittere Dual. Schweigend blickte er auf sie nieder, auf sein uns bändiges, unbegreifliches Kind, und indem er an die einssame Zukunft dachte, zu welcher dieses herbe, seltsame Geschöpf sich eigenwillig selbst verdammte, faltete sich seine Stirn, und ein Schatten senkte sich über sein Gesicht. Als er so verstummte, blickte Freda auf, und als sie sein

forgenvolles Antlit über sich gebeugt sah, hielt sie es nicht länger aus. Sie standen nicht weit von ber Thur bes Nebenzimmers. Mit einem verzweifelten Griff erfaßte fie die Hand des Baters und riß ihn über die Schwelle in bas andre Zimmer hinein. Dann warf fie die Thur zu, und nun in einen Thränenstrom ausbrechend, der ihren Körper auf und nieder fliegen ließ, sturzte sie sich bem Bater in die Arme, an die Bruft.

"Papa, Papa, Papa, quäle mich doch nicht so! Duäle mich boch nicht so fürchterlich!"

Er brudte ihr thranenbenettes Untlig an fein Berg, er streichelte ihr den Kopf, das Haar und die Wangen. "Freda, mein Töchterchen, mein Berg, wer qualt

dich denn? Wer thut dir denn etwas zu leide?"

"Ihr alle — ihr wißt es ja nicht — aber — ihr alle!" Ihre Stimme klang dumpf; das Schluchzen zerriß ihre Worte. Sie hob nicht bas haupt und fah ben Bater nicht an. Wie in Berzweiflung schüttelte sie ben Kopf. Dann machte fie fich von ihm los, ging in die Ede am Dfen, wo sie an jenem Abend geseffen hatte, fank auf einen Stuhl, legte beide Arme auf die Stuhllehne und bas Gesicht in die Arme und weinte.

Der alte Mann stand ganz ratlos vor diesem Aus=

bruche leidenschaftlicher Berzweiflung. "Aber, Freda," sagte er endlich, und er bemühte sich, einen möglichst straffen Ton anzuschlagen, "nun sei endlich einmal vernünftig! Zwinge ich dich zu etwas? Habe ich dich je zu etwas gezwungen? Ift überhaupt von irgend etwas die Rede gewesen? Ich benke, bu kennst mich boch und weißt, daß du thun und laffen kannst, was du willst!"

Sie richtete bas Gesicht auf: bann fprang fie vom

Stuble empor.

"Wenn ich doch nur wäre, wie ihr wollt! Wenn ich doch nur könnte, wie ihr wollt!"

Sie hatte in unbewußter Bewegung beibe Urme emporgeworfen; ihr Haupt war hintenüber in den Nacken aesunken: so stand sie da wie eine Hilfesuchende und An=

flagende zugleich; ihre Augen, noch von Thränen schim= mernd, richteten sich ins Leere, als suchte sie die unbekannte Macht, die ihr all dies Leiden verhängt, die ihr alles das versagt hatte, was Frauen schwach und durch die Schwäche glücklich macht, den süßen Schauer der Sinne, das selige Spielen mit der Liebe des Mannes. Ein Rätsel für die Menschen, ein Gegenstand dumpfer Sorge für die Ihrigen, durch das geordnete Menschenleben dahin= gehend wie ein Frestern, der sich von der Bahn des Regelrechten getrennt hat — so fühlte sie sich in diesem Augenblick, fo blickte sie in ihr eigenes, unverständliches Innere hinein, so stand sie da und ahnte nicht, daß, wie sie dastand in ihrem Jammer, ihrer Not, sie ein Bild barbot, so überwältigend in seiner weiblichen Schönheit, daß das Geschlecht, dem sie sich verfagte, daß alle Männer hingeriffen zu ihren Füßen hätten sinken muffen.

Bapa Nöhring wollte weitersprechen, aber mit einer hastigen Bewegung der Sand schnitt Freda ihm das

Wort ab.

Sie riß das Tuch aus der Tasche und trochnete sich mit energischer Bewegung die letten Tropfen von ben Wimpern; sie war zu sich zurückgekommen, wieder Herrin ihrer felbft.

"Laß nur, Papa," sagte sie, "laß nur gut sein! Ich bin icon wieder vernünftig und werde vernünftig fein."

Dann ging sie auf ihn zu und schlang beide Arme um ihn her.

"Du armer Papa — was ich dir aufgebe! Nicht wahr?"

Mit ihrem Munde suchte sie seinen Mund, ein Lächeln ging über ihre Züge, und indem sie die Lippen auf die Lippen bes Baters drückte, war es ein Bild aller Anmut und Lieblichkeit.

Bapa Nöhrings Gesicht wurde wieder freundlich

und hell.

"Du Mäbel, bu Mäbel — was ich dem Schotten= bauer vorhin gesagt habe, bas paßt auch für bich: baß du nur immer jemand an beiner Seite haben möchtest, ber bich versteht."

Sie schmiegte fich in seine Arme.

"Aber, Papachen — hab' ich benn nicht bich?"

Einen Augenblick schwieg er, bann neigte er sich zu ihrem Ohr.

"Aber, Freda, mein Herzenskind, du mußt doch nicht

vergeffen - ich bin ein alter, alter Mann."

Mit einem krampfhaften Griffe packte sie seine Schultern, so daß er fühlte, wie ihre Fingernägel sich in das Tuch seines Rockes gruben.

"Bater —"

Ihre Lippen waren ganz blutlos, ihre Augen wie erloschen.

"Na — erschrick nur nicht," fagte er begütigend, "noch fteh' ich ja gang fest auf meinen zwei alten Beinen."

Sie ließ ihn los und ging durch das Zimmer; ein Gedanke schien sie zu beschäftigen. Dann blieb sie stehen.

"Aber weißt du, Papa, dabei fällt mir ein, was der Arzt dir voriges Jahr gesagt hat, daß du in diesem Sommer durchaus eine lange, tüchtige Kur gebrauchen mußt."

"In irgend einem Altenmännerbabe," meinte Papa

Nöhring lächelnd.

"Warum benn nicht? Wenn es dir nur bekommt. Also, siehst du," fuhr sie fort, "hab' ich mir die Sache so gedacht: Percy geht nun so bald wie möglich nach Berlin, um sein Examen zu machen — er wird sich wohl noch etwas vorbereiten müssen?"

"Natürlich!" meinte Papa Nöhring.

"Aber bis zum Herbst kann er fertig — und alles abgemacht sein? Wie?"

"Bis zum Berbst — na — bas bent' ich auch."

"Also, siehst du, schlage ich vor: sobald es einigermaßen wärmer wird, schließen wir einfach unser Haus zu und gehen alle miteinander davon — Percy nach Berlin und wir zwei beide nach irgend einem schönen, warmen, traulichen Winkel." Papa Nöhring schmunzelte vor sich hin.

"Das heißt — wir fneifen aus."

"Kneifen aus? Wieso?"

Er schüttelte lachend ben Kopf.

"Na, wissen Sie, Mamsellchen, für so dumm brauchen Sie Ihren alten Papa nu auch nicht zu nehmen."

Freda errötete. War sie so burchsichtig geworden,

daß man jeden ihrer Gedanken erriet?

"Aber du mußt doch zugeben," fuhr sie eifrig fort,

"daß der Gedanke gut ist?"

"Ja, ja," meinte Papa Nöhring, "ber Gebanke ist ganz gut. Aber wo sollen wir benn so früh hingehen? Nach Karlsbad vielleicht?"

"Karlsbad—nein, Gottsei Dank—das brauchst bunicht."
"Aber Sastein," meinte er, "und wie die andern Altenmännerbäder da oben in den Bergen heißen, werden so früh nicht aufgemacht; da können wir also noch nicht hin."

Freda zuckte die Achseln.

"Mit beinen Altenmännerbäbern! Ich hatte mir gedacht, ob wir nicht einmal an einen ber oberitalischen Seen gehen möchten? Die kenne ich noch gar nicht, und da soll es ja im Frühlingsanfang so schön sein?"

Der Alte war ihr nachgegangen und sah ihr listig

ins Gesicht.

"Und da bekommt man so wenig deutsche Zeitungen zu lesen, nicht wahr? Und erfährt nicht, was an deutschen Theatern unterdessen gespielt wird?"

Freda blidte geradezu betroffen auf. Als sie aber ben brolligen Ausbruck in seinem Gesichte sah, brach sie

unwillfürlich in lautes Lachen aus.

"Nein, aber sag mir, Papa, an dir ist ja wahr=

haftig ein Polizeispitel verloren?"

"Komm nur weiter 'raus mit beinen Plänen," fuhr er fort; "also an einen ber oberitalischen Seen? Vielleicht an ben Comersee? Hm?"

Sie fah ihn mißtrauisch an, als witterte sie wieder

irgend eine Falle.

"Nun — warum also nicht zum Beispiel an ben

Comerfee?"

"Sehr gut," fiel er ein, "am Comersee, das weißt du doch, liegt die berühmte Villa vom Herzog von Meiningen, die Villa Carlotta. Ist wunderschön, kann ich dir sagen. Da gehen wir im Garten spazieren, und dann setzen wir uns unter einen Magnolienbaum; und weil wir keine Zeitungen haben, lese ich dir dann den Brief vor, den ein gewisser Jemand aus Meiningen geschrieben hat."

Wie von einem Stiche getroffen, fuhr Freda herum

und auf ihn zu.

"Aber Papa!"

Sie drückte ihm die flache Hand auf den Mund; in ihren Augen flimmerte es durcheinander, Schreck, Zorn und Lachlust, aber die Lachlust trug für dieses Mal den Siea davon.

"Ein Ungeheuer bist du, ein vollständiges Ungeheuer!" Er hatte sie an sich gezogen und sah in ihr Gesicht herab, das so wechselnden Ausdruckes fähig und jett so holdselig war. Dann sette er sich, und indem er sie an sich geschlossen hielt, sant sie an ihm nieder, auf sein Knie, und auf seinem Knie saß sie nun, den Kopf an seine Schulter gelehnt, wie ein Kind.

"Soll ich bir mal ein Märchen erzählen?" fragte er.

Sie nickte.

"Ja - aber es muß mir gefallen."

"Kritif", erwiderte er, "fommt hinterbrein."

"Also, siehst du, es war einmal eine Amazone. Du weißt doch, was Amazonen sind und worin ihr Beruf besteht? Nämlich, so viele Männer umzubringen als nur möglich. Die, von der ich erzähle, hatte nun ihren Beruf famos erfüllt; jeden Abend, wenn sie sich zu Bette legte, sagte sie: "Bieder einer um die Ecke", und dann schließ sie beruhigt ein. Das wäre nun alles ganz schön gewesen — aber eines störte ihre Gemütsruhe. Da war nämlich ein einziger Mann, über den sie nicht Herr wurde; und noch dazu war es ein ganz kleiner Kerl, eigentlich Wildenbruch, Schwester-Secte.

ein Junge. Der hatte einen Köcher umgehängt und in bem Köcher Pfeile, kleine, spize, goldene Pfeile. Wenn nun die Amazone so durch Feld und Wald geritten kam, saß der nichtsnutzige kleine Kerl hinter irgend einem Busche, den Bogen gespannt, und ehe sie sich's versah — surr — hatte er abgeschossen, und sie hatte ihren Pfeil im Leibe."

"Aber sie brangen nicht ein," unterbrach ihn Freba. Sie hatte ihre Stellung nicht verändert; das Wort kam

tonlos aus ihrem Munde.

"Sie drangen nicht ein," fuhr Papa Nöhring fort, "es ist wahr, und sie schüttelte sie ab. Aber, siehst du, das wiederholte sich, immer und immerzu. Und sie konnte seiner nicht habhaft werden, so sehr sie's versuchte. Und darum wurde ihr die Geschichte lästig, und eines schönen Tages ging sie zur Königin und sagte: "Sib mir das beste Pferd aus deinem Stalle, ich will verreisen". Sigent-lich, siehst du, wollte sie ja gar nicht verreisen, sondern entsliehen; aber das sagte sie natürlich nicht, da hätte sie sich geschämt.

"Und weil sie sich nun so große Verdienste erworben hatte, so erfüllte die Königin ihre Vitte und gab ihr das beste Pferd aus ihrem Stalle; und da setzte sich die Amazone darauf und jagte davon, über Verg und Thal, immer Galopp, Galopp, damit ihr der abscheuliche kleine

Rerl nicht nachkommen könnte.

"Als sie nun so viele, viele hundert Meilen weit geritten war, hielt sie ihr Pferd endlich an und sah sich um, und, Gott sei gelobt! da war weit und breit nichts von dem kleinen Kerl mit seinem Bogen und seinen Pfeilen

zu sehen.

"Wie nun aber die arme Amazone die Arme ausbreitete und so recht aus tiefster Brust aufatmete, weil sie endlich den Verfolger los war — da, mit einemmal piek — dringt von hinten wieder ein Stich in sie ein, gerade nach ihrem Herzen zu, und wie sie sich ganz entsetz umsieht, springt etwas hinter ihr vom Pferde und fichert und lacht — und da ist es der wieder, der kleine, schändliche Kerl, der nichtsnutige Junge, der sich hinter sie gesetzt hatte, so daß sie ihn nicht sehen konnte, und mit ihr geritten war, die vielen, vielen hundert Meilen weit,

auf ihrem eigenen Pferbe."

Freda hatte sich allmählich aufgerichtet, während der Bater sprach. Jest glitt sie von seinem Knie und ging von ihm hinweg an das Fenster. Dort blieb sie stehen, gedankenvoll hinausblickend in den Garten, in dem es zu dunkeln begann.

"Na," fagte Papa Nöhring nach einer Paufe, "benkst

bu über mein Märchen nach?"

"Bei beinem Märchen", gab sie zur Antwort, "ift mir ein andres eingefallen, das ich einmal irgendwo gelesen habe, und das ihm etwas ähnlich sieht, wenn's auch anders ist. Soll ich dir das auch erzählen?"

"Alfo ichieß los!" fagte ber Regierungsrat."

Sie kam vom Fenster zurud, sette sich wieber, wie sie vorhin gesessen hatte, und nestelte sich mit langfamer

Umarmung an feine Bruft.

"Also — es war einmal ein Kalif," begann sie, "und der hatte einen Bezier, der ihm lange, lange Jahre treu gedient hatte. Alle Morgen, im Borzimmer des Kalisen, empfing der Bezier die Leute, die ein Anliegen an den Kalisen hatten, und dann ging er zu seinem Herrn hinein und trug ihm alles vor.

"Eines Morgens nun erschien unter ben andern einer, ben der Bezier noch nie gesehen hatte und der ihm ganz merkwürdig erschien. Er hätte kaum sagen können, ob es ein Mann oder eine Frau war. Es war eine lange Gestalt, in einem langen schwarzen Mantel, und das

Gesicht war halb verhüllt.

"Der stand nun in einer Ede bes Gemachs und

rührte sich nicht, bis alle andern abgefertigt maren.

"Und wie nun die andern alle hinaus waren, wandte sich der Bezier an ihn und fragte: "Was hast du für eine Bitte?" "Da sagte ber Unbekannte: "Ich habe keine Bitte, sondern eine Botschaft, und die sollst du beinem Herrn bestellen".

"Also nenne beine Botschaft,' sagte ber Bezier.

"Darauf sprach ber Unbekannte: "Sage beinem Herrn, baß ich morgen um biese Stunde wieder hier sein werde, und dann soll er sich fertig halten, denn dann muß er mit mir gehen". Und wie er das gesagt hatte, war er plößlich nicht mehr da, und doch hatte ihn der Bezier nicht zur Thür hinausgehen sehen.

"Da wurde es dem Bezier schaurig zu Mute, und er ging eilends zu dem Kalifen und berichtete ihm, was sich

eben begeben hatte.

"Und als der Kalif das vernahm, wurde auch er beklommen in seinem Gemüt, und mit dem Bezier riet er hin und her, wer der Unbekannte gewesen sein möchte, und sie konnten es doch nicht ergründen.

"Darauf sprach der Bezier: "Laß deinen schnellsten Hengst satteln, Herr, und reite davon, damit du morgen, wenn der Unbekannte kommt, tausend Meilen fern von

hier bist'.

"Und der Kalif that, wie der Bezier ihm geraten hatte, und ließ seinen Hengst satteln, der so schnell lief, daß der Wind hinter ihm zurücklieb, und dessen Füße so leicht waren, daß, wenn er über ein Aehrenseld dahinzjagte, die Aehren unter ihnen nicht knickten, und auf den setzte er sich und ritt davon, aus seinem Palast hinweg, aus seiner Stadt hinweg, ganz allein, daß niemand ersführe, wohin er geritten war.

"Er ritt ben ganzen Tag und die ganze Nacht, und als der Morgen graute, war er tausend Meilen weit von seinem Palast, und da blieb der Hengst stehen, weil er

nicht weiter konnte.

"Da blickte ber Kalif auf und sah, daß er am Rande der Büste war. Und in der Büste war ein Stein, und auf dem Steine saß einer in langem, schwar= zem Mantel, dessen Gesicht war halb verhüllt. "Und als das Roß des Kalifen anhielt, stand die Gestalt auf und trat heran und sprach: "Bist du gestommen? Ich war schon vor dir da".

"Und damit recte sie die Hand nach ihm und senkte den Schleier — und da erkannte der Kalif den Unbekannten —"

Freda brach ab. Gin Schweigen entstand.

"Und wer war also der Unbekannte?" fragte der Regierungsrat.

Sie schmiegte das Gesicht an seine Wange.

"Das war der Tod," fagte sie leife.

Er schwieg abermals und diesmal noch länger als vorhin.

"Das haft du gelesen?" fragte er bann, "und jest

fällt es dir plöglich ein?"

"Ja," flüsterte sie, "bei dem Märchen, das du mir eben erzählt hast. Denn es mag ja sein, daß es Dinge gibt, denen man nicht entrinnt. Aber wenn sie uns erreichen — dann — ist es — der —"

Sie fühlte plöglich feine Hand, die ihr ben Mund

verschloß, so daß sie nicht zu Ende sprechen konnte.

Sein Gesicht fentte sich auf ihr Haupt, und es war

ihr, als wurde bas haar auf ihrem Scheitel feucht.

Im Zimmer war es inzwischen völlig dunkel geworden, und in der Finsternis saßen die beiden Menschen, eng aneinander gedrückt, ohne Laut, beinahe ohne eine Regung.

Endlich, nach langer Zeit, richtete ber alte Mann sich auf und erhob sich vom Stuhle. Gin Seufzer brang

aus feiner Bruft.

Ohne ein Wort zu sagen, ging er zur Thür, aber nicht nach dem Salon, wo Percival mit den beiden Wallnows saß, sondern nach dem Flur hinaus, um von

bort in sein Zimmer zu gelangen.

Freda ließ ihn schweigend gewähren. Als er hinaus war, ging sie leise hinter ihm drein, die Treppe hinauf, in ihr Schlafzimmer. Lange aber dulbete es sie dort nicht. Auf den Fußspißen schlich sie an sein Zimmer, geräuschlos öffnete sie die Thür und lugte hinein.

Papa Nöhring faß an feinem Schreibtische; bie Lampe stand neben ihm; er hatte das Fach geöffnet, in welchem er das "Archiv" aufbewahrte; die Briefe, Tele= gramme und Manuffripte Schottenbauers lagen vor ihm.

Von der Seite konnte sie ihn betrachten; sie fah den Ausdruck liebevollen Kummers in seinem greisen Gesicht

und konnte sich nicht entschließen, ihn zu stören.

Unhörbar, wie sie gekommen war, zog sie sich zurück. Eine halbe Stunde später flopfte fie an feine Thur.

"Ja, ja, nur herein!" rief er von innen.

Sie trat hinein und fah, wie er das Schubfach qu= warf und verschloß.

"Ich glaube," fagte sie, "es wird Zeit, Papachen,

für Benneckes."

Mit einer straffen Bewegung stand er auf.

"Haft recht; Benneckes werben schon warten. Bist du fertig?"

Sie war fertig.

"Also wollen wir gehen."

Tropbem zögerte sie noch einen Augenblick. "Na —," fragte er, "was ist noch?"

Mit einer jähen Bewegung lag fie wieder an feiner Bruft.

"Bist du bose auf mich?"

Er hielt ihr Gesicht mit beiben Sanden umfaßt.

"Du, Kind - wir Menschen sind Gintagefliegen, verstehst du, denn der Augenblick gehört jedem, aber die Zukunft niemandem -"

Er brudte ihr die Wangen zusammen, fo bag ihr Mund sich nach vorn spitte, und auf die gespitten

Lippen füßte er sie.

"Die Zukunft lassen wir darum vorläufig in Ruhe jett wollen wir dem Augenblick leben, das heißt, zu Benneckes gehen."

## Dreinndzwanzigstes Kapitel.

Der Abend war schon ziemlich weit vorgerückt, als

Schottenbauer im Saufe Bennede erschien.

Sein Eintritt wurde von Tante Löckhen mit Jubel begrüßt; sie hoffte, daß er der Stimmung aufhelsen würde, die heute nicht so recht in Gang kommen wollte.

Es war gar feine "Semperei" wie gewöhnlich.

Daß Freda sich schweigsam verhielt, siel nicht weiter auf, redselig war sie ja nie. Aber auch der Regierungszat, der doch sonst die gute Laune in Person zu sein pslegte, war heute nachdenklich und in sich gekehrt.

Percival hatte natürlich nur für seine Therese Augen

und Ohren, und Mutter Wallnow gahlte kaum mit.

Ein wahres Labfal war es baher für sie und ihren Gatten, daß sie jetzt mit Glückwünschen über Schotten-bauer herfallen konnten. Herr Major a. D. Bennecke fühlte sich immer erst ganz wohl, wenn er sich mit vollem Brustton über irgend etwas ober irgend jemanden begeistern konnte, wenn er Menschenstimmen übertönen mußte.

"Ich bin ein altes Soldatenpferd, bas Kommando=

rufe und Musik braucht."

Tante Löckchen fehlte etwas, wenn sie das schmetternde Organ ihres alten "Lumpacivagabundus" nicht hörte.

Mit gefülltem Glase trat er dem Ankömmling vom

Tische aus entgegen.

"Willfommen, Schiller! Berlin hat gesprochen, Berlin kommt einen 'rauf! Gratuliere, gratuliere, gratuliere! Hol der Teufel alle Malkontenten, Opponenten, Quackelenten!"

"Aber so laß ben Schottenbauer doch endlich einmal los, baß andre auch an ihn herankönnen!" frahte Tante

Lödchen von ihrem Plage aus.

Lächelnd trat Schottenbauer zu ihr heran, um ihr die Hand zu kussen; sie zog seinen Kopf hernieder und küßte ihn auf die Stirn.

"Kindchen," fagte sie, "bas thue ich auf Borrat, ver-

stehen Sie; nächstens werben Sie so ein berühmter Mann sein, daß man gar nicht mehr wagen wird, Ihnen einen Ruß zu geben. Werben Sie dann überhaupt noch an uns benken, wenn Sie erst in dem großen Berlin herumsschwimmen und in Lorbeer waten?"

"In Lorbeer waten ift gut," wieherte Herr Major a. D.

Bennecke.

Schottenbauer fah Tante Löckhen ins Geficht.

"Glauben Sie wirklich, daß ich Sie vergessen könnte?" In seinen Augen lag ein so treuherziger, inniger Ausdruck, daß es keines Wortes weiter bedurfte.

Wohlwollend blickte Papa Nöhring zu ihm auf.

"Ihr müßt ihm ein Glas Wein geben," fagte er zu Benneckes, "er sieht ja ganz angegriffen aus — haben Sie so viel Akten jest zu schmieren, Schottenbauer?"

Es war so, wie der Regierungsrat gesagt hatte; Schottenbauer sah blaß und überarbeitet aus. Die Hoff=nung Tante Löckdens, daß er Stimmung in die Gesellschaft bringen würde, schien sich nicht ganz zu verwirklichen. Auch auf ihm, wie auf Nöhrings, Vater und Tochter, schien etwas zu lasten, das ihn einsilbig machte.

Ihm gegenüber am Tische saß Freda Nöhring. Er hatte ihr rasches Erröten bemerkt, als er sie begrüßte; jest hielt sie das Haupt gesenkt und sah ihn nicht an.

Sehr begreiflich, wenn er bes Bouquets von heute

nachmittag gedachte.

Die erste wirkliche Liebeserklärung, die er ihr gemacht hatte. Und eine folche Erklärung ist ja doch ein Welt=

ereignis im Leben bes Menschen.

Das dunkle Ich, das, von seiner eigenen Atmosphäre umhüllt, in wunschlosem Schlafe gelegen hat, wird jählings geweckt. Es fährt auf und erschrickt — denn

es sieht, daß es nacht ift.

Zwei Menschen, die sich so mit den Fühlfäden der Seele betastet haben und sich dann, als wäre nichts vorgefallen, unter andern Wenschen gegenübersigen sollen — können sie anders, als beklommen sein?

"Na, Schottenbauer," fing Percival laut über ben Tisch an, "nun sieh dir nur die Familie Nöhring genauer an, damit du nicht vergißt, wie sie aussieht. Nächstens wird die Bude zugemacht, und dann sind wir allesamt futsch, in alle vier Winde."

Schottenbauer blickte auf; er verstand ihn nicht.

"Ja, was sagen Sie bazu?" bestätigte Tante Lödchen Percivals Worte, "biese Menschen wollen ja verreisen!"

"Berreisen —?" Er hatte Freda mit dem Blicke gestreift und gesehen, wie sie blutrot bis über die Stirn geworden war.

"Ja, nicht wahr?" fuhr Tante Löckhen fort, "zu biefer Jahreszeit — man follt' es nicht für möglich halten."

"Tantchen," fiel Percival ein, "ich hätte wahrhaftig nichts dagegen, wenn ein andrer das Examen für mich machte; du mußt nämlich wissen," wandte er sich an Schottenbauer, "daß ich demnächst nach Berlin wallfahrte, um mich zum Examen einzupauken. Mein Thun bekundet also die äußerste Vernunft."

"Na, ja, aber bein Papa und die Freda!" wandte

Tante Löckchen ein.

"Der Papa und die Freda", nahm jett Herr Regierungsrat Nöhring das Wort, "wollen eben, daß der Herr Bengel da wirklich zum Cramen arbeitet und nicht alle drei Tage von Berlin zu ihnen herübergeflitt kommt. Darum brauchen sie ein Radikalmittel, schließen ihm das Haus vor der Nase zu und reisen ab. Uebrigens brauchen Sie sich wegen der Jahreszeit nicht zu ängstigen," wandte er sich an Tante Löckhen, "wir gehen in ein warmes Land, wahrscheinlich an den Comersee."

Freda hatte das Gesicht auf den Teller gesenkt. Er hatte sich also aus seiner Nachgiebigkeit etwas zurecht gemacht, daß es aussah, als wäre es sein eigener Plan.

Tante Lödchen ichlug die Sände über dem Kopfzusammen.

"An ben — Comerfee?"

"Warum benn nicht?" lachte Papa Nöhring; "kommen Sie boch mit, bas wäre bas allergescheiteste."

"Ist eigentlich ein Gebanke," meinte Herr Major a. D. Bennecke.

Ganz entsetzt aber fuhr Tante Löckhen auf ihn ein. "Aber, alter Mensch! Der Comersee, ber ist ja wohl tausend Meilen von hier! Wir bleiben hübsch, wo wir sind, und gehen im Sommer, wie immer, nach Teplitz."

"Na, also können wir uns im Sommer in Teplits treffen," meinte ber Regierungsrat; "im Sommer soll ich

fo wie fo eine Kur gebrauchen."

So ging das Gespräch herüber und hinüber — aber es flapperte. Wenigstens kam es Schottenbauer so vor. Man lachte — aber die Gesichter der Menschen sahen aus, als ob ihnen das Lachen Muskelschmerzen verursachte. Zum erstenmal, seit er in diesem Kreise verkehrte, hatte er das Gesühl, daß man sich unbefangen stellte, um Besangenheit zu verbergen, als ob die Worte, die er da hörte, nicht den Inhalt der Herzen herausschaufelten, sondern an der Obersläche herumkrizelten, weil in der Tiese etwas war, was man nicht gern berührte.

Was war es benn nur?

Heute nachmittag bei Nöhrings hatte boch noch keine Silbe von der bevorstehenden Reise verlautet? Auch pflegt man es doch einem Hausstande anzumerken, wenn er plöglich aufgelöft, wenn das Haus auf Wochen und Wonate zugeschlossen werden soll? Von dem allem war doch keine Spur gewesen? Und nun mit einemmal dieser Entschluß, der so aussah oder aussehen sollte, als wäre er seit langem gefaßt gewesen, und dazu dies glühende Erröten in Fredas Gesicht — plöglich legte es sich wie ein Alp auf seine Brust.

Thor, der er war — das Bouquet heute nachmittag,

bas Bouquet und seine Liebeserklärung!

Flucht also — vor wem? Mußte er danach fragen? Tausend Meilen weit reisen und, wenn es sein mußte, noch mehr, wenn sie nur da nicht war, wo er war! Denn daß sie es war, von welcher der Plan ausging, das erskannte er nun wohl, indem er sie ansah, indem er ihren

Blick gewahrte, der sonst so ruhig und bewußt auf sein Ziel losging und jett wie ein verslogener Vogel im Zimmer umherstatterte.

Ein dumpfes Wehgefühl flemmte ihm die Bruft gu-

sammen.

Von den Blumen, die er ihr mitgebracht, hatte sie nicht eine angesteckt; von allem, was in solchen Augenblicken süß geheimnisvoll im Auge des Weibes aufsteigt und schamhaft bangend beim Auge des Mannes anfragt, von dem traumhaften Erwachen der Seele, dem schauernden Aufatmen des erwarmenden Leibes, von dem allem war in diesem Weibe nichts. Sine lastende Qual, eine peinigende Unruhe, das war es, was seine Annäherung in ihr erweckt hatte; ein ödes Verstummen, ein krampfhaftes Sichabwenden, das war ihre Antwort auf die Frage, die er schweigend an sie gerichtet hatte, indem er mit zitternder Hand den Blumenstrauß in ihre Hand drückte.

Eine Absage, eine Absage, hinter ber es feine Soff=

nung und Zukunft mehr gab.

Wie eine Erlösung bedünkte es ihn, als man sich endlich von der Tafel erhob, als er aufhören durfte, der gegenüber zu sitzen, die unter seiner Nähe so offenkundig litt.

Nun wurden Zigarren angezündet, und auch das war eine Wohlthat; in die Zigarre kann man hineinbeißen, wenn man nicht sprechen will ober nicht sprechen kann — und wie hätte er sprechen können! Zu wem? Bon mas?

"Das Haus Nöhring wird zugeschlossen — bas Haus Nöhring geht davon —," es war wie ein Sausen in seinen Ohren, aus dem diese Worte immer wieder auf ihn eindrangen.

Hatte er benn etwas verbrochen? Hatte er sich vielleicht so ungeschickt benommen, baß auch Rava Nöhring

boje auf ihn geworden war?

Freilich — wenn man am hellen, lichten Nachmittag in den Blumenladen läuft, ein Bouquet kauft, groß wie ein Wagenrad, und damit vor aller Augen und mit einem Gesicht, wie ein glücklicher Bräutigam, zum Hause Nöhring stürmt — Gott, Gott, Gott, wo hatte er denn Sinne und Gedanken gehabt! Morgen würde es natürlich in aller Munde sein, daß er Freda Nöhring die Blumen gebracht, daß er ihr seine Liebe gestanden, ihr

womöglich einen Antrag gemacht hatte -

Er und einen Antrag! Einen Antrag — worauf? Vielleicht, daß sie ihn heiraten sollte? Ihn, den Referendar ohne Vermögen und Gehalt? Der wahrscheinlich nie im Leben zu Gehalt gelangen würde? Den unscheinbaren, kleinen Kerl, der nichts von allem besaß, was den Mann dem Weibe anziehend und verführerisch macht, dessen ganzer Besitztitel ein Stück war, das man einmal und nicht wieder in Meiningen aufgeführt hatte, und das man nun irgend einmal an irgend einem Theater in Berlin wieder aufführen wollte? Hatte ihm das so den Kopf verdreht? Ihn so die Mutlosigkeit und Verzweislung verzgessen lassen, mit der ihn die böse Nachricht aus Meiningen erfüllt hatte?

D Phantasie! D Wirklichkeit!

Narr, der er war! Narr seiner Phantasie!

Bußte er benn nicht, daß man in dieser Welt Liebe nicht gestehen barf, wenn man nicht zugleich mit bem Heiratsantrage kommt? Daß, wenn man anders thut, wenn man thut, wie er gethan hatte, daß man alsdann

ein Weib kompromittiert?

Und das hatte er ihr angethan! Ihr, der er die Hände unter die Füße hätte breiten mögen! Der schlanke Nacken, dessen stolze Haltung ihn so entzückte, nun würde er sich beugen müssen, wenn sie über die Straße ging und das Gezischel um sich her vernahm; Thränen würde sie weinen, wütende Thränen bitterer Scham, wenn sie von der Straße nach Hause zurückkam!

Und wer hatte ihm das Necht gegeben zu alledem? Sie etwa? Hatte sie ihn mit einem Worte, einem Blick ober einer Gebärde auch nur ermutigt und ermuntert,

heranzukommen? Wahrhaftia — nein!

Gegen ihren Wunsch und Willen hatte er sich an sie herangedrängt, wieder und immer wieder, wie ein Aufstringlicher, wie ein Berrückter, wie ein Kind, wie ein thörichter Narr! Sine brennende Scham zerschnitt ihm das Herz.

Wäre er doch nur wenigstens heute abend nicht hierhergekommen! Das hätte er sich doch sagen können, daß es eine gräßliche Bein für sie sein mußte, nach solchem

Vorgange wieder mit ihm zusammenzutreffen!

Das ganze stolze Siegesgefühl, das ihn heute nachmittag erfüllt hatte, war dahin, als wäre es nie dagewesen. Um liebsten wäre er nach Hause gelaufen, hätte seine Siebensachen zusammengepackt und wäre auf und davon gereist. Dann konnten sie ja ruhig hier bleiben, Papa Nöhring und seine Tochter, die jetzt vor ihm davonliesen, vor dem einfältigen, gefährlichen Menschen.

Er fonnte fein Wort hervorbringen.

Die finstere Stimmung nahm so überhand in ihm, daß sie ihn buchstäblich erdrückte; er hatte gar keine Gebanken mehr.

Die Veränderung seines Wesens war so auffallend, daß Tante Lödchen und die übrigen ihn ganz verdutzt ansahen und nicht wußten, was sie aus ihm machen sollten.

Er merkte das, und je mehr er es merkte, um so verzweifelter machte es ihn, denn er konnte nicht dagegen an, konnte nicht den Unbefangenen spielen, nichts Gleichsgültiges sprechen; die Thränen standen ihm im Herzen, in der Kehle, bis zum Munde und zu den Augen heran.

Die Unterhaltung wurde auf die Art natürlich immer stockender und vertrocknete endlich beinahe ganz. Anzeichen machten sich bemerkbar, daß man demnächst aufbrechen würde — und nun erfaßte es ihn geradezu mit Entsehen, indem er bedachte, daß er mit Köhrings über die Brücke und noch ein weites Stück Weg zusammen gehen müßte. Es gab keinen andern Weg. Das war unmöglich.

Mit einem verzweifelten Entschluß raffte er sich auf, trat auf Tante Löckchen zu und bot ihr aute Nacht.

Sie sah ihn ganz angstvoll an.

"Ich - habe noch zu arbeiten - Sie muffen ent=

schuldigen."

"Rindchen, Rindchen," fagte fie, "ich glaube mahrhaftig, Sie arbeiten zuviel. Das thun Sie ja nicht, bas bekommt Ihnen nicht."

Mit dumpfem Schweigen hörte er ihren wohlgemeinten Rat an, dann ging er zu Herrn Major Bennecke und von

ihm zu dem Regierungsrat.

Als er diesem die Hand reichte und Papa Nöhring zu ihm aufblickte, mußte er mit aller Gewalt an fich halten, um nicht in Thränen auszubrechen. Satte er boch ein Gefühl, als fähe er den alten Mann zum letten= mal im Leben.

Papa Nöhring fühlte seine Hand, die fonst so warm und jest so eisig falt war.

Eine plögliche Sorge überkam ihn.

"Schottenbauer," sagte er, "wir sehen Sie doch noch, bevor wir abreisen?"

Schottenbauer ließ ben Ropf hängen. Er konnte in

biesem Augenblick nicht "Ja" fagen.

"Sie - gebenken auf lange zu verreifen?" fragte er endlich.

"Na — so etwa bis zum Herbst," erwiderte Papa Nöhring mit erzwungener Seiterkeit.

Schottenbauer wiegte bas Haupt.

"Was wollen Sie sagen?" fragte Bapa Röhring, indem er ihm in die Augen fah.

"Ja — sehen Sie — Herr Regierungsrat — solche Referendarien sind eigentlich Nomaden — bis zum Serbste

- wer weiß -"

Er wollte lächeln, aber sein Lächeln wurde ein Buden bes Gesichts; seiner Selbstbeherrschung zum Trote füllten sich ihm die Augen mit Thränen. Mit einem Ruck entriß er bem Regierungsrat die Hand, wandte sich ab, und ohne noch jemanden anzusehen, ohne weiteren Abschieds= gruß stürzte er zur Thur und verschwand.

Eine brückende Stille blieb hinter ihm zurück.

Alle fühlten, daß jener dort in Verzweiflung davon= gegangen war; niemand fragte nach bem Grunde. Mitten unter ihnen faß totenstill und totenbleich Freda Nöhring. Wenn man sie anblickte, ahnte man, daß hier die Erklärung Alle ahnten es, einer wußte es, dieser eine aber schwieg. Und weil er schwieg, fragte man nicht; man mochte fühlen, daß Fragen ihm wehthun würden.

Ein Weilchen harrte man noch aus und blieb zu= fammen. Es war, als wenn Nöhrings ihm Vorsprung laffen wollten. Endlich brachen fie auf, und ber Abschied, ber nun erfolgte, war vielleicht ber bedrückteste, ben bas

Saus Bennecke jemals erlebt hatte.

Als Freda Tante Löckchen lebewohl fagte, legte diese "Kinden," flüsterte sie kopfschüttelnd, "armes Kind= beibe Sande um das schöne, bleiche Gesicht des Madchens.

Fredas Lippen bewegten sich; man hörte kaum, was fie fprach; beinahe aber flang es wie ein "Warum?"

Tante Löckhen fah fie kummervoll an.

"Wenn ich boch einmal ein bischen Mutter bei dir spielen dürfte — möchtest du es mir nicht erlauben? Sm?"

Freda fah ihr mit festem Blick in die Augen. "Ich habe es nie anders empfunden, Tantchen."

Dann beugte fie fich tiefer zu ihr.

"Aber wenn du es auch wirklich wärst — ändern würdest du barum boch nichts."

"Birklich nicht?" fragte Tante Löckchen.

Ein unmerkliches Lächeln ging über Fredas Geficht. "Tantchen," fagte fie, und ihre Stimme hatte wieder ben tiefen, ruhigen Klang gleichmütiger Tage, "Gefällig= feit ift ja eine gute Sache — aber aus Gefälligkeit fein Leben hingeben — das wäre doch ein bischen zuviel verlangt! Richt?"

Sie richtete sich hoch auf und bemerkte Mutter Wallnow, bie möglichst nahe herangetreten war. Ohne sich zu befinnen, ging Freda auf sie zu, so daß Frau Wallnow beinahe erschrak

"Liebe Frau Wallnow, was ich Ihnen noch sagen wollte — missen Sie, was es mit dem Bouquet von heute nachmittag für eine Bewandtnis hat?"

Mutter Wallnow lauschte mit beiben Ohren.

"Der Papa hatte mit Herrn Schottenbauer gewettet, baß sein Stück in Berlin aufgeführt werden würde; Herr Schottenbauer hatte dagegen gewettet, und weil er versloren und nicht gewußt hat, wie er sich abfinden solle, hat er das Bouquet gebracht."

Mutter Wallnow wurde feuerrot. Sie fühlte, daß ihr etwas vorgelogen wurde, und war schlau genug, den

Zweck zu burchschauen.

"Wie — merkwürdig!" stotterte sie endlich hervor. Freda sah ihr mit kühlem Lächeln ganz nahe ins Gesicht.

"Aber es ift so."

Sie wußte eigentlich felber kaum, wie sie auf den Gedanken verfallen war, der Frau die feltsame Erfindung aufzubinden. Dachte sie ernsthaft daran, daß diese ihr glauben würde?

Schwerlich. Aber sie wußte, daß Wallnows die Geschichte mit dem Bouquet weitererzählen würden, und darum gab sie ihnen die Direktive an, in welcher Art sie klatschen

follten.

Mutter Wallnow zeigte ein etwas ungeschicktes Lächeln, nickte aber ganz unterwürfig mit dem Kopfe. Fredas Entschlossenheit hatte ihr Eindruck gemacht.

Freda fühlte es, und nun fing die Sache an, ihr Spaß zu machen; sie fühlte, daß sie Herrin der Lage wurde; ihr war ganz leicht, beinahe fröhlich zu Mute.

Das merkte man ihr an, als sie jest mit anmutigem Lächeln Herrn Major a. D. Bennecke gute Nacht wünschte

und sich bann in ben Arm bes Baters hing.

Als sie mit ihm zur Thür hinaustrat, blieb ber Regierungsrat stehen. Er blickte über das Wasser hinüber, dahin, wo Schottenbauers Wohnung lag.

Beinahe sah es aus, als ängstige ihn etwas — und

so war es in der That. Er sah kein Licht hinter Schottensbauers Fenstern.

War er denn noch nicht nach Hause gekommen? Frrte

er etwa gar in ben Strafen umber?

Jett aber wurde es hell; der Schein der Lampe ergoß sich durch die Fensterscheiben über den Balkon.

"Er ist nach Haus gekommen," murmelte ber alte Mann. Unwillfürlich nickte er mit dem Kopfe, als wollte er dem da brüben "gute Nacht" sagen. Dann wandte er sich und schlug mit Freda den Weg nach der Brücke ein.

Der Abschied von den Wallnowschen Damen ging sehr einfilbig und kurz von statten; schweigend wandelte er,

feine Tochter am Arme, des Wegs dahin.

Freda störte ihn nicht; sie war schweigsam wie er. Aber während er vor Kummer verstummte, schwieg sie, weil ihre Gedanken sie beschäftigten. Und ihre Gedanken

waren nicht trauriger Natur.

Nach dem leidenschaftlichen Durcheinander von Stimmungen und Gefühlen, die heute nachmittag und abend ihre Seele durchstürmt hatten, war jetzt eine große, kalte Ruhe in sie eingekehrt. Kalt allerdings — aber das störte sie nicht; es war das Gefühl, an das sie gewöhnt, in dem sie glücklich gewesen war, das Gefühl der alten Tage. Und so wie in alten Tagen war es ja nun wieder; der Mensch, der sich in ihr Leben gedrängt hatte, war fort, und sie war frei.

Ein tiefer Atemzug schwellte ihre Bruft.

Ja, er war fort. Sie fühlte, daß er es war, daß

er nicht wiederkommen wurde; sie hatte gesiegt.

Daß der Bater darunter litt, dessen war sie sich bewußt, und es that ihr leid, aufrichtig und von Herzen. Aber sie tröstete sich; das würde vorübergehen. Gerade heute hatte sie ja erfahren, wie zärtlich er an ihr hing, und mit doppelter, dreisacher Liebe wollte sie ihm alles ersehen, was er verloren hatte.

Wie schön und bequem wurde sich das machen lassen, wenn sie allein mit ihm auf Reisen war. Ja, ja — die

Bilbenbrud, Schwefter-Seele.

Reise! Das war wirklich ein herrlicher Gedanke gewesen; jest erst fühlte sie gang, wie fehr sie ihr zu statten kam.

Fort von hier! Fort von allem, was hier hemmte, fesselte und brudte! Sinaus in die freie Welt wie die Walkure, die in Lüften reitet, und die kein Band an die Erbe fnüpft.

Das Märchen fiel ihr ein, das der Bater ihr von ber Amazone erzählt hatte, und sie mußte herzlich lachen. Der aute Bapa - auf fie traf es nicht zu, nein. Hinter ihr faß der kleine Bube mit den goldenen Pfeilen nicht;

sie war ftark wieder, ftark und fest.

Darum würde es ihr auch gelingen, den allzu guten und weichen Papa fest zu machen. Seit heute wußte sie ja, wie mächtig ihr Wille über ihn war, wie fie ihren Entschluß zu bem seinigen zu machen verstand. Das mußte festgehalten werden; darum nur jest feine Schwäche von ihrer Seite, keine Sentimentalität!

Alle Welt hatte sich verschworen, ihr ben Menschen aufzudrängen - sie hatte nicht gewollt. Und weil sie nicht gewollt hatte, war es nicht geschehen, sie hatte gesiegt. Sie war die einzige von allen, die einen ruhigen Ropf behalten, die Verhältnisse richtig erwogen hatte, fie war stärker als alle die andern, sie war die stärkste.

Welch ein stolzes Gefühl!

Nun hatte fie die Zügel in Sänden, und nun würde fie die Sachen lenken zum guten und richtigen Ziele; ja, ja.

Wenn sie ihn erst braußen hatte, ben Papa, in fremden Ländern, unter fremden Menschen, bann murbe es ja von felbst dahin kommen, daß er die "Episode Schottenbauer" vergaß. Es mußte ja fo kommen; er mußte ja doch erkennen, daß der Mensch eben eine "Epi= sobe" in seinem Leben gewesen war und nichts weiter. Wenn er es nicht jest schon empfunden hätte, wäre er bann fo leicht auf ihren Plan eingegangen?

Wenn fie von ber Reise gurudtamen, wurde Schotten= bauer vermutlich nicht mehr hier sein, das hatte er ja felbst

angebeutet.

Blieb also nur noch die Frage: ob er, bevor sie abreisten, noch einmal zu ihnen kommen und Abschied nehmen
mürde? Oder ob er vielleicht an den Papa schreiben würde?
Das hätte sie nicht verhindern können. Aber sie glaubte
es nicht. Nach den Erlebnissen von heute würde er keins
von beiden thun, weder herankommen noch schreiben; er
würde verschwinden, sich unsichtbar machen, fort sein. Es
war ja im Grunde solch ein bescheibener, schüchterner
Mensch, vielleicht sogar ein guter Mensch — ja doch, ja —
aber es gibt viel gute Menschen auf der Welt, und darum,
weil jemand gut ist, braucht man ihn noch nicht zu lieben.

So war sie mit dem Bater bis vor das Haus gelangt; Percival hatte sie unterwegs eingeholt. Man trat

ein und trennte sich, um zur Rube zu geben.

Die beiden Männer waren nachdenklich und still; sie begaben sich in ihre Zimmer hinauf. Freda machte, wie es in ihrer Gewohnheit lag, noch einen letzten Rundzgang durch das Haus. Als sie mit dem Lichte in der Hand in den dunklen Salon trat, war der ganze Raum mit einem lieblichen Duste erfüllt.

Das Bouquet stand noch auf dem Tische; die Rosen hatten sich in der Zimmerwärme völlig erschlossen und

atmeten ihren süßen Wohlgeruch aus.

Unwillfürlich fog sie ben Duft ein und blieb vor ber Blumenvase fteben.

Die Rosen ließen ihre schweren Säupter über ben

Rand des Gefäßes hängen.

Niemand hatte nach ihnen gefragt, niemand nach ihnen gesehen; in der Dunkelheit hatte man sie zurücksgelassen; das hatte sie aber nicht verhindert, zu thun, wie die Natur ihnen gebot, und ihre Seele ausströmen zu lassen, gleichgültig, ob jemand danach fragte oder nicht.

Nun war das ganze Zimmer von ihrer Seele durch= haucht, der Raum wie zu einer Art von Heiligtum ge= worden, wie von den Gedanken eines gütigen Herzens

erfüllt, so still, jo füß.

Und das alles hinter sich lassen und hinausgehen zu

sollen in die kalte, fremde Luft der Fremde — war es nicht eine Thorheit eigentlich?

Freda straffte sich auf.

Kam die Sentimentalität ihr doch über den Hals? Sie setzte das Licht auf den Tisch und ging im Salon auf und ab; sie kämpste mit einem Entschluß.

Plötlich trat sie wieder heran, um ihren Mund war

ein falter, harter Zug.

Mit einem Griff erfaßte sie das Bouquet und hob es aus der Base; nun hielt sie es in der Hand und übers legte. Es sollte verschwinden; aber wohin damit?

Sehr einfach - auf ben Rehricht braußen auf bem

Hofe. Da gehören welk gewordene Blumen hin.

Indem sie aber die frische Kühle der Rosenblätter zwischen ihren Fingern spürte, kam es ihr selbst wie ein Hohn vor, daß sie verwelkt sein sollten, und als sie auf den Hof hinausgetreten war, zuckte ihr die Hand zurück, und sie konnte sich nicht entschließen, das Bouquet fortzuwersen.

Sie zürnte wider sich felbst, aber sie konnte nicht. Wie sie so dastand, von niemandem gesehen, in der totenstillen Nacht, kam es ihr vor, als ob sie ein Bersbrechen, beinahe, als ob sie einen Mord begehen wollte. Sie schlüpste ins Haus zurück; das Bouquet war immer

noch in ihrer Hand.

Aber fort sollte es; morgen wollte sie es nicht mehr sehen — also, was machte sie bamit? Endlich entschloß sie sich, raffte ihr Tuch um die Schultern und ging in den Garten hinaus. Rund um den Garten schritt sie herum; Stück für Stück riß sie die Rosen aus dem Bande, das sie umschloß, dann schleuberte sie dieselben eine nach der andern, indem sie zwischen jedem Wurse mehrere Schritte machte, in die Gedüsche, die rund an der Gartenmauer entlang gepslanzt waren. Auf die Art sielen die einzelnen Blumen nicht mehr ins Auge, auf die Art verschwanden sie — als sie zum Hause zurücksehrte, waren ihre Hände leer.

Sie nahm das Licht wieder auf, das sie im Salon hatte stehen lassen, und ging in ihr Schlaszimmer hinauf. Indem das flackernde Kerzenlicht über ihre Hand glitt, blinkte es von Tropfen auf der weißen Haut — die Rosen hatten ihre feuchte Spur hinterlassen — beinahe sah es aus, als hätte jemand auf ihre Hand geweint. Gleichmütig zog sie das Taschentuch hervor und trocknete sich die Hände ab.

# Zweites Buch.

#### Erstes Kapitel.

Das Wetter kam Fredas Entschlüssen zu Hilfe; es wurde warm.

Der Gedanke an eine Reise, der kurz vorher noch etwas abenteuerlich ausgesehen hatte, erschien jest nicht mehr so unvernünftig. Im Hause Röhring erwachte die aanze Unrast, die einem solchen Ereiquisse vorherzugehen

pflegt.

Percival zog singend und pfeisend im Hause umher. Die paar Monate in Berlin konnten ganz nett werden. Vor dem Examen hatte er keine große Angst; er war immer ein sleißiger Arbeiter gewesen; dann im Herbste würde er seine Therese heimsühren und wohlbestallter Asselsor und demnächtiger Regierungsrat im Städtchen sein — Herz, was willst du mehr? Die Koffer wurden aus ihrer Bodenbeschaulichkeit heruntergeholt, auf ihre Haltbarkeit und Fassungskraft geprüft; bald wollte man ans Sinpacken gehen.

Freda war vom Morgen bis zum Abend in Thätigs feit. Ihre Leftüre bilbeten jest einzig und allein Kurssund Reisebücher. Beim Anblick ber Landkarte bekamen ihre Reisepläne immer längere Beine. Die oberitalischen

Seen genügten ihr jest schon nicht mehr. Wenn man einmal in den Frühling hinausreiste, dann auch gleich bis in die Heimat des Frühlings hinein, und das war, nach allem, was sie gehört hatte, die Niviera.

Sie war ja eigentlich noch nie auf Reisen gewesen; nun überkam es sie wie eine Art von Gier, diese ihr so fremd gebliebene Erde kennen zu lernen, mit Siebenmeilen=

ftiefeln darüber hinzufahren.

Dabei strahlte sie von Lebensmut und Freudigkeit, und das war gut, denn sie bedurfte dessen, um den Papa, der immer noch kopfschüttelnd dem allem zusah, bei guter

Laune zu erhalten.

Jeben Morgen erschien sie mit dem roten Baedeker in der Hand, und dann mußte der Regierungsrat Bor-lesungen über die Herrlickkeit der Meeresküste von Genua dis Nizza über sich ergehen lassen. Es gab ja gar nichts Bernünstigeres, als jest in all die Pracht hinunterzu-

bampfen - das mußte er doch einsehen.

"Siehst du, Papachen, und nun habe ich auch den Ort gefunden, der gerade für uns passend sein muß, nach allem, was hier steht: das ist zwischen San Remo und Mentone — wie heißt es gleich" — rasch wurde noch einsmal nachgeblättert — "richtig — ja — nach Bordighera gehen wir, da ist es ruhiger als in San Remo, da sind keine Kranken wie in Mentone, da ist es jedenfalls auch ein ganz Teil billiger — Gott, Papachen" — und sie stürzte mit Küssen über ihn her — "wenn wir da in unser schönen Behaglichkeit sizen und Briese von dem Jungen bekommen — denn alle acht Tage zweimal schreicht du mindestens, Percy, verstanden! — und wenn wir lesen, wie er jeden Tag zunimmt an Weisheit und Verstand — Bapachen, Papachen, sühlst du denn nicht, daß es die reine Wonne alles sein wird?"

Papa Nöhring ließ sich lächelnd von ihr kussen und bachte im stillen für sich, daß er all die Wonne ebenso gut würde genießen können, wenn er hier in seinen alten

vier Pfählen faße und Percivals Briefe lafe.

Aber er hatte nun einmal ja gesagt, und das Mädchen war so glückselig, und er hatte ja erfahren, wie unglücklich sie sein konnte und wie er unter ihrem Leide litt.

Und schließlich regte sich in ihm auch wieder der alte Romantiker. Er dachte an Uhlands Gedicht, das er stets mit Inbrunst gelesen hatte: "Haft du das Schloß

gesehen, das hohe Schloß am Meer?"

Wer weiß — vielleicht stand dort unten am blauen Meere wirklich solch ein Schloß, und er würde es auf seine alten Tage noch zu sehen bekommen, denn er war auch noch nie dort unten gewesen. Seine Phantasie wurde lebendig und zauberte ihm Burgen vor mit Söllern und Altanen, auf denen Könige standen mit goldenen Kronen auf den Köpfen —

Also schließlich — warum benn nicht?

Je näher der Tag der Abreise heranrückte, um so mehr

löste sich die Gemütlichkeit des Hauses Nöhring auf.

Fredas Zimmer glichen dem Warenlager eines Modemagazins. Wenn man auf Monate hinausging, mußte man doch für Toiletten forgen. Percival hatte seine Bücher zusammengepackt; seine Zimmer waren bereits ganz kahl. Ueberzüge bedeckten den Kronleuchter und die Möbel im Salon. Der einzige Raum, der noch underührt geblieben, war das Zimmer Papa Nöhrings. Er sollte so spät wie möglich in seiner Ruhe gestört werden.

Dazu kamen nun die Abschiedsbesuche.

Die Sache war ruchbar geworden; von allen Ecken und Enden strömten die Bekannten herzu, um adieu zu sagen; und wieviel Bekannte man eigentlich hat, merkt man ja immer erst bei solchen Gelegenheiten.

Die Thür stand gar nicht mehr still.

Wallnows hatten sozusagen ihr Standquartier im Hause Nöhring aufgeschlagen, sie gingen gar nicht mehr fort.

Jeben Tag ein paarmal erschien Fräulein Nanettchen. Sie war in einem Zustande beständiger Gerührtheit, so daß Freda ihr den Beinamen "Thränenreservoir" zulegte.

Dabei stellte sie fortwährend Fragen, die Freda langweilten und nervös machten.

"Auf Reisen geht ihr?"
"Ja, du hast's ja gehört."
"Bis an den Comersee?"
"Bielleicht sogar noch weiter."

"Noch weiter?"

"Ja, an die Riviera."

"An die — Riviera! Nein, aber sage mir, einziges

Kind, warum denn nur eigentlich?"

Es wurde Freda unerträglich. Sie ging hinaus und ließ Nanettchen mit den beiden Wallnows beim Kaffee. Diese Spießbürgerei! Welch ein Segen, daß sie daraus hinauskam! Wäre sie nur erst braußen gewesen!

Häufig, wenn auch nicht so oft wie Nanetten, erschienen natürlich auch Benneckes. Auch beren Besuche aber bienten nicht bazu, Heiterkeit in die Stimmung zu

bringen. 3m Gegenteil.

Herrn Major a. D. Bennecke las man die Betrübnis aus den Augen, daß er sich auf solange von seinem alten Freunde trennen sollte; Tante Löckhen ging wie ein schweigender Vorwurf einher. Sagen wollte sie nichts, sie getraute es sich nicht recht, denn sie hatte, wie alle andern, heimlich Angst vor Freda. Aber sie hätte viel zu sagen gehabt, sehr viel, und darum ging sie wie eine mit Vorwurfstoff geladene Kanone umher.

Wäre die Kanone losgegangen, so hätte es einen fürchterlichen Knall gegeben; benn die ganze Geschichte

war doch zu unsinnig und verdreht!

Alle kamen — ein einziger kam nicht. Und daß er nicht kam, das wurde für den Regierungsrat Nöhring allmählich zu einem Gegenstande nagenden Kummers.

Daß er nicht gleich nach jenem bösen Abend erschien, das begriff er; auch die nächsten Tage noch hielt er gebuldig aus. Aber nun ging ein Tag nach dem andern um, nun rückte die Abreise näher und näher — und Schottenbauer kam noch immer nicht.

Würde er überhaupt noch kommen?

Zwei Menschen waren im Hause, die sich das fragten, der eine voll Sehnsucht, die andre voller Angst, der eine von Tag zu Tag trauriger, die andre täglich aufatmender. Sie hatte ihn also doch richtig beurteilt, er machte sich

unsichtbar, er war nicht mehr ba.

Percival war mit sich und seiner Zukunft und seiner Therese beschäftigt; Papa Nöhring und Freda vermieden es, das Gespräch auf Schottenbauer zu bringen, es war, als wenn sie sich voreinander scheuten; so kam es, daß sein Name nicht mehr genannt wurde, daß er verhallte und verschallte, — "wie eine Episode im Leben der Familie Nöhring", sagte sich Freda, und sie bestätigte sich, daß es so das Richtige sei.

Von Benneckes war auch nichts über ihn zu erfahren; Schottenbauer war feit bem bewußten Abend auch bei

ihnen nicht mehr erschienen.

So setzte benn ber Regierungsrat seine letzte Hoffnung barauf, daß er ihm vielleicht noch einmal bei einem Spaziergange begegnen würde — die Hoffnung erfüllte sich nicht. War es Zufall, war es Absicht — Schottenbauers Wege kreuzten sich mit dem seinigen nicht mehr.

War er überhaupt noch in ber Stadt?

Ja, er war noch da. Wallnows hatten festgestellt, daß er nach wie vor auf das Gericht kam, und wenn der Regierungsrat jenseit des Flusses entlang ging, sah er

bas Licht in ber einsamen Stube.

Jebesmal, wenn er besselben gewahr wurde, verlangsamte sich sein Schritt, damit er den Lampenschimmer lange sehen könnte, lange. Wie tief er den seltsamen Menschen ins Herz geschlossen hatte, das fühlte er jett erst mit ganzer Macht.

Es kam ihm ber Gebanke, ob er nicht einmal zu ihm herangehen, ihn aufsuchen sollte in seiner Wohnung.

Aber ein peinliches Gefühl hielt ihn zurück.

Wenn er boch nun einmal nicht mehr kommen wollte — und bann — was hätte er ihm eigentlich sagen sollen?

Konnte er ihn mit gutem Gewissen auffordern, noch

einmal zu ihnen zu kommen?

Daß er Freda damit keinen Gefallen gethan hätte, das wußte er ja doch — und so komisch es war, seitdem er seiner Tochter mit dem Reiseplane nachgegeben hatte, fühlte er sich ein wenig unter ihrem Pantossel.

Konnte er ihm zumuten, noch einmal mit der zu=

sammenzukommen, die ihn von sich stieß?

Und andrerseits — zu ihm gehen und ihn nicht auffordern, noch einmal zu ihnen zu kommen, das war ja auch wieder nicht möglich.

Also ließ er den Gedanken fallen; mit einem Seufzer

begrub er ihn in ber Bruft.

Alter Phantast, ber er war — er wischte sich mit dem Taschentuche über die kahle Stirn — zu was für einem Märchen hatte er sich da einmal wieder die Zukunft

ausgebaut!

Diesen Menschen seinen Sohn nennen zu können — biesen Menschen, der vor ihm aufgegangen war wie seine eigene in Verklärung wiedergeborene Jugend, ihn mit sich verbunden zu wissen durch ein so schönes, liebliches Band, durch die Hand seines geliebten Kindes — wie schön war der Gedanke gewesen — wie traurig brach er entzwei.

Armer alter Mann — armer alter Phantaft!

Jett waren die Reisevorbereitungen so weit gewachsen, daß sie auch in die bisher noch unentweihte

Stube bes Regierungsrats hineingriffen.

"Papachen," sagte Freda, "heute gehe ich an beinen Koffer. Deine Kleiber, Wäsche und was bazu gehört, besorge ich; aber was du an Büchern, Papieren u. s. w. mitnehmen willft, das mußt du selbst hineinthun."

Der Roffer stand aufgeklappt auf dem Flur neben Papa Nöhrings Zimmerthür; im untersten Fache war ein Raum für die Bücher und Schreibereien freigelassen.

Bapa Nöhring schaute sinnend hinein.

Ja, ja — er murbe seine Bücher selbst hineinlegen. Als Freda im Laufe bes Nachmittags zu bem Koffer zurückkehrte, fand sie, daß er seine Sache besorgt hatte. Mehrere Bücher lagen im unteren Fache und unter ihnen, in Zeitungen eingewickelt, mit einem Bande zussammengebunden, ein ziemlich dickleibiger Stoß von Papieren.

Die Neugier plagte sie, nachzusehen, was ber Papa

da alles mit sich nahm.

Ohne das Band zu lösen, öffnete sie ein wenig den Zeitungsumschlag und lugte darunter; es waren die beiden Dramenmanustripte Schottenbauers, sein Brief und seine

Telegramme; das ganze "Archiv".

Sine glühende Köte schoß ihr in die Schläfen; mit scheuen Blicken sah sie sich um; sie hatte ein Gesühl, als wäre sie bei ihrem Vater eingebrochen und hätte das Geheimnis seines Herzens entwendet. Haftig und geräuschslos streifte sie die Papiere in die Umhüllung zurück, dann packte sie seine Kleidungsstücke darauf, seine Wäsche, sein Waschzeug, recht viel Sachen, recht viel, wie man einen Gedanken, an den man nicht denken will, unter andern Gedanken begräbt, wie man die Stimme des Gewissens unter einem Wortschwall erstickt.

### Zweites Kapitel.

Ein leuchtenber, verheißungsvoller Aprilmorgen war es, an dem die Familie Nöhring auseinander ging.

Papa Nöhring und Freda fuhren zu früher Stunde auf den Bahnhof; Percival sollte am Nachmittag nach Berlin übersiedeln. Er gab ihnen zur Abfahrt das Geleit.

Wallnows hatten natürlich auch dabei sein wollen, aber Freda hatte es abgelehnt. "Sie könnten durchaus nicht verlangen, daß Frau Wallnow so früh aufstände"— in Wahrheit wollte sie mit dem Jungen beim Abschiede allein sein. War es doch das erste Mal, daß sie auf längere Zeit von ihm ging.

Im Wagen saßen sie nun beieinander, die drei Menschen. Papa Nöhring sinnend und beinahe wehmütig, Bercival nachdenklich, Freda heiter, redselig, ein Lächeln

auf ben Lippen.

Ob es ihr so ganz von Herzen kam? Wer wollte es sagen! Wenn sie aber einen Kummer empfand, so war es kein andrer als der, daß sie den Heißsporn nun solange nicht sehen sollte. Im Wagensitze vorgebeugt, hielt sie seine Hand in ihren Händen und blickte ihm in die Augen.

"Alfo, nicht mahr, Junge, du schreibst gleich? sobald

du nach Berlin gekommen bist?"

Er würde gleich schreiben, ja, ja.

"Poste restante Bordighera? Damit wir den Brief womöglich schon vorfinden, wenn wir ankommen?"

"Postlagernd Bordighera, ja, ja."

"Und dann alle Wochen zweimal? Nicht?"

-Na — ob es nun gerade so oft sein würde, das wußte er selbst noch nicht, aber sie würden schon Nachricht von ihm bekommen, über ihn selbst und über alles,
was sie interessierte. Freda verkniff ein Lächeln zwischen
den Lippen. Was sollte sie interessieren außer ihm?

Indem sie so mit ihm und dem Bater zusammensaß, hatte sie beinahe vergessen, daß er verlobt war, daß es eine Therese Wallnow auf Erden gab. Die Liebe zu dem Bruder stand wieder wie eine heiße Sonne in ihrem Herzen und brannte jede andre Empfindung zu Asche.

Nun war der Bahnhof erreicht, nun kam der wirk-

liche Abschied und das Leid der Trennung.

Alle drei wurden weich.

Ueber Percivals Backen rollten ein paar dicke, gutmütige Thränen; Fredas Augen blitten und funkelten wie Blumen, auf denen der Tau liegt; das Gesicht des Re-

gierungsrats zeigte eine tiefe Rummerfalte.

Er umarmte den Sohn mit väterlicher Zärtlichkeit; bann schlang Freda die Arme um Percivals Hals und füßte, füßte und füßte ihn. Ihr Gesicht war leichenblaß. Dann riß sie sich los und stieg in das Coupé.

Bevor der Papa ihr folgte, nahm er Percival noch einmal beiseite.

"Wenn bu von bem Schottenbauer etwas erfährft.

bann ichreib es mir - hörst bu?"

Percival versprach es mit einem Händebruck. Die Abrede war fo leise, so hastig zwischen beiben getroffen worden, als handelte es sich um ein Geheimnis, beinahe um eine verbotene Sache.

Bapa Nöhring schlüpfte zu seiner Tochter in das Coupé; die Thur schlug hinter ihm zu; ein schrilles Pfeifen-fignal — "Abieu Percy!" "Avieu Freda, adieu Papa!" Und der Zug trug sie hinaus aus der engen, kleinen

Stadt in die weite, große Belt.

Es war beschlossen gewesen, über Franksurt a. Dt. und Basel in einem Zuge bis nach Genua hinunterzu= fahren. Bapa Nöhring felbst hatte barauf bestanden.

Er wollte sich unterwegs nicht aufhalten, wollte rasch an den Ort der Bestimmung gelangen, damit er sich bort alsbann häuslich einrichten und niederlassen konnte. Er mußte stillsigen konnen, wenn er bas Leben genießen follte.

Als man jedoch am Abend in Frankfurt ankam, fühlte ber alte Mann sich so angegriffen, baß man die Fahrt unterbrechen und die Nacht im Gasthofe zubringen nufte.

"Sabe mich doch für junger gehalten, als ich bin." fagte er lächelnd. Es war ein etwas müdes Lächeln.

Freda schlug vor, ben nächsten Tag in Frankfurt zu bleiben, damit der Papa sich ausruhen könnte. Aber er wollte bavon nichts wissen. Es war wie eine Unruhe in ihm, rasch ba hinunter zu gelangen; beinahe wie jemand, ber sich ein Schickfal heraufbeschworen hat und nun wenigstens rasch bis ans Ende besselben gelangen will.

Am nächsten Morgen ging es weiter.

In Bafel erreichten sie die Gotthardbahn, und nun that sich vor den beiden Menschen die ungeheure Bracht auf, durch welche ber Zug sie mühelos dahintrug.

Staunend wie ein Rind faß Freda am Fenfter bes

Wagens, und der Regierungsrat, der diese Triumphstraße ber menschlichen Kraft auch noch nicht besahren hatte, saß ihr mit kaum geringerem Staunen gegenüber.

Am Nachmittag überschritten sie die Grenze von Italien. Es war das erste Mal in ihrem Leben, daß Freda

eine andre Sprache als die deutsche vernahm.

Tief in ber Nacht kamen sie in Genua an.

Hier wurde ausgestiegen, hier follte Station gemacht werden. In einem offenen Wagen fuhren sie durch die Stadt, die schon ganz ausgestorben war und im Schlafe lag.

Mit weit aufgerissenen Augen blickte Freda nach rechts und links; zum erstenmal in ihrem Leben sah sie italienische

Paläste.

Hie und da war eines der großen Bogenthore noch geöffnet; dann verlor sich ihr Blick in einem Gewirr von

Marmortreppen, von Säulenhöfen und Garten.

-Sie wagte kaum, nach Haus zurückzubenken, an die kleine norddeutsche Stadt, aus der sie kam, die ihre Heinat war. Der Abstand war zu ungeheuer. Sie war ja wohl manchmal in Berlin gewesen, aber was war auch Berlin gegen das, was sie hier sah!

Indem sie weiterfuhren, drang ein Brausen und Rauschen, erst fern, dann näher und näher an ihr Ohr. Der Gasthof, in dem sie abzusteigen gedachten, lag am

Hafen; sie näherten sich bem Meer.

Jest bogen sie um eine Straßenecke, und in bem Augenblick tauchte vor ihren Augen, wie ein wiegender Wald, die unendliche Masse der Schiffsmasten auf.

Die See war unruhig geworden; die Schiffe stiegen auf und nieder; das Tauwerk knarrte und ächzte, und braußen an den Hafenmolen donnerte die brandende Flut.

Freda war beinahe froh, als sie den Sasthof erreicht hatten und in ihre Zimmer gelangt waren; der Uebergang aus der stillen Enge, darin sie gelebt, in die neue, dunkle Weite war zu plöglich; vielleicht kam auch die Abspannung infolge der langen Fahrt hinzu — sie fühlte sich schier überwältigt und erdrückt.

Dem Bater schien es ebenso zu ergehen. Mit hastigem Gutenachtkuß trennten sie sich und begaben sich eilends zur Ruhe.

Lange aber bauerte ihre Ruhe nicht, benn kaum baß ber Tag angebrochen war, weckte fie ber geradezu brüllende

Lärm, der vom Safen herauf erscholl.

Dann kam die italienische Sonne und lugte mit brennenden Augen durch Spalten und Jugen der hölzernen Fensterläden herein, neugierig, als wollte sie sich die beiden komischen Kleinstädter ansehen, die da aus dem barbarischen

Norden herzugereift gekommen waren.

An Schlafen war für Freda nicht mehr zu denken; lange bevor der Papa sich erhob, lag sie schon im offenen Fenster und blickte auf das quirlende Leben hinunter, das sich da vor ihr entfaltete. Solche Bilder hatte sie noch nie gesehen, solche Töne noch nie gehört. Das war

wirklich die Fremde.

Es war ihr zu Mute, als müßte sie eine andre Natur anziehen, sich andre Organe anschaffen, um die Aeußerungen dieses Lebens in sich aufnehmen und ertragen zu können. Markerschütterndes Getöse von den Schissen — ohrenzerreißendes Geschrei von Straßenverkäusern, die ihre Waren verkündeten. Wagengerassel und die anseuernden Zurufe der Maultiertreiber.

Und von all ben Stimmen, die da zu ihr hinaufs bonnerten, krächzten und quiekten, nicht eine, die sie vers stand: fremde Menschen, fremde Sprache und Worte.

alles und alles fremd.

Zu ihrer Rechten türmten sich die kahlen Berge, die die Stadt umlagern, und unwillkürlich flogen ihre Gesbanken über sie dahin. Da oben, weit hinter den Bergen, lag die Heimat und ihr stilles Haus.

Wie anders klopfte dort oben der Frühling an

Fenster und Thüren als hier!

Hier kam er wie ein glutäugiges Weib, mit ents blößter Brust und entfesseltem Haar — dort oben wie eine keusche Maid, die mit weißen, zierlichen Füßen durch die betauten Wiesen schreitet, Beilchen auf ihrem Wege pflückt und sie ben schlummernben Menschen lächelnd auf bie Betten wirft.

Wie manchmal, wie unzähligemal, wenn die Frühlingsmorgensonne zu ihr hereinblickte, war sie aufgestanden, früher als alle andern Hausbewohner, hatte sich angekleidet und war hinuntergestiegen in den jungen Morgen, in den taubesprengten Garten. Wie still war es da. Wie selig

ging es sich im Garten auf und ab!

Nur der Amseln fröhliches Kauderwelsch ertönte aus den Bäumen, und weil sie die schwarzgesiederten Schwäßer so lieb hatte, brachte sie jeden Morgen ganze Hände voll Brotkrumen mit, die sie ihnen auf den Rasenplatz inmitten des Gartens streute. Und dann, wenn der neunzehnte April gekommen war, dies heimliche Lauschen und Erwarten — denn am neunzehnten April, pünktlich wie nach dem Kalender, kamen ja die Nachtigallen. Wenn sie dann einige Tage von der Wandersahrt gerastet hatten, singen sie an, zu singen, und im Nöhringschen Garten war eine, die jedes Jahr dort einkehrte.

Jedes Jahr geschah es alsdann, wenn Papa Nöhring eines Morgens zum Frühstück herunterkam, daß Freda ihm ganz erregt entgegenstog: "Papa, Papa! die Nachtigall

ift gekommen!"

Und jedesmal, bevor sie noch etwas zu sich genommen, eilten sodann alle drei Nöhrings an die Gartenthür und standen und lauschten, bis ein slüsterndes "Ja, da ist sie" Fredas Botschaft bestätigte, und jedesmal war es wie ein Familiensest im Hause Nöhring.

Dieses Jahr würde sie nun auch kommen, die Nachtigall, der Tag rückte heran — und niemand würde ba

fein, sie zu empfangen.

Lom Fensterbrette, auf dem sie mit beiden Armen aufgestützt lag, ruckte Freda empor.

Was follte denn bas alles heißen?

Nichtsnutige Sentimentalität, die ihr im Blute steckte! Heimweh wohl gar? Nach was? Nach wem? Nach Wildenbruch, Schwester-Seete. Therese Wallnow vielleicht? und ihrer Mutter? und ihren roten Ohren?

Ober nach Nanettchen mit den kurzen, dicken Fingern

und dem Thränenreservoir? Pah!

Eben hatte sie ihren Willen durchgesett, eben war sie frei geworden, und da kamen ihr solche Gedanken!

Solche Gebanken hier, in einem Lande, wo man von Sentimentalität nichts wußte, das Wort wahrscheinlich gar nicht kannte! Wo die Leute sich unter die Bäume stellen, nicht um dem Gesange der Nachtigallen zu lauschen, sondern um sie vom Baume zu schießen, in der Psaune zu braten und aufzuessen.

Sie lachte vor fich bin.

Zu Hause, wenn sie das von den Italienern erzählen hörte, war es ihr ganz abscheulich erschienen — ah bah — sie raffte mit beiden Händen das lange Haar, das noch aufgelöst um ihren Scheitel hing, zusammen und warf es in den Nacken zurück — andre Länder, andre Leute; andre Leute, andre Sitten — mußte denn alles überall so sein wie bei ihr zu Hause? Reineswegs.

Und wenn man in andre Länder kommt, so muß man eben die Kleinstädterei abthun, die dumme, enge, nordbeutsche Kleinstädterei, und die Augen aufmachen und sich Land und Leute ansehen — jawohl — ansehen, auch

wenn man babei Dinge sieht —

Sie war vom Fenster zurückgewichen bis in den Hintergrund des Zimmers, denn soeben hatte sie da unten ein Schauspiel erblickt, wie sie es früher und zu Hause freilich noch nie gesehen hatte.

Gerade unter den Fenstern des Gasthofes, am Bollwerk des Hafens, lag ein Kohlenschiff; Arbeiter waren

beschäftigt, die Kohlen auszuladen.

Der Hitse wegen hatten sie sich bis auf die Beinkleider entblößt, so daß sie beinahe nackt einhergingen. Bei dem Anblick war Freda zurückgefahren; nun

Bei dem Anblick war Freda zurückgefahren; nun stand sie schamrot so weit hinten im Zimmer, daß sie die Männer nicht sehen konnte.

Ein brolliger Kampf entstand in ihrem Innern.

"Kleinstädterei! Deutsche Simpelei und Prüderie!" So schalt sie sich, so spornte sie mit Verstandeszgründen ihr Gefühl — aber das arme Gefühl kroch wie ein Schulmädchen, das sich vor Schlägen fürchtet, in sich zusammen —

"Nein, bitte, nein! nicht ans Fenster geben, nicht

hinuntersehen!"

Sie biß die Zähne aufeinander.

"Jett gerade wird ans Fenster gegangen!"

Plöglich aber drangen ihr die Thränen in die Augen,

und fie brach in ein nervofes Weinen aus.

Sie wollte ja nicht weinen! Sie ging im Zimmer auf und ab, schwang die Arme, griff sich ins Haar und warf es wieder und wieder in den Nacken zurück. Aber die elenden schwachen Nerven waren stärker als der starke Verstand, und die arme Walküre mußte weinen und weinen, dis daß sie sich ausgeweint hatte und mit dem nassen Schwamm sich das verweinte Antlig kühlen konnte.

Während des Ankleidens überlegte fie, warum sie

eigentlich geweint hatte.

Sie fand keine Antworf, wenigstens keine bestimmte; nur ein dumpfes Gefühl war da in der Herzgegend, und bei dem wollte sie nicht anfragen. Es war, als fürchtete sie sich vor der Antwort, als würde es heißen: "Der An-

fang ist nicht gang so, wie er hätte sein sollen.

Jett aber waren die Augen wieder klar gewaschen, das reiche blonde Haar zierlich auf dem Haupte geordnet; im Spiegel ihr gegenüber stand die schlanke, schöne Freda — der stolze Nacken suhr empor, mit der kurzen Bewegung, die ein gewisser Jemand da oben hinter den Bergen so abgöttisch liebte — "ach was! es wird besser werden, immer besser und ganz gut!"

#### Drittes Kapitel.

Als sie mit bem Vater beim Frühstud zusammensaß, konnte sie sich nicht verhehlen, bag er nicht zum besten

aussah.

Er schien müde und abgeschlagen; er aß und trank, aber mehr aus Pflichtgefühl, wie es schien, als mit herzhaftem Appetit.

Sie streichelte seine Hand. "Gut geschlafen, Papachen?"

Der Regierungsrat lächelte, mit feinem gewohnten gutmütigen Lächeln.

"Na — er hatte schon besser geschlafen, um die

Wahrheit zu gestehen -"

Dann legte er seine Sand auf die ihrige.

"Aber ängstige bich nur nicht."

Haum bewußt.

"Bann fahren wir benn weiter?" fragte er, indem

er sich in den Stuhl zurücklehnte.

Freda blidte auf.

"Wollen wir uns benn Genua nicht ein bischen ansehen?" "Ja, ja, freilich — man kann doch nicht so an den Sachen vorübergehen."

Er nickte wie jemand, der die Unabwendbarkeit einer

Pflicht anerkennt.

"Dann mußt du aber die Führung übernehmen," fuhr er lächelnd fort; sein Lächeln sah aus, als wollte er sagen: "Du hast ja überhaupt die Führung."

"Bift bu über Genua unterrichtet?"

Das war Freda nur in sehr geringem Maße. Aber sie hatte ja den roten Ariadnefaden bei sich, den Baedeker.

Sie klopfte auf das Buch.

"Der hier wird uns schon sagen, was und wo wir zu suchen haben. Ich schlage vor, Papachen, du setzt dich jetzt still hin und rauchst beine Zigarre; währenddessen lese ich hier unser Pensum nach und dann gehen wir los."

Papa Nöhring war es zufrieden. Während seine Tochter sich über den Baedeker hermachte, setzte er sich in einen Schaukelstuhl, zündete seine Zigarre an und rauchte träumerisch vor sich hin. Es war ihm ganz recht, daß sie von ihrer Lektüre lange in Anspruch genommen wurde. In dem kühlen, weiten Salon zu sitzen, war gut, besser als da draußen die Hitze und der Lärm. Hier war Ruhe—und er brauchte Ruhe.

Endlich war es so weit, daß man sich auf den Weg machen konnte, und nun wurde es ein schöner, aber auch

sehr heißer und anstrengender Tag.

Nachmittags kam man zurück. "Es ift noch vieles, was wir nicht gesehen haben,"

meinte Freda.

"Aber nur heut nicht mehr," wehrte der Regierungsrat ab. Also blieb man noch den nächsten Tag. Und weil der alte Mann nicht ermüdet werden durste und nicht zuviel auf einmal sehen sollte, auch noch den dritten und den vierten. Nun aber ließ es ihm keine Ruhe mehr; er wollte fort nach dem Bestimmungsorte, nach Bordighera.

Wenn er die kahlen Bergwände ansah, von denen die Sonnenstrahlen wie Pfeile abprallten, um sengend auf die Menschen herniederzufallen, zauberte ihm seine Phantasie, wenn er an Bordighera dachte, einen Ort voll tiefer, schattiger Ruhe vor, einen Ort voller idyllischen Behagens, der mehr und mehr und ohne daß er es merkte, die Gestalt des Gartens annahm, wo die Amseln sangen und die Nachtigallen, des heimatlichen, des Röhringschen Gartens.

Endlich also, am fünften Tage, saß man wieder im Eisenbahnzuge, und nun fuhr man in mehrstündiger Fahrt den Küstenweg entlang, auf der einen Seite das Meer, das wie ein unermeßlicher, blendender Schild lag, auf der andern Seite die Berge, kahl und sonnenverbrannt wie

die Berge bei Genua.

"Daß man auch gar kein Grun zu sehen bekommt!"

stöhnte Papa Nöhring leise.

Freda, den unfehlbaren Baedeter in der Sand, tröftete

ihn. "In Borbighera find Palmen, Papachen, wirkliche, echte Balmen."

"Balmen — so so."

"Ja, und Delbäume in ganzen Wälbern, und Cy-pressen."

"Wälder?" meinte ber Regierungsrat, "na — bas

ist gut."

Er bachte an seinen hochstämmigen Kiefernwald zu Hause, an die Sichenwaldungen und Birkenalleen bei der heimatlichen Stadt. Er sprach es nicht aus, um die Tochter nicht zu betrüben, aber er sehnte sich nach seinen grünen deutschen Bäumen. Am Nachmittag kam man in Bordighera an.

"D Papa," rief Freda, als sie ausgestiegen waren,

"fieh, wie herrlich! Die Berge!"

Sie deutete in die Ferne, wo man die schneebedeckten

häupter ber Seealpen zur Rufte hinunternicken fah.

Es war allerdings ein großartiger Anblick; der Regierungsrat bestätigte es mit stummer Gebärde. Dann sah er sich um, als ob er etwas suchte.

"Bo ift benn nun — ber Balb?" murmelte er

halblaut.

Freda deutete auf die Bergabhänge gerade vor ihnen.

"Aber so sieh doch nur!"

Die Abhänge waren in der That mit dichten Baummassen bestanden; nur daß die Farbe des Laubes eine andre war, als an die er gewöhnt war. Es war nicht das hellleuchtende Grün der nordbeutschen Bäume, sons bern ein stumpfes Graugrün.

Bapa Nöhring hielt die Augen barauf gerichtet.

"Was find benn bas für Bäume?"

Seine Frage klang beinahe, als wollte er sagen: "Das

sind ja gar keine echten."

Freda vermochte keine Auskunft zu geben; aber ber Portier des Hotels, ein Schweizer, der auf den Bahnhof gekommen war und sie in Empfang genommen, hatte die Frage gehört.

"Das sind Delbäume," unterrichtete er ben Regie- rungerat.

"So — so," erwiderte dieser, "also — die Del=

bäume."

Jedes der langgezogenen Worte enthielt eine Kritik. Freda war anfänglich auch durch den ersten Anblick der Delbäume etwas enttäuscht gewesen, nun aber raffte sie sich auf.

"Komm nur, Papachen," sagte sie lachend, "morgen, wenn wir darunter spazieren gehen, werden sie dir schon

gefallen, die Delbäume."

Sie schlang ihren Arm in ben seinen, und von bem Portier geführt, machten sie sich auf den Weg nach bem Hotel.

Der Sasthof war ein stattliches Sebäude, am Bergabhange prächtig gelegen. Als sie aber vor demselben ankamen, ersuhren sie, daß das Haus von oben bis unten

mit Gaften befest war.

Des Reisens unkundig, wie sie beide waren, hatten sie versäumt, sich brieflich ober telegraphisch Zimmer zu sichern. Nun mußten sie mit dem vorlieb nehmen, was noch übrig blieb; und das war nicht eben viel. Zwei kleine Räume im obersten Stock, durch den Flur voneinander getrennt, das eine nach vorn, nach dem Meere hinaus, das andre auf den Garten hinter dem Hotel hinausgehend und über den Garten hinweg den Ausblick in die Delbäume des Bergabhanges gewährend.

Papa Nöhring wählte dieses Zimmer für sich; das leuchtende Meer hatte ihn heute während der ganzen Fahrt geblendet; er scheute sich davor. So richtete er sich hüben und Freda drüben ein. Kaum daß sie damit fertig waren, rief die große Hotelglocke zur Mahlzeit in

ben Speisesaal.

Papa Nöhring wäre am liebsten gar nicht hinuntergegangen. Wieder die Treppen hinab und dann wieder hinauf — er war so müde — aber um Fredas willen

mußte es doch sein.

In dem großen, strahlend erleuchteten Speisesaal waren die Gäste des Hotels in Scharen versammelt; an einer der langegestreckten Tafeln erhielten Freda und der Bapa ihre Pläge.

Freba wurde etwas verlegen, als sie die Augen der Herren und Damen auf sich gerichtet sah, die die neuen Ankömmlinge musterten. Und ihre Verlegenheit wuchs, als sie rings um sich her fremde Sprachen vernahm. Französisch, Englisch, Italienisch — aber nirgends Deutsch. Kein deutsches Wort. Das Gefühl der Fremde drang mit aller Bucht auf sie ein. Sie dünkte sich ganz verlassen, und dem alten Papa an ihrer Seite erging es offenbar nicht anders.

Nur leise slüsternd magten sie, sich miteinander zu unterhalten, benn als echte Deutsche fühlten sie eine Berelegenheit, beinahe eine Scham, ihre Muttersprache laut vor ben Angehörigen andrer Nationen ertönen zu lassen.

Der Wirt des Hotels, ein freundlicher Deutschschweizer, begrüßte sie, indem er hinter ihre Stühle trat, und drückte ihnen sein Bedauern aus, daß er sie vorläufig

nicht beffer hatte unterbringen können.

"Ja — und die Herrschaften träfen es insofern übel — im Winter, da wären immer viel Deutsche da, wären auch diesen Winter dagewesen, aber um diese Jahreszeit würde es ihnen meistens schon zu warm, da gingen sie fort, und da kämen dann hauptsächlich Gäste aus Italien und Frankreich."

Freda lächelte ihm Dank. Ein Mensch doch, der mit ihnen sprach; sonst hätten sie ja wirklich wie wilde Tiere

bagesessen.

Papa Nöhring hatte schweigend zugehört. Lauter Nachrichten, die ihm nicht gefielen.

Er würde niemand haben, mit dem er sich unterhalten konnte; außerdem war es für Deutsche hier zu heiß;

und gerade in die Sitze reiste er hinein.

Zu dem allem kam noch etwas, was der Regierungsrat weniger empfand als seine Tochter, diese aber beinahe peinlich. Die Toiletten ber Damen, die an der Tafel um sie her saßen, waren der Luxus selbst, kostbar im Stoff, eleaant und vielkach reizend im Schnitt.

Freda hatte Blick für so etwas; im Geiste stellte sie Bergleiche zwischen ihrer Erscheinung und der ber Tisch=

genoffinnen an.

Dabei kam sie zu wenig erfreulichen Resultaten.

Heute war sie noch im Neisekleid, und die hellgraue Bluse mit dem gleichfarbigen, etwas dunkleren Unterkleide schmiegte sich ihrer schlanken Gestalt auf das glücklichste an und stand ihr allerliebst.

Heute ging es noch — aber morgen?

Sie konnte boch nicht stets im Neisekleibe bei Tafel erscheinen; die fremden Damen waren ja geradezu in Salontoilette.

Im Geifte überschlug fie bas Inventar von Kleibern,

bas sie im Koffer mitgenommen hatte.

- Es waren mehrere, und als sie sie zu Hause ein= packte, waren sie ihr ganz schön, sogar recht schön er= schienen.

Aber freilich — zu Hause!

Sie bohrte mit der Fußspitze in den Fußboden. Ein Nest war's, in dem sie da oben gelebt hatte! Und der

Geschmad baselbst erbärmlich!

Im Vergleiche zu Therese Wallnow und ben andern Damen dort oben ging sie ja wie eine Prinzessin einher — im Vergleiche zu diesen Französsinnen und Italienerinnen erschienen ihre schönen Gewänder ihr wie Plunder.

Wie ein Saubenftock murbe sie unter ihnen sigen,

wie eine komische Figur.

Wer weiß, was für Bemerkungen da rings in den

fremben Sprachen über fie gemacht werden würden.

Fatal — fatal — sie mußte sich wirklich Mühe geben, um ihre Mißstimmung nicht sichtbar werden zu tassen und das freundliche Lächeln auf dem Angesichte zu bewahren, das die Gesellschaft verlangt. Endlich war die reichhaltige Speisekarte zu Ende getafelt; man erhob sich.

Indem Papa Nöhring aufstand, machte er den Zunächststigenden seine Verbeugung, um ihnen nach deutscher Sitte gesegnete Mahlzeit zu wünschen. Freda bemerkte, daß man seinen Gruß einigermaßen überrascht ansah und kaum erwiderte. Das ärgerte sie wieder. War der schlichte alte Mann diesen Leuten etwa nicht gut genug?

Sie wußte eben noch nicht, daß man in andern Ländern die schöne deutsche Sitte nicht kennt, sich gesegnete Mahlzeit zu wünschen, daß andre Nationen es vorziehen, sich stumm an den Tisch zu seben und stumm wieder auf-

zustehen.

Als sie am Arme des Vaters den Speisesaal verlassen hatte und auf die Terrasse vor dem Hotel getreten war, wo jest die Kühle des Abends sich niedersenkte und eine köstliche Luft vom Meere dahergeweht kam, wurden sie vom Wirte aufgesucht, der ihnen einen Brief überreichte, der für Herrn Regierungsrat Nöhring eingelausen war und auf der Post gelegen hatte. Freda nahm ihm den Brief ab — allmächtiger Gott — die Freude!

Rrampfhaft drückte sie den Arm des Baters.

"Papa" — sie hielt ihm das Couvert vor die Augen —

es war Percivals versprochener Brief.

Von Haufe war sie fortgelaufen, um die Heimat los zu werden — und die erste, volle, aufrichtige Freude, die sie seitdem empfand, war jest dieser Brief, dieses Stück

Beimat, das fie in Banden hielt.

Wie inkonsequent schon wieder, wie thöricht und sentimental — aber sie fragte nicht danach, ob es das alles war, sie empfand nur die Freude, die große, geradezu erlösende Freude. Nicht nur, weil er von Percival kam, der Brief, nein, nein, sondern daß er aus Deutschland kam, das war es, was sie so aufatmen ließ aus tiesster Brust.

Wie der Poststempel "Berlin" sie vertraut ansah! und die roten deutschen Briefmarken auf dem Couver!!

Mitten unter all biefen Menschen, beren Lachen, Plaubern und Scherzen sie nicht verstand, ein beutsches

Wort — mitten in dieser fremden Welt, die ihr herzlos erschien, weil sie den Schlüssel zu ihrem Herzen, die Sprache, nicht besaß, dieser Brief, dieses schweigende Zeugnis, daß es da oben eine Welt gab, wo man dachte, fühlte und sprach wie sie!

D heimat, die dem Menschen immer erst gehört,

wenn er sie nicht mehr besitt!

Hatte sie je, solange sie dort oben im stillen, alten Städtchen saß, geahnt, daß sie so mit Leib und Seele an

der Heimat hing?!

Wenn sie mit Percival und dem Papa, oder wenigstens mit einem von beiden zusammen wäre, dann, hatte sie gemeint, würde es ihr gleichgültig sein, ob sie auf dem Monde oder der Erbe sei.

Hisper nun zum erstenmal kam ihr eine Ahnung von dem dunklen, großen Stwas, das man "Muttererde" nennt, eine Ahnung, daß unzerreißbare Bande uns an die Scholle binden, die uns geboren hat, und daß der Mensch, wenn er sich willkürlich davon losreißen will, an dem Risse unter Umständen verbluten kann.

Papa Nöhring streckte die Hand nach dem Briefe aus, Freda aber gab ihn noch nicht her. Sie drückte das Couvert an sich, streichelte mit der flachen Hand darüber hin, drängte sich schäfernd an den Vater und kicherte

und lachte.

"Erst wenn wir oben bei uns allein sind, Papachen,

hier unten vor all den fremden Leuten nicht."

Sie war wie ein Kind, das eine langerfehnte Leckerei in Händen hält und sich ben Genuß aufspart, höchstens

daß es ein bischen baran nascht.

Der Regierungsrat gab lächelnb nach. Der Brief war da, und das war ja die Hauptsache; die Gemütsruhe kehrte auch ihm zurück. Urm in Arm mit der Tochter lustwandelte er die Terrasse auf und ab. Die elektrischen Lichter, die in der Vorhalle des Hotels glühten, beleuchteten das Paar, das sich in den Schatten nach rechts und links verlor und dann aus dem Schatten wieder auftauchte.

Die Gafte, die unter der Borhalle fagen, wurden aufmerksam; ihre Augen richteten sich auf das schöne, schlanke Gefchöpf, bas in unbewußter Grazie neben bem alten Mann einhertändelte und eifrig auf ihn einredete, ber freundlich schweigend zuhörte.

Unter den Gästen war ein einzelner, elegant gekleibeter junger Mann, ber für sich an einem runden Tischen

faß und seine Zigarre zum Kaffee rauchte.

Seine Augen gingen wie die ber andern hinter Freba her; indem er ihr nachblickte, hörte und verstand er, was um ihn herum geflüstert wurde.

"Deutsche?"

"Seuteabend angekommen. Bater und Tochter offenbar."

"Bubiches Ding, die Rleine!"

"Klein würde ich sie nicht gerade nennen, hat aber

Schick und, wie es scheint, Temperament."
"Die Freude wird von bem Brief herkommen, ben

ihr der Wirt vorhin gebracht hat."

"Gin Brief?"

"Seben Sie nicht, wie fie bas Papier ans Berg brudt?"

"Richtig — hatt' ich gar nicht gesehen."

"Faust hat aus Deutschland geschrieben, und fein blondes Gretchen freut sich."

Ein halb unterdrücktes allgemeines Lachen.

"Das hat ein Talent jum Berliebtsein — biese

beutschen "Jungfrauen"."

Das Gelächter verstummte, benn bie beiben, von benen man sprach, kamen jest heran, um burch die Borhalle in bas Hotel hineinzugehen.

Indem sie die flachen Stufen überschritten, richtete

ber junge Mann sich auf und fah in Fredas Gesicht.

"Sakrament —!"

Ihr Gesicht war in verlegener Schamhaftigkeit er= glüht, als sie die Blicke von rechts und links auf sich ge= richtet fab; fie hatte fich enger an ben Bater geneftelt, ihre Augenlider waren etwas gefenkt - fie fah bezau= bernd aus.

Die Befürchtung bes Regierungsrates, daß er die brei Treppen hinaufklettern musse, war überstüssig gewesen; der Fahrstuhl trug sie über jede Anstrengung hinzweg und zu ihren beiden Kämmerchen hinauf.

Im Zimmer des Papas setten sie sich beim Kerzenschimmer nieder und öffneten den Brief. Sie brauchten

nicht viel Zeit, um ihn burchzulesen.

Percival hatte sich sehr kurz gefaßt; offenbar hatte er nur ein Lebenszeichen von sich geben wollen; sein Brief war eigentlich nur eine Anzeige, daß er glücklich in Berlin angekommen war, eine Wohnung gefunden hatte, und daß es ihm gut ging. Worgen wollte er zu arbeiten anfangen.

"Ihr Glücklichen", so schloß ber Brief, "schwelgt nun wohl schon, aller Sorge frei und ledig, in allen

Wonnen des Südens?"

Papa Nöhrings Lippen fräuselten sich unmerklich, als er dies lette las; er sagte kein Wort. Freba las den

Sat gleichfalls schweigend.

Briefe sind wie Menschen; sie geben uns oft am meisten, solange sie noch stumm sind — wenn sie erst gesprochen haben, ist manchmal nicht mehr viel baran, und unsre Phantasie kann ihnen keinen Inhalt mehr versleihen.

Das beste, beinahe das einzige, was ihr von bem Briefe blieb, war das Bewußtsein, daß er das Papier in Händen gehalten hatte, daß es aus seiner Atmo-

sphäre fam.

Als sie den Later umarmte, um ihn allein zu lassen, mußte sie sich Gewalt anthun, um ihm ein heiteres Gessicht zu zeigen; als sie ihm aber "gute Nacht" wünschte, kam das Wort unwillkürlich wie ein Seufzer heraus.

Sie ging in ihr Zimmer hinüber, wo das Fenster offen stand. Ohne Licht anzugunden, setzte sie sich am offenen Fenster nieder und blickte lange in die Nacht hinaus.

In bunkler Unermeglichkeit lag bas Meer vor ihren Augen; bie Sterne ftanben barüber und leuchteten mit

einer Glut, wie sie sie bisher niemals gesehen hatte —

ein Bild der Herrlichkeit und Majestät.

Sie sagte sich bas und bemühte sich, es zu empfin= ben - wenn nur ber bumpfe Druck nicht gewesen ware, ba in ber Herzgegend, ben sie schon neulich in Genua gefühlt hatte. Die freudige Aufwallung war verflogen; jett war es nicht mehr sie, die nach dem Grunde ihrer Mißstimmung fragte, sondern es war, als wenn von da brinnen, wo das Berg faß, etwas aufblickte und eine Frage an sie richtete. Und biese Frage war ihr unan= genehm, sie wollte sie nicht hören, und um ihr zu ent= gehen, schloß sie das Fenster, ließ das Rouleau herunter und begab fich rafch zu Bett.

Als sie aber auf bem fremben, ungewohnten Gaft= hauslager die Glieder ausstreckte, kam die Frage bennoch wieder, so beutlich, daß sie sie am Ginschlafen verhinderte. und es war ihr, als hörte sie die Worte: "Wozu soll das alles nun eigentlich?"

#### Viertes Kapitel.

Am nächsten Mittag um ein Uhr war Lunch, zu bem man sich wieder im großen Speisesaale versammelte.

Freda hatte ben ganzen Vormittag schneibernd über ihrer Garderobe gesessen, Papa Nöhring auf seinem Zimmer.

Die Sonne brannte vom frühen Morgen an mit folder Gewalt, daß man sich nicht in die Sitze hinaus getraute.

Als sie ihre Plate an der Tafel eingenommen hatten. bemerkten sie eine Versönlichkeit, die sie gestern nicht ge= feben batten.

Schräg gegenüber von ihnen, an ber anbern Seite des Tisches, faß ein junger Mann in hellgrauem Anzug,

elegant, beinahe auffallend elegant gekleibet.

Ein Brillant funkelte in feiner Krawatte; wenn er die Sande auf den Tisch legte, was er gern zu thun schien, sah man Ringe an seinen Fingern bliten und unter der Manschette an der rechten Hand ein goldenes Armband, bas sein Handgelenk umschloß.

"Wahrscheinlich irgend solch ein reicher, junger englischer Lord," bachte Freda für sich, "der sein Geld in

der Welt spazieren trägt."

Sie hatte zu ihm hinübergeblickt, nicht weil er sie befonders interessierte, sondern nur, weil das Gesicht ihr neu war.

Im Augenblick, als sie nach ihm ausschaute, sah er von seiner Seite zu ihr hin mit einem ruhigen, beinahe gleichgültigen Blick; bann richteten beibe die Augen vor

sich hin und sahen sich nicht mehr an.

Freda hatte so viel bemerkt, daß er einen sorgfältig frisierten, schwarzen Schnurrbart und einen spit geschnittenen Kinnbart trug, daß sein Haar in der Mitte des Kopfes gescheitelt und in zwei breiten, runden Flügeln in die Stirn hinuntergebürstet war, so daß es den etwas plumpen Stirnknochen halb verbeckte.

Im nächsten Augenblick bachte sie nicht mehr an ihn. Physiognomien an der Gasthaustafel — Tropfen im

Strome, ber vorüberrauscht.

Abends, als Freda mit dem Papa zur Mahlzeit erschien, war der "englische Lord" schon an seinem Plage. Jett aber nicht grau wie am Bormittag, sondern tadellos schwarz, im Gesellschaftsfrack und weißer Krawatte.

Freda befand sich in einiger Aufregung, denn sie mußte heute abend den ersten Wettkampf mit den eleganten Französinnen und Italienerinnen bestehen. Sie hatte ein ausgeschnittenes Kleid angethan und über die Schultern ein Mäntelchen von orangefarbenem Sammet geworfen, das ihr der Papa einmal geschenkt und das ein rettensber Instinkt sie hatte einpacken lassen.

Als sie sich jett auf dem Stuhle niedergelassen hatte und das Mäntelchen von den Schultern legte, flammte ihr die Röte über das ganze Gesicht — der entscheidende Augenblick war gekommen; die Augen der Damen und

Berren richteten sich auf sie.

"Na — wie sieht es benn nun aus, das blonde Gretchen?" Unwillfürlich schlug sie die Augen nieder; unter den gesenkten Augenlidern aber gewahrte sie, wie auch der "englische Lord" zu ihr herübersah, und jetzt ging es ihr wie eine angenehme Wärme sider die Brust — sein Blick blieb an ihr haften, er sah nicht fort; sie fühlte, daß sie ihm gesiel — und es freute sie, daß sie ihm gesiel.

Ja, ja — sie freute sich, die stolze Freda. Nicht, weil es ihr auf den Menschen ankam, aber er erschien ihr in diesem Augenblick wie ein Prüfstein für ihre Er-

scheinung, beinahe wie ein Spiegel.

Wenn sie diesem übereleganten Dandy gefiel — nun, so war ja wohl Aussicht vorhanden, daß sie auch vor den andern Enade finden würde.

Und sie fand Gnade, und wenn sie sich hätte sehen können, wurde sie begriffen haben, daß es sehr erklärlich

war, wenn sie Gnade fand.

Aus dem ausgeschnittenen Kleide von mattgelber Brussafeide blühte der Nacken schlank wie ein Lilienstengel empor; daneben die Schultern, noch etwas jugendlich eckig, eben erst sich wölbend zur Rundung der Weiblichkeit, und unter den Schultern die reizend modellierten nackten Arme. Es war wie ein leises Raunen und Flüstern um sie her, und dieses leise, summende Geräusch berauschte sie.

Ein Gefühl, das sie eigentlich noch nie im Leben empfunden hatte, das Gefühl geschmeichelter Sitelkeit, ging wie eine warme Welle über sie dahin; sie schwamm und badete förmlich darin, und indem sie anscheinend gleichgültig vor sich hin taselte, bemerkte sie mit einer Freude, deren sie sich anfänglich erwehren wollte und schließlich ganz und gar nicht erwehren konnte, wie "der Lord" öfter und immer öfter die Augen auf sie richtete und mit unverhohlener Bewunderung auf sie hinstarrte.

Papa Nöhring schien von der ganzen Aufregung, die neben ihm kochte und brodelte, nichts zu bemerken; in sich gekehrt widmete er sich der Mahlzeit, und es kam für Freda ein Augenblick, wo sie sich beinahe ärgerte,

daß der Bater so gar keine Notiz von ihrem Triumphe nahm. Sinen Frack hatte sie ihm nicht eingepackt; jest machte sie sich Borwürfe darüber, denn die Folge davon war, daß er unter all diesen eleganten, befrackten Herren in seinem einsachen Alltagsrocke saß.

Morgen wollte sie wenigstens seinen schwarzen Ueberrod aus bem Koffer holen, benn daß er so dasaß — unmöglich!

Als man das Dessert abgespeist hatte und die Tafel sich dem Ende näherte, erhielt Papa Nöhring von seiner Tochter einen leichten Ellenbogenstoß.

Es begab sich etwas — er sollte aufblicken.

Der junge Herr brüben hatte sich erhoben und versneigte sich gegen Nöhring Bater und Tochter mit einer

beinahe feierlichen Söflichkeit.

Freda war bis über die Stirn rot geworden und erwiderte seine Verbeugung, indem sie das Haupt neigte. Sie neigte sich um so tiefer, als sie bemerkte, daß der Papa den Gruß des Gegenübers nur ziemlich leicht zurückzgab. Er hätte eigentlich etwas mehr thun können — einem solchen Manne gegenüber.

Als sie von Tische aufstanden, fühlte sie sich beinahe schwindelig. Das Blut war ihr zu Kopfe gestiegen; und der letzte Vorgang war es, der hauptsächlich dazu beigetragen hatte.

Was follte das nur bedeuten?

Das war ja wie eine Demonstration gewesen! Nicht

viel anders, als eine Huldigung!

Sie raffte ihr Mäntelchen wieder um die Schultern und hing sich in den Arm des Papas, um mit ihm auf der Terrasse zu lustwandeln.

Heute durfte der Papa auch nicht so früh wie gestern

hinauf; es war ja zu köstliche Luft hier unten.

Er schlug ihr vor, daß sie noch ein wenig vom Hotel fort und auf der Straße draußen spazieren gehen wollten.

Freda war nicht dafür.

In ihrem Staatstleide, mit den zarten Schuhen draußen auf der Straße — er mußte selbst einsehen, daß das nicht aut ging.

Wilbenbrud, Cowefter. Seele.

Natürlich fah er es ein und fagte nichts weiter. Daß es für sie viel verlockender war, hier auf der hellen Terrasse zu bleiben, wo alle Welt sie sehen und bewundern konnte, während draußen auf der dunklen Straße niemand sie gesehen hätte — ob er das auch einsah?

Jebenfalls sagte er barüber nichts.

Die Gesellschaft des Hotels saß teils in der Vorhalle, teils auf der Terrasse plaudernd und Kaffee trinkend um kleine Tische gruppiert.

Freda schlug vor, daß sie sich doch auch an ein solches Tischen segen sollten; warum wollten sie sich denn immer

absondern, als gehörten fie nicht dazu?

Im nächsten Augenblick faßen sie bereits und ein

Kellner brachte ihnen Kaffee.

Kaffee, zu so später Stunde, wäre wohl eigentlich nichts für ihn, meinte Papa Nöhring.

Freda redete ihm zu.

Es würde ihm gewiß nichts schaben; alle thäten ja fo, und es wäre doch so gemütlich. Er könnte ja seine Zigarre dazu rauchen.

Also zündete er sich die Zigarre an und saß mit seiner Tochter, bis daß es ziemlich spät geworden war

und Zeit, um hinaufzugehen.

Als sie sich broben trennten, um sich zur Nuhe zu begeben, nahm er Fredas Kopf zwischen beide Hände, wie er es gewöhnt war, und füßte ihre weiße Stirn. Er sprach kein Wort, er sah ihr nur in die Augen, mit dem gleichmäßigen, freundlichen Lächeln, das sie an ihm kannte.

Sie fragte nicht, was er meinte; sie begnügte sich bamit, ihm schweigend auch ihrerseits zuzulächeln; bann

ging fie in ihr Gemach.

Die beiben Kerzen, die auf ihrem Tische standen, zündete sie an und stellte sie zu beiben Seiten des Spiegels auf, der an der Wand des Zimmers hing. Dann nahm sie das Mäntelchen von den Schultern und betrachtete sich, wie sie im ausgeschnittenen Kleide im Spiegel erschien.

Die Betrachtung dauerte ziemlich lange. Während

sie sich ausah, kehrte das Lächeln in ihr Gesicht zurück, mit dem sie vorhin dem Vater gute Nacht geboten hatte, und dieses Lächeln blieb. Es ging auch nicht fort, als sie sich entkleidete und ins Bett legte; es war sogar noch

da, als sie das Licht auslöschte.

Nun war es bunkel und niemand hätte mehr das zufriedene Gesicht sehen können, das in den Kissen lag. Und das war eigentlich gut; denn das Lächeln stand nicht so recht zu dem stolzen Gesicht der stolzen Freda Nöhring. Die klugen, bedeutenden Züge bekamen dadurch etwas Leeres, beinahe Thörichtes, als wäre es gar nicht mehr Freda Nöhrings wirkliches Gesicht.

## Zünftes Kapitel.

Am nächsten Vormittag war es etwas weniger heiß. Nun also machte man sich auf, um Bordighera doch endlich kennen zu lernen.

Als sie einige Schritte weit auf der Straße gekommen waren, begegnete ihnen der junge Mann, der seinen Morgenspaziergang, wie es schien, bereits hinter sich hatte.

Jest war er wieder hellgrau von oben bis unten; die Beinkleider waren, der Mode gemäß, über den gelben Lederschuhen aufgeschlagen.

Indem er bei den beiden porüberkam, zog er den

But vom Kopfe und grüßte.

Einigermaßen überrascht dankte Papa Nöhring. "Wer ist denn das?" wandte er sich an seine Tochter.

Freda lachte.

"Keine Ahnung — es ist ja unser Bis-à-Bis bei

Tische — erinnerst du dich denn nicht?"

"Ja, ja," — es fiel dem Regierungsrat ein, und zugleich, daß er ihm schon gestern abend seine Verbeugung gemacht hatte.

"Wie fommt er benn barauf, daß er une immerfort grüßt?"

Freda drückte den Arm des Baters.

"Aber Papachen — immerfort — gestern zum erstenund heute zum zweitenmal. Ist doch kein Unrecht, wenn jemand höslich ist?"

Sie lachte unausgesett.

Schweigend setzte Papa Nöhring seinen Weg mit ihr

fort, am Ufer des Meeres entlang.

Sie gingen ziemlich weit, auf ber Straße nach San Nemo zu. Freda machte sich vom Arme des Vaters los, und während dieser gemächlich auf der Chausse weiter wanderte, sollüpfte sie an den Straß dien den water wand bein eine water waren der Alexster

mit aufgerafftem Kleibersaum durch den Uferkies.

Der Regierungsrat sah ihr von oben zu, wie sie bahinschritt, mit der einen Hand das Kleid emporziehend, mit der andern das Sonnenschirmchen über dem Kopfe schwenkend, wie sie mit erschrecktem Lachen zur Seite wich, wenn eine Welle sich brandend überschlug und mit weißem Gisch bis an ihre Füße heranleckte — er sah ihr zu und dachte eines Menschen — wenn der sie hier gesehen hätte!

Die Sonne stieg zur Mittagshöhe; es wurde heiß; Papa Nöhring wollte umkehren und rief es seiner Tochter zu.

Freda zeigte ein etwas mauliges Gesicht.

"Schon umkehren?" Es war ja so wundervoll kühl hier unten am Wasser.

Aber ber Papa bestand auf seinem Willen.

Als sie zum Gasthause zurücktehrten und den Weg einschlugen, der hinter dem Hause am Bergabhange unter den Delbäumen entlang führte, kamen sie an dem zum Hotel gehörigen Lawn-tennis-Platze vorüber.

Eine Anzahl von Damen und Herren war beim Spiele; unter ben Herren befand sich ber "englische Lord", jest natürlich im vorschriftsmäßigen Lawn-tennis-Ausuge.

Nöhrings blieben stehen, um dem Spiele zuzuschauen. Der junge Mann, der eben seinen Ball geschlagen hatte, wandte sich um, und als er Freda erkannte, richtete er aus der Entfernung einen langen, festen Blick auf sie.

Bapa Nöhring ergriff den Arm der Tochter und ging weiter.

"Er gefällt mir eigentlich nicht recht," fagte er nach einiger Zeit.

"Wer?" erwiderte Freda furz.

"Na — der — unser Vis-à-Vis — du weißt ja."

Freda sagte nichts.

"Er hat so etwas von einem Dandy," suhr der Regierungsrat fort, "beinahe, wie man heutzutage sagt, von einem Gigerl."

"Kann ich aber wirklich nicht finden," entgegnete sie, "wir sind's eben bei uns zu Lande nur nicht gewöhnt, daß junge Männer sich ein bischen elegant anziehen; scheint mir aber eine ganz gute Mode."

Ihre Worte kamen hastig, beinahe empfindlich heraus.
"Außerdem ist er doch wirklich sehr aufmerksam und

höflich," begann fie nach einer Paufe von neuem.

Jetzt schwieg der Regierungsrat, wie er meistens zu thun pflegte, wenn sich eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen beiden ergab.

Schweigend traten sie in das Haus ein und schwei=

gend fuhren sie im Fahrstuhle empor.

Indem sie sich zum Lunch zurecht machte, überlegte Freda, wie schade es war, daß sie bei sich zu Hause keine Gelegenheit gehabt hatte, Lawn-tennis zu lernen.

Man erfuhr da oben doch auch nichts von der großen

Welt! Rein gar nichts!

Beim Lunch wiederholte sich ber Vorgang von gestern: gemessene Verbeugung des jungen Mannes, diesmal aber nicht erst zu Ende der Tasel, sondern schon als er Platznahm, errötende Verneigung von seiten Fredas, ziemlich kurzer Dank des Regierungsrats.

Bei der Mahlzeit am Abend desgleichen.

Freda kam es vor, als ob der Papa eigentlich immer kürzer dankte, je respektivoller jener sich verneigte. Sie begriff den Papa gar nicht recht — was hatte er denn nur?

Nach dem Essen, als sie auf der Terrasse an ihrem kleinen Tische saßen, wo Papa Nöhring jetzt ganz gehorssam seinen schwarzen Kassee trank, begab sich wieder etwas.

Nöhrings hörten sich plöglich auf beutsch angesprochen; als sie ausblicken, stand der elegante Fremde vor ihnen. Er hielt eine Zeitung in der Hand.

"Interessiert es Sie vielleicht?" wandte er sich mit artiger Verbeugung an ben Regierungsrat, indem er ihm

das Blatt anbot.

"Wir haben ein Lesezimmer im Hotel," suhr er fort, "aber keine beutschen Zeitungen, das heißt, keine aus Deutschland. Der "Berner Bund" wird gehalten und die "Neue Züricher Zeitung", beides schweizer Zeitungen in deutscher Sprache, sehr lesbar beide, und bringen vielsache Nachrichten aus Deutschland."

Papa Nöhring war ganz verblüfft von dem Ueberfall. "Sie — find fehr liebenswürdig," fagte er, indem

er das Zeitungsblatt in Empfang nahm.

An dem Tische stand ein dritter Stuhl.

Papa Nöhring sah ben Stuhl an, ohne etwas zu sagen.

Zwanglos nahm der Fremde Plat.

Er saß zwischen Vater und Tochter, und seine ruhige Sicherheit stach bemerkbar von der Verlegenheit der beiden ab. Denn sie waren sehr verlegen, Freda nicht minder als der Vapa.

Da war er also in ihrer unmittelbaren Nähe, dieser Mensch, der Eindruck auf sie machte, sie wußte selbst kaum, warum. Sie wußte es nicht, und doch war die Erklärung so einsach — sie war eine Deutsche, noch dazu aus einer

fleinen Stadt — und er war ein Fremder.

Wäre er ihr da oben, zu Hause, als "gewöhnlicher" Deutscher begegnet, er hätte wahrscheinlich nicht die geringste Wirkung auf sie geübt — jest war sie in der Fremde, und in der Fremde ist der Deutsche ein andrer Mensch, als bei sich zu Hause.

Nicht, daß ihm der Fremde immer sympathisch wäre — im Gegenteil, manchmal ist er ihm durchaus unangenehm und gegen den Strich — aber das ändert nichts an der

Sache, er imponiert ihm unbedingt.

Wie viel ist über diese Erscheinung bereits gesagt worden, wie verschieden hat man sie zu erklären versucht!

Selbstbeschönigend bezeichnet man es als eine Tugend des Deutschen, der das Fremde willig in sich aufnimmt und die eigene Art in der fremden aufgehen läßt.

Aber das ist Heuchelei; denn wir nehmen den Fremden nicht auf wie ein Hausherr, der einen Gast empfängt, sondern wie Dienstboten, die einen neuen Herrn bekommen.

Man thut dem beutschen Volke einen schlechten Dienst, wenn man ihm als Tugend auslegt, was eine Schwäche ist, wenn man ihm vorspiegelt, daß es in dieser Beziehung andern Nationen voranstehe, während es darin allen nachsteht, wenn man diesen Mangel an Stolz fälschlicherweise mit dem stolzen Begriffe der "Herzenshöslichkeit" umkleidet.

Wir sind schückern von Natur — barum erscheint uns der Fremde, der uns prüsend ansieht, ohne weiteres als der berusene Richter. Wir sind im Grunde unster Natur Phantasiemenschen — barum erscheint uns das Fremde mit poetischem Nimbus verklärt. Denn alles, was anders aussieht als die tägliche Umgebung, ist ein neues Weltbild, und jedes neue Weltbild ist ein Stück Poesie; es erlöst uns von dem, was wir täglich gesehen haben und dessen wir überdrüssig geworden sind.

Eine neue Sitte, die wir dem Fremden zuliebe annehmen, eine neue Tracht, die wir anlegen, um ihm ähnlich zu werden, verwandelt uns gewissermaßen, macht uns zu andern Menschen, als wir bisher gewesen sind. Darin liegt ein poetischer Reiz, denn es befreit uns von unsrer

eigenen Berfonlichkeit.

So wirken die Ursachen zusammen, die es uns zum Bedürfnis machen, im Fremden aufzugehen, und dieses Zusammenwirken mochte es sein, was unbewußt die Seele des deutschen Mädchens dort erfüllte, als sie jett neben diesem unbefangenen fremden Manne so befangen dasaß, so ihrer gewöhnten Sicherheit beraubt, daß sie auf die paar höslich gleichgültigen Worte, die er an sie richtete, kaum zu antworten vermochte.

Allzulange bauerte die gespannte Lage indessen nicht.

Mit artigem Lächeln stand er auf.

"Ich darf Sie in Ihrer Lektüre nicht stören," wandte er sich an den Regierungsrat. Dann verneigte er sich gegen Freda. Indem er es that, sah er ihr mit einem festen Blick in die Augen.

Er zog sich zurud. Gleich darauf sah Freda ihn im Kreise ber jungen Damen, mit benen er heute vormittag

Lawn-tennis gespielt hatte.

Er sprach mit ihnen jett ebenso geläufig englisch, wie er vorhin mit ihr und dem Papa deutsch gesprochen hatte.

Was war er benn nun eigentlich? Gin Engländer?

Ein Deutscher?

Ihre Gebanken beschäftigten sich notgebrungen immer mehr mit ihm, immersort. Dit welcher Leichtigkeit er sich überall bewegte. Der Verkehr mit der großen Welt bot für ihn absolut keine Schwierigkeit. Und sie stand vor dieser großen Welt wie vor einer verrammelten Pforte.

Dabei sprach er beutsch wie ein Deutscher. Wenn er ein solcher war — nun, dann war es mit dem "englischen Lord" freilich nichts, aber andrerseits brachte ihn das ihr mit einem Schlage um so viel näher. Landsleute, die man im Auslande trifft, erscheinen einem ja

halb und halb wie Bekannte.

Empfand sie es nicht jetzt schon wie eine Art von Zwang und Bann, daß sie nur mit dem Bater sprechen konnte und immer nur mit ihm? Wie nun erst, wenn das so weitergehen würde, wochenlang? Jetzt war noch einer da, mit dem man sich unter Umständen unterhalten konnte — und was für einer. Sie sagte es sich im stillen, indem sie ihn unmerklich mit den Augen versolgte und wahrnahm, wie er plaudernd und scherzend die Gesellschaft da drüben beherrschte.

Schweigend saßen beibe Nöhrings an ihrem Tischchen, ber Regierungsrat in seine Zeitung versenkt, Freda in

Gedanken verloren.

Endlich erhob sich der Regierungsrat.

"Ich muß die Zeitung ins Lesezimmer zurücktringen." Die Tochter begleitete ihn. Als sie vor dem großen Tische standen, auf welchem die Journale lagen, ließ Papa Nöhring einen öden Blick darüber hingehen. Freda stöberte in den illustrierten Blättern.

"Siehst bu, Papachen, eine Menge Stoff für Stun-

den, wo du nichts Befferes vorzunehmen weißt."

Er nickte etwas mürrisch, als wollte er sagen: "Dazu reist man auch Hunderte von Meilen von Hause fort."

"Es war doch aber wirklich sehr liebenswürdig von bem Herrn," nahm sie das Gespräch wieder auf, als sie mit dem Papa im Fahrstuhle saß, "daß er dir die Zeitung

brachte, das mußt du doch zugestehen?"

Papa Nöhring gestand nichts zu. Er blickte stumm auf den Teppich, der den Fußboden des Fahrstuhls bebeckte. Es war, als wenn sich ein unausgesprochener Kampf zwischen beiden entwickelte; sie wollte durchaus das Gespräch auf den Fremden bringen, er wollte nicht darauf eingehen.

Als sie ihm heute gute Nacht sagte, vermißte sie das

gewohnte freundliche Lächeln an ihm.

So gingen die Tage hin, und im Laufe der Tage lernte man nun allmählich Bordighera und seine nächsten Umgebungen kennen. Ueber die nächsten kam man vorsläufig nicht hinaus, weil die Wärme von Tag zu Tag stieg und weitere Ausslüge unraksam erscheinen ließ.

Ganze Stunden des Tages hindurch war Papa Röhring gezwungen, in seinem Zimmer zu sitzen oder auf der Terrasse des Hotels, unter dem Schutze ausgespannter Leinenzelte. Am liebsten aber saß er still für sich da oben.

Das Verhältnis mit dem Unbekannten machte keine Fortschritte. Er begrüßte Nöhrings, wo er ihnen begegnete, an der Tafel und auf Spaziergängen draußen; dabei aber hatte es sein Bewenden; näher trat er ihnen nicht; eine Annäherung hatte er seit jener ersten nicht wieder versucht.

Allmählich fing es Freda an, zu wurmen, daß er nicht näher kam.

Sie war allein mit bem Papa - jener war mit

ber ganzen Hotelgefellschaft bekannt.

Das war der Unterschied. Für ihn gab es keine Langeweile; er hatte Meuschen zur Verfügung, so viel er wollte.

Es regte sich etwas wie eine Art von Eifersucht in ihr. Wenn sie bei Tische ihm gegenüber Plat nahmen, wenn sie ihm auf Spaziergängen begegneten, so wartete sie auf seinen Gruß. Sie lauerte beinahe darauf. Seine Ausmertsamkeit war ihr schon zum Bedürsnis geworden; sie hätte sie nicht mehr entbehren können. Zedesmal, wenn er sie begrüßte, sah er ihr in die Augen, immer länger, immer tiefer, immer bohrender. Und sie senkte schon nicht mehr die Augen, sie erwiderte seinen Blick.

Die stolze Freda Nöhring, die Amazone, die Balfüre. — Es war, als wenn seine Blicke einen weichen Fleck in ihrer Natur entdeckt hätten, und da drangen sie ein, langsam, unaufhaltsam, zielbewußt, wie Meißel, und der weiche Fleck breitete sich aus, wuchs immer weiter; der Stolz dieser Natur sing an zu bröckeln, langsam, Stück für Stück, wie ein Eisberg abbröckelt, der in un=

gewohntes sübliches Baffer gerät.

Und alles das hinter dem Rücken des Baters.

Dieses schweigende Wechselspiel ihrer Augen ging an ihm vorbei und er merkte nichts davon — wenigstens schien es so. Er sagte kein Wort. Nur sein Gesicht verslor mehr und mehr den gewohnten freundlichen Ausdruck; mißmutig schaute er drein und es war ein passiver Widerstand, den er den Annäherungsversuchen des Fremden entgegensetze.

Dieser merkte es wohl. Freda merkte es auch, und allmählich wuchs etwas in ihrer Seele, was sie nicht gekannt hatte bisher, was sie nicht für möglich gehalten haben würde bisher, ein Gefühl des Grolls gegen den

Bater.

Warum widersette er sich dem Menschen? Was hatte er gegen ihn? Warum verwehrte er ihr, mit ihm zusammenzukommen? Er mußte doch fühlen, wie einsam sie war, wie sehr sie sich langweilte. War sie nicht Fleisch und Blut wie andre?

Alle ihre Versuche, das Gespräch auf ihn zu bringen, prallten an dem Stillschweigen des Vaters ab. Papa Nöhring hatte es in der Art, daß, wenn ihm etwas unangenehm war, er sich in sich selbst zurückzog und schwieg. beharrlich schwieg.

Sie kannte diese Art an ihm; jest empfand sie die=

felbe beinahe mit Verzweiflung.

So entstand zwischen Later und Tochter eine Art von dumpfer Spannung; einfilbig gingen sie nebenein= ander her; die Spaziergange, die fie machten, wieder= holten fich, immer am Strande hinauf und ben Strand herab — wie lange sollte das so weiter geben?

An einem Nachmittag war es, als sie von solchem Gange zurückfehrten, beibe mißmutig, ber Regierungerat

beinahe übellaunig.
"Es ist eben," murrte er, indem er in die Hotelspforte trat, "nirgends und nirgends ein wirkliches, echtes

Grün in ber ganzen Gegend!"

"D, wenn Sie banach suchen," hörten sie in bem Augenblick eine Stimme hinter sich, "bann muffen Sie einmal nach dem Thale von Dolceacqua einen Ausflug machen. Sind die Herrschaften da schon gewesen?"

Nöhrings blickten auf. Der Fremde stand vor ihnen. Unwillfürlich hellten Fredas Züge sich auf. Seine Stimme

hatte ihr geradezu belebend geklungen.

Der Regierungsrat mar gefangen.

"Dolceacqua? Kann man bas zu Fuß erreichen?"

"Nein, es ift eine Wagenfahrt."

"So, fo," - aber ber Regierungsrat hatte bemerkt, daß das Hotel nur eine Kutsche besaß, und die war alle Tage ichon in Beschlag genommen.

"Natürlich," lachte ber junge Mann. Es wäre auch

ein schlechtes Bergnügen, in bem schweren Rumpelkasten auf der sonnigen Chaussee entlang zu fahren. Wenn die Herrschaften erlaubten, wurde er ihnen morgen früh einen leichten Wagen aus dem Orte besorgen, mit einem echten italienischen Leinenbache barüber, in dem man vortrefflich faße und gegen die Sonne geschütt ware.

Fredas Augen leuchteten. Lächelnd schaute er fie an. Und wenn die Herrschaften erlaubten, fo bote er fich ihnen als Führer an; im Thale von Dolceacqua ftande

die Ruine der alten Stammburg der Dorias.

Richtig — davon hatte Freda ja im Baedeker gelesen! Wie ein Kind hatte sie aufgeschrieen; es war wie eine Annahme des Anerbietens, eine fofortige, unbedingte Annahme.

Papa Nöhring ließ ben Kopf hängen. Konnte er

hiernach noch ablehnen? Er fühlte sich überrumpelt.

"Also — morgen früh — foll es losgehen?" Morgen, nach dem ersten Frühftück, würde ber Wagen an der Hotelpforte bereit stehen; sie würden sich bloß hineinzusegen brauchen - alles Weitere murbe besorgt

merben.

Seine Blide freuzten sich wieder mit Fredas Bliden. "Du wirst alles schon so besorgen, wie es am besten ist," sagten ihre Augen.

"Ich werde alles schon so besorgen, daß es bir gesfällt," erwiderten die seinigen.

Den ganzen Rest bes Tages über war Freba in heiterster Stimmung. Das Blut ging wieder rascher durch ibre Abern.

Endlich einmal etwas Neues! Endlich einmal hinaus! Und der Löwe des Hotels würde ihr Reisemarschall sein!

Mochte der Papa brummen; mochte er zwischen den Bahnen "von einem Menschen, der fich einem mit Gewalt aufbrängt," murmeln, fie ließ ihn brummen, fie hörte nicht barauf hin.

Ihr Sinnen und Trachten war jetzt einzig barauf gerichtet, sich eine Toilette auszudenken, in der fie morgen früh "mit Anftand" erscheinen könnte, in der sie "seiner würdig" sein würde.

Ihre Bemühungen waren mit Erfolg gefrönt. Als

fie am nächsten Morgen erschien, fah sie reizend aus.

Ein Kleib von weißem, türkischem Baumwollenstoff umschloß ihre schlanken Glieder; ein kleiner, mit natürlichen Blumen geschmückter Strohhut bedeckte das Haupt, ohne das reiche, schöne Haar zu verbergen; in der ganzen schlanken Gestalt, die sich auf zwei seingeformten, in gelbe Schuhe gekleideten Füßen einherbewegte, war etwas Lebenatmendes, Duftiges, Freudiges, daß, als sie auf die Terrasse des Hotels in die Sonne hinaustrat, sie aussah wie der deutsche Frühling, der bei dem italienischen Sommer zum Besuche kommt.

Papa Nöhrings Gesicht wurde hell beim Anblick biefer Lieblickfeit an seiner Seite, und der "Reisemarschall", der schon am Wagen bereit stand, empfing sie mit strah-

lendem Blick.

Man sette sich ein. Freba hatte noch nie einen solchen italienischen Landwagen mit seiner Vorrichtung gegen die Sonnenglut gesehen. Sie amusierte sich über das luftige Leinenbach, das, von vier schlanken Sisenstäben getragen, über ihren Köpfen schwankte.

Man plauderte, man lachte, in bester Laune fuhr

man bavon.

Der "Reisemarschall" bewährte sich in seiner Eigensschaft. Er schien die Gegend auß- und inwendig zu kennen; Weg und Steg war ihm vertraut, jeder Felsvorsprung in der Nähe, jeder Berg in der Ferne; er wußte ihre Namen und nannte sie. Jedes Dorf war ihm bekannt, durch das sie hindurch, jede Villa, an der sie vorbei kamen; er wußte, wem sie gehörte, und ob der Besitzer anwesend war oder nicht.

Man hätte meinen können, daß er hier in der Gegend anfässig und zu Hause, nicht daß er nur ein Fremder und

nur Gaft wie andre fei.

Nöhrings hörten seinen Erklärungen zu, Freda bei=

nahe mit Anbacht, ber Papa mit Staunen. Es war ihnen, als lernten sie bas Land, wo sie sich befanden, zum erstenmal sehen und kennen, als hätten sie vor einem verschlossenen Buche gestanden. Dieser da löste ihnen heute das Siegel.

"Dieser merkwürdige, bedeutende Mensch," bachte

Freda.

"Dieser hellgrau eingebundene Baebeker auf zwei

Beinen," bachte Papa Nöhring für sich.

Der Weg, den sie dahinfuhren, war wunderschön. Bald ging er am Meere entlang, dann wieder, vom Strande abbiegend, durch Delbaumwaldungen und zwischen engen, sonnendurchglühten Mauern hin, über welche die Agaven ihre dicken, stacheligen Blätter herabhängen ließen, während die Wurzeln von Feigenbäumen sich in das Mauergestein einkralten und es hier und dort aufrissen und durchbrachen.

Vor ihnen erhoben sich die blau schillernden, runden Bergkuppen, die hinter Bentimiglia aufragen, und hinter biefen, wie ein kolossaler Theaterprospekt, turmten sich

schneebededt die Seealpen empor.

Freda war ganz in den herrlichen Anblick versunken. Die frische Meeresluft umspielte ihre Wangen. Unwilkurzlich, als wollte sie den erquickenden Hauch tieser einsaugen, hatten sich ihre Lippen halb geöffnet, so daß man die weißen Zähne dahinter schimmern sah. Indem ihre Augen jest aus der Weite zurückehrten und den jungen Mann trasen, der ihr gegenüber auf dem Rückste des Wagens saß, schloß sie jählings den Mund. Stwas Unerklärliches hatte sie überlausen; sie hatte die Augen des Mannes auf sich und auf ihren Mund gerichtet gesehen — mit einem Blick — was war es nur gewesen? Stwas Gieriges, Wüstes, beinahe Entselliches.

Unwillkürlich senkte sie die Augenlider, wie man thut, wenn man in zu grelles Licht gesehen hat. Als sie die Augen wieder öffnete, saß er ihr gegenüber, wie er ihr bei Tische gegenüberzusigen pslegte, gleichmütig lächelnd, ohne eine Spur von Verlegenheit, ohne daß ihm eine Wimper zuckte, völlig unverändert.

War das eine Sinnentäuschung gewesen? Gine Hal-

Lucination?

"Blendet Sie das Licht?" fragte er mit seiner hellen, angenehmen Stimme. "Die Sonne meint es etwas gut."
Er beutete zur Seite, wo das Meer wie ein unsgeheurer Brennspiegel die Sonnenstrahlen auffüng.

"Aber es dauert nicht mehr lange," fuhr er fort. "Wir biegen gleich vom Strande ab, und dann wird es

beffer; da haben Sie die Sonne im Rücken."

Seine unerschütterliche Rube, die verbindliche Art. in der er sprach - Freda schalt sich im stillen wegen ihrer kindischen Anwandlung. Was mußte er von ihr aebacht haben!

In diesem Augenblicke vollzog sich, was er prophezeit hatte, ber Wagen bog rechts ins Land hinein, und aleich barauf fuhr der Regierungsrat, wie elektrisiert, empor.

"Freda," rief er, "Bäume, Bäume!"

Eine Allee von mächtigen Platanen that sich vor ihnen auf, in beren Schatten fie jest babinrollten.

Der alte Mann wurde gang ausgelaffen vor Ber-

gnugen. Er ichwenkte den Sut vom Rovfe.

"Endlich kann man doch wieder einmal Atem holen!"

Er war ausgeföhnt mit der Kahrt. Das Thal er= innerte ihn an die Beimat, und je weiter fie hineinkamen, um so üppiger murde das Grün, um so mannigfaltiger ber Baumwuchs, um so lauschiger die grüne Bergwildnis

ringsumber.

Sie fuhren jett an einem fließenden Wasser binauf. bas hoch aus den Bergen droben kam und raich, rasch, rasch, als könnte es sein junges Leben gar nicht rasch genug beenden, zum Meere hinuntertrippelte. Dann ging es über eine fühn geschwungene Bogenbrücke in ein kleines, aus finsteren, steinernen Säufern zusammengewürfeltes italienisches Städtchen hinein — und hier, vor einer Ofteria, hielt ber Wagen an. Sie waren am Ziel. Ueber

bem Städtchen, malerisch sich abhebend von einem Bergvorsprunge, stand die Ruine ber alten Doriaburg.

Sobald man anhielt, war der "Reisemarschall" aus

bem Wagen hinaus und in der Ofteria verschwunden.

"Ich schlage vor," sagte er, als er zurückkam, "daß wir zunächst zur Ruine hinaufgehen und dann hier unten frühstücken. Ich habe eine Kollation bestellt — echt italienisch — das müssen die Herrschaften doch auch einmal kennen lernen."

Natürlich mußte man das kennen lernen. Nicht Freda allein, diesmal war auch der Regierungsrat der Ansicht.

Immer unter seiner Führung stieg man also burch die engen, modrigen Gassen des Städtchens hinauf, dis daß man auf der Höhe und bei der Nuine angelangt war.

Hier wurde die Aussicht auf das ferne Meer genossen, in dem alten, vermorschten Mauerwerk ein wenig herumgeklettert, dann machte man sich auf den Rückweg, zur Kollation.

Das Frühstück war schon sertig, als sie ankamen. Im besten Zimmer der Kneipe war der Tisch gedeckt; zwei langhalsige, mit Stroh umflochtene Flaschen prangten

auf der Tafel.

Durstig, wie er war, wollte sich Papa Nöhring von dem dunkelroten Weine, der in den Flaschen leuchtete, ein Glas einschenken. Der "Reisemarschall" aber bedeutete ihn lächelnd, daß er dann Del statt Wein trinken würde. Er nahm die Flaschen und zeigte, wie man kunftgerecht die Delschicht, womit in Italien der Flaschenhals geschlossen wird, abschnippt.

Mit brummigem Lächeln sah Papa Nöhring, mit Staunen Freba ihm zu — er wußte alles, er kannte alles;

alle Verhältnisse gehorchten ihm.

Mit einer großen, dampfenden Schuffel erschien jett

die Wirtin.

"Bermicelli mit Tomaten!" erklärte ber "Reisemarschall" mit launig feierlicher Betonung, "das nationalste aller Nationalgerichte bieses Landes." Und nun begann ein Gffen mit Sinderniffen.

Freda und beren Bater, benen das Gericht fremd war, wurden gar nicht fertig bamit; die fetten, rundlichen Rudeln glitten ihnen von der Gabel, und wenn sie einen Biffen zum Munde führen wollten, war die Gabel leer. Jedesmal gab es bann ein Aufschreien und Lachen,

und unterdessen schob ber Fremde große Portionen des

Gerichts in den Mund.

"Wie bringen Sie benn bas nur fertig?" meinte Papa Röhring, "bas ist ja eine ganz unmenschliche Efferei."

"Nebung macht den Meister," entgegnete jener, indem er sich einen neuen Haufen auf den Teller füllte.

"Ja - sind Sie benn eigentlich von hier? Man follte es wirklich glauben," erkundigte sich Lava Nöhrina meiter.

Der Fremde schien die Frage überhört zu haben. Sein Augenmerk mar auf Freda gerichtet, die eben einen erneuerten Versuch machte und nach einem Bissen schnappte.

Sie fah gang aufmerkfam barein; ihr schöner Mund

machte so niedliche Bewegungen -

"Bravo!" rief der "Reisemarschall", "diesmal ift's ge= aludt." Sie hatte eine Portion in den Mund balanciert.

"Schmeden Ihnen bie Vermicelli?" fragte er weiter. "Vortrefflich," entgegnete fie. Dann fprang fie auf, spickte dem Bapa eine Gabel voll und half ihm dieselbe zum Munde führen.

"Du fütterst mich ja wie ein Kind," meinte ber

Regierungsrat.

Sie füßte ihn haftig auf den Ropf. Ihr war fo frei, so leicht, so glücklich zu Mute. Und diese fröhliche Stimmung murbe allgemein. Man trank von bem roten Landwein, den die beiden strohumflochtenen Flaschen her= gaben, und nachdem man mit den Vermicelli zu stande gekommen war, that man sich an weißem Ziegenkäse gütlich.

"Na — jest kann man doch endlich fagen, daß man in Italien gewesen ift," sagte Freda, indem sie sich mit

gefättigtem Behagen im Stuhle zurücklehnte.

Wilbenbrud, Schwester-Seele.

"Gefällt es Ihnen in Italien?" fragte ber Begleiter, indem er ihr über den Tisch in das vom Weine rosig angehauchte Gesicht blickte.

"Aber sehr," versetzte sie. Rückhaltlos gab sie seinen Blick zurück; es überkam sie wie eine süße Auflösung. "Wir müssen Ihnen wirklich bankbar sein," hub sie wieder an. "Sie haben uns die Gegend gewiffermaßen aufaeichlossen.

"Sie machen mich stolz," entgegnete er, "aber es gibt

hier noch vieles und noch Schöneres zu feben."

Er füllte fein Glas.

"Bielleicht gestatten die Herrschaften mir, daß ich Ihnen auch fernerhin noch hie und da meine Dienste zur

Verfügung ftelle?"

Mit einer respektvollen Berbeugung näherte er sein Glas dem des Regierungsrates, und nachdem er mit ihm angestoßen hatte, mandte er sich zu gleichem Zwecke an

Freda.

Ihre Gläser begegneten sich über der Mitte des Tisches, und im Augenblick, als sie aneinander klangen, erbebte Freda — der kleine Finger des Fremden hatte hinter dem Glase herumgegriffen und sich auf ihren kleinen Finger gelegt, ihn fest anpressend an das Glas; und während ihr das Herz in der Brust emporschlug, als wollte es sie übermannen, blieben seine Züge unverändert, wie aus Stein gemeißelt. Sie nippte an ihrem Glase, sette es nieder und senkte die Augen auf das Tischtuch es war, als wenn ein glühender Funke aus dem Finger des fremden Mannes zu ihr hinübergesprungen und in ihr tiefstes Innere gedrungen sei. Er näherte sich — er kam. —

Nachdem die größte Site vorüber war, machte man fich auf ben Heimweg, und spät am Nachmittage erst, als es schon zu bämmern begann, kehrte man in bas Gast=

haus zurück.

"Besten Dank, wirklich besten Dank," sagte Papa Nöhring, indem er bem jungen Manne die Hand schüttelte. Ohne ein Wort zu sagen, legte auch Freda ihre Sand in

die seine. Sie gedachte des Fingers, der sich verstohlen auf ihren Finger gedrückt hatte — die Verwirrung ftieg ihr in die Wangen, wie eine schwere, glühende Rose fant ihr das Saupt auf die Bruft.

Als Nöhrings ihre Zimmer erreichten, fanden sie eine Ueberraschung vor; ein Brief von Percival lag auf

dem Tische des Regierungsrates.

"Siehst du, was das heute für ein Tag ift!" rief Freda aus. Die Ankunft des Briefes erschien ihr wie ein autes Omen. Mit stürmischer Zärtlichkeit fiel sie über ben Bater her, umarmte und füßte ihn.

Percivals Brief war auch diesmal nicht übermäßig

lang, aber boch etwas länger als ber erfte.

Bunächst kamen Mitteilungen über Berlin, wo er nun mitten in ber Arbeit sag und wo alles aut aina. Dann erzählte er von Haus, wo er mittlerweile zum Besuche gewesen war.

Wallnoms waren wohl und munter, ebenso Benneckes,

und ließen vielmals grüßen —

Der Regierungsrat, der bis dahin laut vorgelefen

hatte, wurde plötlich ftill -

Freda, die ihm behaglich zuhörend gegenüber ge= fessen hatte, blickte auf. Sie fah, wie er ben Brief stumm zu Ende las und ihn dann mit schwerer Hand auf den Tisch legte. Der heitere Ausdruck war von seinem Gesicht verschwunden; ein Schatten lagerte barauf.

Leise nahm sie das Schreiben auf. Die Stelle, wo

der Vater abgebrochen hatte, war bald gefunden. "Was Schottenbauer anbelangt," schrieb Percival, "so kann ich von ihm nichts sagen. Ich habe ihn nicht wiedergesehen, ich weiß nicht, wo er steckt. Ueberhaupt weiß es niemand recht. Er soll vom Gericht fort sein. Leider habe ich neulich, als ich drüben war, keine Zeit gehabt, bei seiner Wohnung heranzugehen. Ob er an ein andres Gericht versett ist ober den Referendar überhaupt an den Nagel gehängt hat, ich kann's nicht sagen. Bei Benneckes ist er noch einmal gewesen. Tante Löckchen meinte, sie hätte ihn kaum wiedererkannt, so verändert wäre er gewesen. Sine halbe Stunde hätte er bei ihnen gesessen, und kein Wort gesprochen und nach niemandem gefragt. Es ist recht traurig. Wenn ich etwas über ihn erfahre, schreibe ich."

Damit schloß ber Brief. Eine Nachschrift folgte: "Im Garten bin ich neulich auch gewesen. Die Nachtigall ist wieder da, und der Flieder blüht, als wenn er's bezahlt kriegte. Schade beinahe, daß ihr das versäumt."

Lautlos, wie sie ihn aufgenommen, legte sie den Brief wieder hin. Der Regierungsrat sprach kein Wort. Gine

drückende Stille trat ein.

Freda stand auf und ging hinaus, in ihr Zimmer hinüber. Schottenbauer — mein Gott — wie ein halbverwehter Klang drang der Name zu ihr heran, wie die Erinnerung an einen Traum, wie ein Wort aus einer Sprache, die man nicht mehr versteht.

Jest dieser Name — und hier — wie plump er eigentlich klang — es fiel ihr zum erstenmal auf, und

fie mußte beinahe barüber lachen.

Daß er auch gerade jett an ihr Ohr bringen mußte, jett, wo seit heute nachmittag bieses dumpfe Nauschen in ihrer Brust war, dieses eigentümliche, das sich anhörte, als wenn in ihrem innersten Innern, in den tiefsten Kammern ihres Blutes ein Feuer angezündet worden wäre, das knisternd und prassellnd um sich griff —

Ihr war, als stände sie im brennenden Sonnenschein inmitten einer Wiese, von fremdartigen Blumen umringt, aus deren großen offenen Kelchen ein wundersamer, schwüler Duft strömte, und während sie dastand, zog ferne an den kahlen Hügeln dort oben ein Schatten vorbei, langsam, lautloß gleitend, zu ihr hinblickend, noch einmal, bevor er verschwand, und immer noch einmal zu ihr hinblickend, ob sie nicht Zeit sinden würde, ein einziges Mal auf ihn zu schauen —

Sie warf bas Saupt auf und lächelte mit zuckenben Lippen. Nein, wahrhaftig — fie hatte keine Zeit für ihn!

Und sie dachte daran, daß es Zeit war, sich zum Essen anzuziehen; sie legte das Kleid von Brussasiede an, von dem sie wußte, wie reizend es ihr stand, und trat vor den Spiegel und sah, wie ihr weißer Hals aus dem matten Gelb des zarten Stoffes hervor blühte — entzückend — und über der Brust, die unter dem Kleide wie die Erwartung auf und nieder wogte, nestelte sie eine purpurrote, volle Rose fest. Und nun war sie bereit — und die große Glocke des Hotels rief hinunter in den Speisesaal.

Sie wartete, daß sie drüben die Thür des Baters flappen und ihn heraustreten hören würde. Er kam nicht. Endlich entschloß sie sich, selbst zu gehen und ihn zu rufen.

Als sie die Thür seines Zimmers öffnete, sah sie den Bater am Tische sitzen. Er hatte beide Kerzen ansgezündet; Manustripte lagen vor ihm ausgebreitet. Sie erkannte mit einem Blick, was für Manustripte es waren. Aber sie that, als bemerkte sie nichts.

"Es wird Zeit, Papachen," fagte sie mit unbefangenem

Tone.

Der Regierungsrat fuhr auf; er hatte das Läuten, so schien es, und ihr Eintreten gänzlich überhört. Jest richtete er das Gesicht zu ihr hin. In seinen Augen war ein dunkler, heißer Blick, wie sie ihn noch nie an ihm bemerkt hatte. Dann stand er auf. Freda trat hinein. "Komm, Papachen," sagte sie lachend, indem sie

"Komm, Papachen," fagte sie lachend, indem sie seinen schwarzen Gehrock aus dem Schranke nahm und mit beiden Händen vor ihn hinhielt, damit er ihn anziehen sollte. Er war noch in dem Vormittagsanzuge, in dem er den Ausflug nach Dolceacqua gemacht hatte. Papa Nöhring machte Miene, als wollte er dem

Papa Nöhring machte Miene, als wollte er bem Willen der Tochter willfahren. Dann nahm er ihr den schwarzen Rock ab und warf ihn über eine Stuhllehne.

"Ah — wozu!?" fagte er.

Und das Wort kam so unwirsch heraus, daß Freda

feine Einwendung mehr zu machen wagte.

Ohne ein Wort zu erwidern, nahm sie seinen Arm und stieg mit ihm die Treppe hinunter.

## Sedftes Kapitel.

Stwas spät kamen Nöhrings heut' zu Tische; die

übrigen Gäste waren schon in voller Thätigkeit.

Der Regierungsrat hielt den Kopf gefenkt. Der Gruß des Gegenübers wurde heute noch fürzer beantwortet, als gewöhnlich. Es sah beinahe aus, als hätte er ihn am liebsten gar nicht gesehen.

Ein fragender Blick fam zu Freda herüber.

"Ift etwas vorgefallen?"

Es fehlte nicht viel, so hätte sie ihm zugenickt: "Ja —

es ist etwas vorgefallen."

Sie mußte an sich halten. Nun wußte sie ja mit einemmal, woher die Abneigung des Papas gegen jenen dort drüben kam. Daß sie daran auch nicht früher gebacht hatte!

Aber zugleich regte sich jett die Auflehnung in ihr. War sie darum von Hause fortgegangen, um jett, weil der Name jenes Menschen zufällig erwähnt worden war,

wieder an ihn gekettet zu werden?

In ihrem Gesichte war eine Spannung, als rüstete sie sich zum Kampse, und dadurch erhielten ihre Züge einen ganz andern, viel bedeutenderen Ausdruck, als den, welchen sie hier bisher gezeigt hatten, den Ausdruck ihrer eigentlichen Natur.

Der Fremde drüben hatte es sofort bemerkt; seine Augen gaben es ihr in unzweideutiger Weise zu verstehen.

Und indem sein Blick immer unablässiger auf sie eindrang, schwamm auch der ihre immer rüchaltloser zu ihm hinüber, und es war schon nicht mehr der Blick allein, es war, als löste sich ihre Persönlichkeit mehr und mehr auf, um da drüben von zwei stählernen Armen empfangen und in eine andre Persönlichkeit umgestaltet zu werden. Den Regierungsrat duldete es heut' nicht lange auf der Terrasse, unter all den fremden, sorglosen, vergnügten Leuten. Seine Gedanken waren weit fort, da oben, im fernen deutschen Land; da liesen sie umher

und suchten, suchten nach dem einfamen, traurigen, verzweifelten Menschen, und fanden ihn nicht.

Er war fort — mein Gott — wie das klang! Wo

benn nur hin?

Immer war es ihm, als fähe er ihn bei Benneckes siten, wie Tante Löckhen ihn beschrieben hatte, ohne ein Wort zu sprechen, ohne nach jemandem zu fragen — Tante Löckhen ihm gegenüber, das Battistuch zwischen den Händen zerdrückend, Herr Major a. D. Bennecke im Zimmer auf und ab gehend, den Schnurrbart wirbelnd, der freundliche Raum, wo sonst das vergnügte Leben ertönte, voll dumpsem, totem Schweigen, der warme, zärtliche, liebe Mensch kalt, blaß und still —

Mit einem Ruck brehte er sich vom Tische ab und stand auf. Er konnte hier nicht länger sißen, unter den gleichgültigen Menschen! Was hatte er überhaupt hier zu

thun? Warum war er hergekommen?

Zu ihm hinauf hätte er gehen sollen, in sein einssames Zimmer am Wasser, das hätte er thun sollen, hätte mit ihm sprechen, ihm zureden, ihm sagen sollen, daß er nicht verzweiseln sollte, daß, wer solchen Reichtum zu verwalten hätte wie er, nicht verzagen und verzweiseln dürfte.

Das würde ihn getröstet, vielleicht gerettet haben — benn jett — es war ihm, als umwitterte ihn ein kalter Hauch — und er fühlte, daß es in diesem Augenblick nur eine Möglichkeit für ihn gab: sich in seinem Zimmer still hinseten, Fenster und Thüren schließen, die ganze Welt ausschließen und seine Stücke lesen, seinen Brief, seine Handschießen und seine Stücke lesen, seinen Brief, seine Handschift — wie man sich die Töne einer verklungenen Melodie zusammensucht, wie man sich aus den Sachen eines Menschen sein Bild zurückbeschwört, wenn er nicht mehr da ist, nie mehr da sein wird.

"Willst du schon hinaufgehen?" fragte ihn Freda,

als sie ihn aufstehen sah.

Er nickte.

"Aber dir ist's freilich wohl noch zu früh?" meinte er. Er überlegte.

"Du könntest ja noch ein wenig ins Lesezimmer

gehn? Da find ja illustrierte Zeitungen? Hm?"

Sie würde sich noch ins Lesezimmer setzen — ja ja. Damit erhob sie sich und begleitete ihn bis an den Fahrstuhl. Im Lesezimmer war sie ganz allein; wer setzte sich bei solcher Wärme in geschlossene Räume?

Als sie ein paar Journale durchgeblättert hatte, klappte die Thür hinter ihr — als sie aufblickte, stand

der Fremde ihr am Tische gegenüber.

Sie hatte kaum Zeit, verlegen zu werben.

"Es ist so heiß hier," begann er, "ich möchte mir den Vorschlag erlauben, Sie ein wenig am Strande spazieren zu führen? Herrliche Luft draußen."

So einfach kam das alles heraus, als handelte es

sich um etwas ganz Selbstverständliches.

Freda hatte ein Gefühl, als würde es gräßlich klein=

städtisch sein, wenn sie ablehnte.

Sie erhob sich; er bot ihr ben Arm, und an seinem Arme ging sie hinaus. Er führte sie nicht über die Terrasse, wo die Gäste saßen und sie sehen konnten, sondern gleich hinten hinaus auf die große Straße und von dieser zum Strande hinunter.

Trot aller Mühe, die sie sich gab, sich einzureben, daß gar nichts daran sei, daß sie allein mit ihm in dunkler Stunde spazieren ging, war ihr der Mund wie ver-

riegelt und das Herz schlug ihr schwer.

Beibe schwiegen, und man hörte nur das Rauschen des Meeres, das gleichmäßig am Ufer brandete, und das Rassell im Kies, der von den Wellen zum Ufer hinaufgeschleudert wurde und dann mit der absließenden Welle zurückrollte.

Sie waren ein ganzes Stück in ber Richtung gegangen,

die sie heut' früh gefahren waren.

"Bu weit aber wollen wir nicht gehen," fagte Freda.

Er stand fogleich still. Sie ließ seinen Urm. los.

"Ist es nicht der Mühe wert," fragte er, "sich das anzusehen?"

Er blickte über die See hinaus, über welcher der zunehmende Mond in einer leuchtenden Sichel stand.

"Serrlich —" gab sie leife, beinahe dumpf, zur Antwort. Dann streckte sie die Hand aus und deutete nach vorn.

"Was ist benn das?"

Ueber dem Waffer gewahrte sie in der Ferne ein Flimmern und Leuchten, das sie sich nicht zu erklären vermochte.

Er blickte in der Richtung, in der sie zeigte.

"Ah so — das ist der Fels von Monaco mit seinen Lichtern. Sie haben das noch nicht gesehen?"

"Nein — wie merkwürdig," entaeanete fie.

Er griff in die Rocktasche.

"Hier zu Lande muß man eigentlich nie ohne Opern= guder ausgehen — barf ich Ihnen ben meinigen anbieten?" Er hielt ihr das Glas hin. "Nun werden Sie sehen können, wie die Laternen in Zickzacks am Felsen hinauf= flettern.

Freda hob den Operngucker vor die Augen.

"Aber das ist ja ein Märchen?" rief sie. "Bollständig

ein Märchen?"

Sie fah einen Felfen, der fteil aus dem Waffer emporstieg, so daß er darauf zu schwimmen schien, und dieser Kels war vom Juße bis zur Spite von Flammenlinien umgürtet und umrankt, so daß das Ganze, indem es über bem Wasser leuchtete und flimmerte und in dem Wasser sich spiegelte, ganz phantastisch, ganz fabelhaft, beinahe wie ein gläferner, von innen leuchtender Berg aussah, von denen man in den Märchen von Taufend und einer Nacht lieft.

"Monaco also ist das?"

Sie ließ die Sand von den Augen finken. "Aber das scheint ja wundervoll zu sein?"

Er lachte mit geschlossenen Zähnen, leife, höhnisch wie aus unterdrückter Leidenschaft heraus.

"Db das schön ist? Das ist überhaupt der einzige

Ort, wo man leben kann! Wo sich's noch lohnt! Daneben

ist alles andre langweiliger Plunder."

Er hatte leise, beinahe flüsternd gesprochen. Sein Gesicht hatte sich dem ihrigen genähert. Ob es das weiße Mondlicht war — sein Gesicht sah marmorweiß aus und die Augen darin ganz groß und schwarz. Es war, als wenn eine unbekannte Macht Gewalt über ihn gewonnen hätte.

"Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung," fuhr er fort, "von all ben Bundern, in deren nächster Nähe Sie hier leben — aber das ist erklärlich; wenn man so

eingezogen lebt, wie Sie es thun."

Seine Worte überhasteten sich; seine Stimme klang, als würde sie sich im nächsten Augenblick überschlagen.

Freda fühlte sich einigermaßen unheimlich.

"Ich glaube allerdings," sagte sie, "daß wir noch

recht viel zu sehen haben."

Sie strengte sich an, einen möglichst gefellschafts= mäßigen Ton zu finden. Dann gab sie ihm das Opern= glas zurück.

"Ich denke, wir kehren um? Es wird spät."

"Wie Sie befehlen," ftieß er hervor. Und ohne ihre Erlaubnis abzuwarten, ergriff er ihren Arm und schlang ihn unter den seinen. Sie fühlte, wie er ihren Arm an sich preßte, daß dieser wie in einer eisernen Zwinge lag.

Eine Zeitlang schritten sie schweigend fürbaß.

"Das ist mir so unbegreiflich," sing er dann wieder an, "wenn man so von der Natur geradezu außerlesen ist, um in der Welt zu herrschen, und wenn man dahin kommt, wo man die Herrschaft außüben kann, wie nirgends sonst in der Welt — und wenn man dann dem allen so entsagt und auß dem Wege geht und andern, die daneben gar nicht zu nennen und anzusehen sind, das Feld frei läßt — aber das ist eben die deutsche Bescheidenheit!"

Fredas Bruft hob und senkte sich.

"Bon wem — fprechen Sie benn?" fragte fie gepreßt.

Er hatte vor sich hin gesprochen; jetzt wandte er das Gesicht zu ihr hin.

"Von wem —?"

Er lachte, wie er vorhin gelacht hatte, mit geschlossenen

Zähnen.

Freda gab keinen Laut von sich. Sie beschleunigte den Schritt. Er mochte fühlen, daß er sie erschreckt hatte. Jählings verwandelte sich sein Wesen; der Druck seines Armes lockerte sich und seine Stimme wurde wieder gleich=

mütig höflich, wie gewöhnlich.

"Das alles habe ich mir nur zu sagen erlaubt, weil ich glaubte, Sie hätten mir heute früh die Erlaubnis erteilt, Ihnen die Umgegend von Bordighera zu zeigen. Und da man nun einmal wirklich diese Gegend nicht kennt, wenn man Monaco nicht gesehen hat, so würden Sie mich glücklich machen, wenn ich Sie an einem der nächsten Tage dahin führen dürfte."

"D — ich denke — es würde meinen Vater ja wohl

auch interessieren," gab sie zur Antwort.

Sie hatte das "meinen Vater" betont; sie fühlte die Notwendigkeit, dem da neben ihr die Schranke bemerkbar

zu machen, an der er anzuhalten hatte.

"Ganz so hatte ich es mir gebacht," erwiderte er, indem er sich verbeugte. "Vielleicht nehmen Sie Gelegensheit, mit Ihrem Herrn Vater davon zu sprechen? Es ist eine kleine Eisenbahnfahrt dazu nötig; ich würde mir dann erlauben, den Reiseplan zu entwerfen."

Er war jest wieder die Verbindlickkeit und Artigkeit felbst. Indem sie in die Nähe des Hotels kamen, fühlte er, wie sie ihm den Arm zu entziehen wünschte. Sogleich ließ er sie frei und ging ehrerbietig neben ihr her.

Im Flur des Gasthauses angelangt, verneigte er sich noch einmal, indem er in gemessener Entsernung stehen blieb, mit respektvollem Gruße, mit der gleichgültig unzerstörbaren Höflichkeit, die er bei der Tasel zur Schau trug.

Sein Auge traf noch einmal in das ihrige. "Wirst du mit beinem Vater sprechen?"

"Ich — werde es meinem Later sagen," lispelte sie. Dann stieg sie in den Fahrstuhl und mit wirbelndem

Ropfe fuhr sie empor.

Papa Nöhring saß noch immer über seinen Manuffripten, als sie bei ihm eintrat. Sie beugte sich über seine Schulter und küßte ihn leise auf die Stirn.

Ihr war nicht gut zu Mute; ungefähr wie jemandem,

der aus einem wuften Traume zu sich kommt.

Als der alte Mann ihre zärtliche Berührung und ihren Hauch an seiner Wange spürte, richtete er sich auf, warf beide Arme um sie und drückte sie an sich.

"Ach mein Kind — mein Kind — mein Kind."

Er hatte das Haupt an ihre Brust gelehnt und seine

Worte gingen wie ein Seufzer über fie bahin.

Offenbar, indem er Schottenbauers Stücke las, war die ganze Vergangenheit mit all ihren Hoffnungen und Enttäuschungen wieder in ihm aufgewacht; sein Herz war hungrig geworden und suchte Nahrung.

Eine Zeitlang hielt er Freda schweigend umfangen,

bann gab er sie frei.

"Na — haft du dir unten Bilder angesehen?"

"Beißt du, Papachen," entgegnete sie, "es ist mir eingefallen — wir sollten uns doch einmal Monaco ansehen?"

"Monaco?"

"Ja, es liegt ja ganz nah von hier und soll ja geradezu märchenhaft schön sein. Man kann eigentlich gar nicht sagen, daß man an der Riviera gewesen ist, wenn man Monaco nicht gesehen hat."

Der Regierungsrat blickte vor sich hin.

"Hm — warum schließlich nicht? Weißt du, wie man hinkommt?"

Gine Flamme zuckte über ihr Geficht.

"Der — Herr — du weißt ja — hat sich erboten, uns hinzuführen und es uns zu zeigen."

"Ach so —." Papa Nöhring versank in Gedanken. "Wir haben ihm heut früh doch eigentlich die Er= laubnis gegeben," fuhr fie fort, "uns noch weiter in ber Gegend umherzuführen. Weil er feine Sache fo gut ge= macht hatte."

Sie hatte möglichst leichthin gesprochen. Papa Nöhring hielt das Haupt gesenkt und verharrte noch immer in

Schweigen. Plötlich fuhr er auf. "Sag mir bloß einmal — gefällt biefer Kerl bir

denn eigentlich?"

Der Ton war so heftig, ber Ausbruck so gehässig, daß Freda ganz erschreckt zurückwich.

"Aber mein Gott — was ist benn plötlich los?" Der Regierungsrat schlug mit ber Fauft auf das Bapier. Sch fann mir absolut nicht benten, daß folch ein

Mensch dir gefällt!"

Freda war auf die andre Seite des Tisches getreten; ihre Augen ruhten auf bem Manustripte von Schotten= bauers Drama. Sier lag die Erklärung.

Weil sie von ihm nichts hatte wissen wollen, sollte

ihr nun auch ber andre nicht gefallen burfen.

Ihre Lippen preften sich zusammen.

In buffertiger Stimmung war sie gekommen — jest wachte der Trot wieder in ihr auf. Der Mensch war ihr vorhin selbst unheimlich geworden — jetzt empfand sie ihn als Gegengewicht gegen ben andern, und es war ihr, als müßte sie sich an ihn klammern, um jenem zu entgehn.

"Ob er mir gefällt —" sagte sie mit kühlem, beinahe wegwerfendem Tone — "begreife wirklich nicht, wieso es darauf ankommt. Er macht den Eindruck eines anstän= bigen Menschen, ist höflich gegen uns, zuvorkommend, hat uns absolut nichts gethan, im Gegenteil, hat uns eine wunderhübsche Partie gezeigt, während wir sonst hier sigen und vom hellen lichten Tage nichts sehen; was soll man benn schließlich mehr verlangen? Wenn man auf Reisen geht, scheint mir, muß man ein bischen vorlieb nehmen."

Bapa Röhring sprang auf und ging im Zimmer auf und ab; weil das Zimmer aber zu eng war, gab er bas wieber auf und fiel auf seinen Stuhl zurud, ftohnend. Er sah zu seiner Tochter nicht auf; er konnte nicht; ihre kalten Worte waren wie ein greulicher Mißklang in seinem Herzen, in seinem weichen, reichen, warmen Bergen, bas in diesem Augenblick nach Menschlichkeit durftete und sich barum voller Abscheu gegen alles verschloß, was alltäglich, gewöhnlich, konventionell war.

Er schüttelte, wie in dumpfem Staunen, den Ropf. Solche Worte von seiner Tochter, von seinem Fleisch und Blut! Sie erschien ihm plötlich gang fremd; zum ersten-

mal begriff und verstand er sie nicht.

Da oben in der Heimat dieser herrliche Mensch, der ihr die ganze Fülle feines Geiftes und feines Bergens wie ein Verschwender zu Füßen legte — und an dem ging sie vorüber, vor dem stand sie da wie ein totes, stummes Göpenbild, das auf seinen Anbeter herniederglopt, mährend es, ber Gerechtigkeit ber Dinge nach, heruntersteigen müßte von seinem Postament und zu ihm fagen: "Steige bu hinauf, daß ich dich anbete, denn du bist tausend und zehntausendmal mehr wert als ich!" Und jetzt hier unten dieser Mensch, dieser Kerl, dieser geschniegelte und gestriegelte Vatron, mit bem aufgewichsten Schnurrbart, mit bem Armband und ben Ringen an ben Fingern, diefer ekelhafte Ged! Und von dem ließ sie sich imponieren, der konnte mit ihr machen, was er wollte, dem lief sie womöglich gar nach — ein Orkan tobte durch seine Seele, eine Erschütterung, wie ein Erdbeben. Aber, wie es nun einmal in seiner Natur lag - er konnte nicht sprechen. Der Ausruf vorhin war beinahe unbewußt aus ihm her= vorgebrochen - wenn ihr ber nicht genug fagte, was follte er dann noch sagen?

Also verrauschte und verbrauste die ganze Sturmflut ber Empfindungen lautlos nach innen, und alles, was er= folgte, war wieder ein langes, drückendes Schweigen, bas

zwischen Vater und Tochter eintrat.

Und bann siegte wieder die Güte seines Herzens. Er stand auf, nahm ihren Kopf zwischen seine Sande, drudte sie an sich und kußte sie.

In der Dede, in der er hier lebte — was blieb ihm benn noch, wenn er sein Kind nicht mehr liebte? Leise flopfte er sie in den Rücken, in seiner alten, gutmütigen Urt.

"Meinetwegen," sagte er leise, "also wollen wir nach beinem geliebten Monaco fahren."

Freda blickte auf. Db fie ahnte, mas in der Seele bes alten Mannes vorgegangen war?

Sie legte ben Arm um ihn.

"Thust du's aber auch wirklich gern, Papachen?" Ja, ja - er that es gern. Warum follten fie benn schließlich nicht? Monaco war ja gewiß sehr schön. Er hatte ja Abbildungen bavon gefehen.

"Nun geh nur zu Bett und fchlaf, fchlaf gut."

"Wirst du auch schlafen, Papachen?"

Ja, ja — er würde schon schlafen. — "Geh nur —

gute Nacht."

Sie ging und trug ihr Bewußtsein mit sich, daß sie ihm nichts von dem Spaziergange im Dunkeln gesagt hatte, und trug all die feltsame Unruhe mit sich, die feit ber Stunde in ihr war, dieses dumpfe Pochen im Herzen, bieses Knistern im Blute, dieses gange, an Rieber gemahnende Gefühl.

"Gefällt diefer Rerl dir denn eigentlich?" Es ging ihr immer wieder ein Schauder über den Ruden, wenn das Wort ihr zurücktam; folden Ton hatte sie noch nie

aus dem Munde des Baters vernommen.

Nun und — gefiel er ihr benn?

Unbegreiflich, wenn der Mensch darauf nicht ant= worten kann — und bennoch Thatsache, daß sie es nicht vermochte.

Was war es benn nur, was von diesem Menschen ausging? Vielleicht das dunkle Bewußtsein, daß er einer ganz andern Welt anzugehören schien, als sie, und daß er gerade darum der Rechte sei, um sie aus der Welt zu befreien, die sie bedrückte?

Aber welches war denn seine Welt?

Sie wußte noch immer nicht, wie er hieß, noch nicht

einmal, was für ein Landsmann er eigentlich war; das Geheimnisvolle umgab ihn, wie die angeborene Natur. Und das Geheimnis reizt, aber es ängstigt zugleich.

Ja, ja — fonnte sie es sich verhehlen, daß sie im Grunde der Seele etwas wie Furcht, beinahe wie Grauen empfand? Und dann wieder der sinnbethörende, schmeichlezische Gedanke, daß unter all diesen eleganten, schönen Frauen der verschiedensten Länder sie es war, die ihm den größten Sindruck gemacht hatte — denn ihres Sindrucks

war sie ja gewiß.

Diese Worte vorhin, mit dem seltsamen, gellenden Tone — wie hatte er gesagt? daß sie außersehen sei von der Natur, um in der Welt zu herrschen — hatte sie je eine ähnliche Huldigung empfangen? Und solche Huldigung hier, wo sie gemeint hatte, zufrieden sein zu dürsen, wenn sie, die norddeutsche Kleinstädterin, nicht allzuweit hinter Französinnen, Engländerinnen und Italienerinnen zurücklieb. Und dazu das bleiche Gesicht des Mannes, in welchem die Augen ausgesehen hatten wie Schächte, die in dunkle Tiese führen.

Ra — so war's — wie dunkle Schächte hatten sie

ausgesehen, die Augen.

Dieser Gebanke ging mit ihr zu Bett, und als sie

schlief, hatte sie einen Traum sonderbarer Art:

Sie befand sich in einem rabenschwarzen, finsteren Gelaß, zu dem sie auf einer langen Treppe hinuntergestiegen war; es mußte also tief unter der Erde sein, wo sie war. Plöglich ging ein grelles Licht, ungefähr wie von einer Magnesiumslamme, auf, nun blickte sie umher und sah, daß sie in einem Keller stand, und ringsherum lagen und standen Gegenstände, die sie nie gesehen hatte, frembartig, unbekannt und unheimlich. Und nun überkam sie, kaum wußte sie warum, ein Gefühl, als befände sie sich an einem gräßlichen Orte, eine Todesangst ergriff sie — fort von hier — hinaus! — und in Schweiß gebadet, wachte sie auf.

## Siebentes Kapitel.

Alle biese nächtlichen Beängstigungen wurden aber, wie Nebelbünste, von der Sonne aufgesogen, die strahlend am nächsten Morgen aufging. — Einige Tage später begab

man sich auf die Reise nach Monaco.

Als sie am Bahnhofe erschienen, hatte Freda wieder einmal Gelegenheit, sich wegen ihrer nordischen Gespensterseherei auszuschelten; sie waren nicht die einzigen Reisenden. Das ganze Hotel, so schien es, flog nach Monaco aus. Scharen von schwahenden Herren und Damen standen auf dem Bahnsteige und warteten des Zugs, der von San Remo kam.

Im Augenblick, als Freda sich nach dem Führer umsehen wollte, war er schon an ihrer Seite; aus einer der lachenden Gruppen trat er hervor, und mit der gewohnten, beinahe demonstrativen Hössichkeit begrüßte er Herrn und

Fräulein Nöhring.

"Fahren diese Herrschaften alle nach Monaco?" wandte

sich Freda an ihn.

Sin unmerkliches Zwinkern war in seinen Augen. "Zum größten Teile wohl nach Monte Carlo."
"In die Spielsäle?" fragte Papa Nöhring.

Der Frembe lächelte.

"Es geht gegen bas Ende ber Saison."

Der Regierungsrat mochte sich aus dieser unbestimmten Antwort herauslesen, was ihm beliebte.

In diesem Augenblick fam ber Zug herangebrauft,

und nun brangte alles in die Coupés.

Die Abteilung, in welche Nöhrings einstiegen, war sogleich überfüllt; die Gewandtheit des Begleiters aber wußte es einzurichten, daß sie beide Ecpläte nach der See hinaus erhielten, so daß sie in die ganze aufgethane Herrlichkeit hinausblicken konnten.

Als er schräg gegenüber von Freba Plat nahm, fah

20

er sie mit einem fragenden Blicke an.

"Merkst du, daß es gut ist, wenn man sich meiner Führung anvertraut?"

Konnte sie anders, als schweigend bestätigen, daß es

so war?

Sie kam aber balb zu ber Erkenntnis, daß der Reisemarschall ihnen heut' nicht ausschließlich angehörte; die übrige im Coupé anwesende Gesellschaft, namentlich der weibliche Teil, nahm ihn beständig mit Fragen in Anspruch, auf die er Auskunft erteilen mußte. Nur zum geringsten Teile verstand sie, um was es sich handelte, weil das Gespräch hauptsächlich auf italienisch geführt wurde — jedenfalls aber schien es höchst aufregende Gegenstände zu betressen, denn die Stimmen der Damen wurden immer lauter, beinahe kreischend, eine nervöse Nöte färbte ihre Wangen, und das Sprechen wurde allmählich zum Geschnatter.

Mißmutig wandte der Regierungsrat das Gesicht ab, zum Fenster auf die See hinaus, an deren Erhabenheit jene dort vorüberfuhren, als wäre sie gar nicht vorhanden.

Freda that ihm gleich und genoß das wunderbare

Landschaftsbild.

Auf dem Felsen droben, der hinter ihnen zurücklieb, sah sie das alte Städtchen Bordighera, mit seinen steinernen Häusern in sich zusammengekrochen, die aussahen, wie ein Schwarm von Bögeln, die sich vor dem Sperber ducken. Sie hatte gelesen, daß die Ortschaften an diesen Küsten alle in der Art gebaut waren, vom User rückwärts in die Felsen hinein, damit die Bewohner einigermaßen vor der Ueberrumpelung durch Seeräuber geschützt wären. Unwillfürlich, indem sie die Wellen in unermeßlicher, unablässiger weißer Schaumlinie an die Küste anrollen sah, vergegenwärtigte sie sich, wie das in alten Zeiten gewesen sein mochte, wenn plöglich die spitz geschnäbelten Piratenboote über die Flut herangeschossen kamen.

Wie die Fischer, die am Strande mit ihren Neten beschäftigt waren, dann Kehrt gemacht haben und mit gellendem Geschrei zur Stadt hinauf geslüchtet sein mochten! Wie man dort oben Thüren und Thore geschlossen und

verbarrikabiert haben mochte!

Und wenn das da unten nun angelangt war und ans Ufer fprang — wie fie ausgesehen haben mochten, diese Biraten —

Furchtbare Gestalten, sehnig und sonnenverbrannt, mit glühenden Augen im Kopf und spigen Barten und

ichlachtenden Deffern im Gurt.

Wie den Frauen dort oben zu Mute gewesen sein mochte, wenn die Käuber heraufgeklettert kamen, mit Gebeul, die gezückten Messer in der Faust, so daß die nackten Klingen in der Sonne auflechzten wie Jungen, die nach Blut dürsten. Wenn dann das Krachen der Beilhiebe gegen die Thore begann, wenn die Männer, die sich zur Wehr setzten, niedersanken, einer nach dem andern, blutend, röchelnd — und wenn dann endlich der letzte gräßliche Augenblick kam — wenn man gepackt wurde von zwei nackten, haarigen, blutbesprengten, surchtbaren Armen, gepackt und fortgerissen ohne Kücksicht auf Jammer, Thränen, Klagen und Geschrei —

Sie schauberte unwillkürlich unter ihrer Phantasie und schüttelte das Haupt, als wollte sie die schrecklichen Bilder hinauswerfen. Dabei siel ihr Blick auf den fremden

Mann, ber schräg gegenüber von ihr faß.

Er war in eifrigem Gespräche mit den andern Damen. Ohne daß er es bemerkte, konnte sie ihn von der Seite betrachten.

Eine ber Damen hatte eine mit Ziffern bebecte Papptafel hervorgeholt, die sie ihm hinhielt und über die

sie sich lebhaft mit ihm unterhielt.

Freda konnte sich den Zweck dieser Tasel nicht erklären, aber sie sah, wie er mit dem Zeigefinger darüber hin und her suhr, wie er der Dame Erklärungen dazu machte, Anweisungen gab — sie sah, wie ihm die Augen dabei im Kopfe glühten — wie der spize Bart, indem sein Kinn beim Sprechen auf und nieder ging, in die Luft stach — der lange spize Nagel an dem Zeigesinger und dieser Zeigesinger selbst, der nervös über die Tasel suhr, bald hier auf eine Zisser tupsend, bald dort — sah er nicht wie eine Kralle aus, wie eine Kaubvogelkralle?

Und plöglich kam ihr ein ganz abenteuerlicher Gebanke: hätte man nicht wirklich meinen können, es säße dort drüben solch einer, wie die waren, von denen sie eben geträumt hatte — ein Pirat? Freilich nicht mit aufgestreiften Aermeln, nicht mit dem Messer im Gurt, sondern in der geschniegelten, gebügelten, parsümierten Toilette des neunzehnten Jahrhunderts — aber dennoch —

Es wurde ihr gang falt im Rücken.

Im nächsten Moment wandte er sich zu ihr herum — und wieder hatte sie Gelegenheit, sich über ihre aufsgeregten Nerven zu schelten, die ihr jetzt wirklich einen

Streich nach bem anbern spielten. -

Dieses gleichmäßige, ruhige Gesicht, dieser hösliche, ausmerksame, verbindlich lächelnde Mann — der und ein Birat — mein Gott, mein Gott — die heiße Luft der Riviera war ihrem Gehirn, wie es schien, wirklich unzus

träglich!

"Das ist Mentone," erklärte er, zum Fenster hinausbeutend und auf die schmucken häuser zeigend, an denen sie soeben vorbeifuhren. Seine Stimme, die vorhin, während er mit den andern Damen sprach, aufgeregt und beinahe heiser geslüstert hatte, war klar und glatt wie gewöhnlich; er schien so beslissen, die Gegend, durch welche sie dahinfuhren, zu erklären, als hätte er die ganze Zeit über an nichts andres gedacht.

Freda blickte stumm zum Fenster auf die Stadt hinaus, die in reizenden Terrassen zum Meere hinabstieg. Sie war so verlegen, daß sie kein Wort hervorzubringen versmochte. Wie so gar nicht sie sich doch an die große Welt

zu gewöhnen lernte!

Eine kurze Strecke rollte ber Zug noch weiter, bann hielt er vor einer Treppe an, die in breiten marmornen Stufen zu einem Gebäude emporführte, bessen prachtvollen Giebel man über der Treppe aufragen sah.

Die Coupethur wurde aufgerissen. "Monte Carlo!" Die Damen und Herren, die im Wagen saßen, sprangen auf und brängten jum Ausgang. "Wir sind am Ziel," wandte sich ber Neisemarschall lächelnd an die beiden Nöhrings, die ruhig auf ihren Plägen verharrten.

"Ich benke aber boch, wir wollen nach Monaco?" brummte der Regierungsrat. "Das hier, höre ich, ist

Monte Carlo?"

"Der Bahnhof von Monte Carlo", erwiderte er, immer mit dem gleichen verbindlichen Lächeln, "ist zugleich der von Monaco; wir gehen von hier nachher hinüber oder fahren mit einer Droschke, wenn die Herrschaften es vorziehen."

"So so —" es half also nichts; man mußte ausfteigen, und dann mußte man auch die Treppe hinauf, auf die Terrasse, auf welcher das Spielsaalgebäude steht.

"Die reine Mausefalle," murrte Papa Nöhring, "wunsbert mich nur, daß sie nicht auch noch Fußangeln gelegt haben, damit niemand an dem Mordloche vorbei kann,

ohne hineinzufallen."

Freda hörte ihm mit schweigendem Lächeln zu; der Reisemarschall, der elastischen Schrittes die Stusen voraussprang, schien ihn gar nicht vernommen zu haben. Jest waren sie oben angelangt, und nun sahen sie sich gegenüber den mächtigen Felsen von Monaco, durch eine kreisrunde Meeresbucht von ihrem Standpunkte getrennt. Auf dem Felsen droben, wie eine Zinnenkrone, erhoben sich die Säuser und Dächer des Städtchens, um seine Kanten lief ein dichter Gürtel von Bäumen und grüner Vegetation, so daß er wie mit einer Guirlande geschmückt erschien — rechts, so weit das Auge reichte, hoch aufragende, graue, kahle Felsenmassen, und über diesen die Schneefelder der Seealpen — das alles klimmernd im goldenen Sonnenlicht.

"Finden Sie es schon?" fragte der Begleiter mit

fiegesgewiffem Lächeln.

Freda atmete statt aller Antwort aus tiefster Brust auf. Der Regierungsrat stand versunken in den herrlichen Anblick. Solcher Gewalt der Schönheit konnte sich niemand entziehen. Sie wandten sich und schritten um das Gebäude herum. Die Terrasse war rechts und links mit Restaurationspavillons besetzt, mit Blumenanlagen geschmückt; wenn man umhersah, glaubte man einen Ausschnitt aus Paris zu erblicken.

"Möchten die Herrschaften sich die Geschichte nicht einmal in der Nähe ansehen?" fragte jetzt der Begleiter.

Man war am Eingange des Spielsaales angelangt, der sich auf der Hinterseite des Gebändes befand. Menschen gruppen standen vor der Thür, sluteten hinein und heraus, plandernd, lachend.

"Das also ist bas berühmte und berüchtigte Monte Carlo," sagte Freba, indem sie zu dem Hause emporsah.

"Sie sehen," versetzte der Führer, "es ist nicht so acfährlich, wie es in den Zeitungen geschildert wird."

Er lachte laut, beinahe ein wenig verächtlich, und er hatte recht; man konnte sich kaum etwas benken, was einen stärkeren Eindruck von leichtlebig fröhlichem Dafeins=

genuß gemacht hätte.

Sein Vorschlag war in gleichgültigstem Tone gemacht worden — "wenn ihr nicht wollt — mir liegt gewiß nichts daran" — in gleicher Weise suhr er jett fort: "Ich schlug es den Herrschaften nur vor, weil ich meinte, daß es doch schließlich interessant ist, eine Sache, von der man tagtäglich in den Zeitungen liest, einmal mit eigenen Augen gesehen zu haben."

Dann kniffen sich seine Lippen zu einem Lächeln zu=

fammen.

"Ein Zwang zum Spiel besteht ja keineswegs. Man zeigt einfach seine Visitenkarte vor, dann wird man hineingelassen und hat vollkommene Freiheit, zu thun und zu lassen, was man will. Wenn man will, geht man eins sach durch die Säle hindurch, sieht sich das Spiel an und geht wieder hinaus — falls man sich nicht im Lesezimmer hinsehen und eine Zeitung lesen will."

Er wandte sich an den Regierungsrat.

"Ein Lesezimmer wie hier finden Sie nirgends — alle Zeitungen der Welt!"

Seine Berechnung hatte ihn nicht getäuscht; ber Sinweis auf das Lejezimmer stimmte den Regierungsrat, der bis dahin immer noch ftörrisch ablehnend gestanden hatte, offenbar günstiger. Freda sah man an, daß ihr vor Unsgeduld schon längst ber Boben unter den Füßen brannte.

"Aber nur, um gerade einmal hindurchzugeben."

meinte Bapa Nöhring.

Im nächsten Augenblick hatte ber Reisemarschall ihre Bisitenkarten in der Hand, die er im Bureau vorwies. Dann fam er zurud, und alles war abgemacht. Bava Nöhring fah hinter ihm brein.

"Der Kerl ist ja hier wie Kind im Sause?"

Unter seiner Führung begab man sich in die Spielfäle. An der Thur mar ein Gedränge; er bot Freda ben Arm.

"Jest find Sie in ber Bolle," flufterte er ihr gu, indem fie eintraten; in seiner Stimme mar der verhaltene Hohn, den sie schon einmal gehört hatte.

"Glauben Sie, daß der Simmel ichoner möbliert ift?"

Freda fah fich um. Wenn es die Solle mar, fo war ber Teufel jedenfalls ein reicher Mann und es fehlte ihm nicht an Geschmad. Der weitläuftige hohe Saal strotte

von schwerem Brunk.

Un den Längswänden standen die Roulettetische, und um diese brängten sich die Besucher, Männer und Frauen; andre gingen im Saale auf und nieder, teils für sich, ben Ropf zur Erbe, die Sande in den Sosentaschen, teils zu zweien, gestikulierend, fragend, antwortend. Alles aber sprach halblaut, so daß in dem großen, weiten Raume ein dumpfes Summen und Surren war, aus welchem das harte Klappern der rollenden Rugeln und die blechernen Stimmen ber Croupiers grell hervortonten.

Che Freda es bemerkte, hatte ihr Führer sie an einen ber Tische herangezogen, so daß sie dicht vor einem der

Roulettes, mitten unter ben Spielern ftanb.

Run fah sie Männer, die gleichgültig bequem an den Tisch gelehnt standen, in die Tasche griffen, goldene

Zwanzigfrankstücke aufsetzen und, wenn diese verloren waren, wieder in die Tasche griffen und einen neuen Haufen Goldstücke hervorholten; sie sah Frauen, die sich zwischen den Männern herandrängten und mit nervöß zuckenden Händen ihren Sinsat machten, häusig noch eins mal zugreisend, den Sinsat von dieser Ziffer auf jene schiebend und wieder zurück, dis daß das blecherne "rien ne va plus" des Croupiers ihrem Schwanken ein Ende machte; sie sah den Croupier, der hinter seinem Hausen von Golds und Silbermünzen auf erhöhtem Stuhle thronte und mit Augen, kalt und gleichgültig, wie die eines gesättigten Geiers, jede Handbewegung der Spielenden und jeden Einsat beobachtete; endlich gewahrte sie dicht neben sich einen alten kahlköpfigen Mann, der am Tische saß und das Spiel mit heißen, stieren Augen versolgte.

Er beteiligte sich nicht felbst baran; er hielt eine Ziffertafel, wie sie sie heute im Coupé gesehen hatte, in Händen, und sobald die Kugel gesallen und ein Gang beendet war, punktierte er mit einer Stecknadel auf der

Tafel herum.

"Der berechnet Chancen," hörte Freda die höhnisch flüsternde Stimme ihres Begleiters neben sich, "alle halbe Stunde einmal macht er einen Einsatz, und sitzt vom Morgen bis zum Abend."

Sie hätte kaum fagen können, warum — aber biefer alte Mann erweckte ihr einen unfäalich wiberwärtigen

Einbrud.

Indem sie neben und über ihm stand, konnte sie seinen kahlen, von einigen spärlichen silbernen Locken umrahmten Schädel sehen — und unter diesem ehrwürdigen Dache lugte ein Gesicht hervor, so gierig, so mit dem abscheuslichen Stempel der Habsucht gezeichnet, so —

Mit einem unwillfürlichen Schauder wandte sie sich ab. "Hätten Sie nicht Lust, einmal auch Ihr Glück zu probieren?" vernahm sie jest die heisere, drängende Stimme

des Begleiters.

Sie gab ihm keine Antwort — sie konnte nicht.

Es war ihr, als ob die ungesunde Glut, die auf all biesen Gesichtern lag, sich plöglich wie eine dicke, schwere,

atemberaubende Last auf ihre Bruft legte. —

"Wir — wollten ja nur hindurchgehen," stammelte sie hervor. Sie sah sich um und sah den Vater inmitten des Saales stehen, und sah, wie er mit verwunderten, verblüfften Augen umherschaute und das fremdartige Schauspiel in sich aufnahm.

Wie anders sein Gesicht aussah, als die Gesichter dieser Menschen ringsumher! Wie edel, kindlich und rein! Wie das Gesicht eines Menschen, der hier nicht hergehörte, den ein böser Zufall, ein Frrtum hierher verschlagen hatte!

Mit einem Schritt war sie bei ihm und hing an

feinem Arm.

"Romm, Papachen."

Im nämlichen Augenblick stand ber Begleiter an ihrer Seite.

"Wollen Sie nicht ben Trente-et-Quarantesaal an-

sehen? Er ist wirklich sehenswert."

Freda strich sich über die Stirn; ihr Blick glitt über ihn hin; ganz nah stand er vor ihr, äußerlich unverändert, korrekt und glatt wie immer, trozdem fühlte sie, daß etwas in ihm vorging, etwas Dunkles, schwer zu Beschreibendes. Als wenn die schwüle Atmosphäre des Spielraumes ihn angesteckt hätte, in ihn eingedrungen wäre und nun mit lodernden, züngelnden Flammenspizen aus seinen Augen, seiner Stimme, seiner ganzen Persönlichkeit hervorleckte — so kam es ihr vor.

"Der Saal ist von Pariser Malern mit Fresken ausgemalt," fing er noch einmal an. "Kunstwerke ersten Ranges!"

Er wollte sie festhalten, sie fühlte es; zugleich aber war ein dumpfes Bewußtsein in ihr, daß, wenn sie jett nachgäbe, sie fürderhin nie mehr zu widerstehen im stande sein würde.

"Ich glaube — es ist zu heiß hier für meinen Vater," stotterte sie, "es ist besser — wir gehen jetz an die Luft und nach Monaco hinüber."

"Ja, natürlich," erklärte ber Regierungsrat.

Wie mit einem Zauberschlage verwandelte sich bas Gesicht des Fremden; alle Erregung verschwand und machte

einem liebenswürdigen Lächeln Blat.

"Gehen wir also nach Monaco, die Herrschaften haben vollkommen recht; nachher würde es zu heiß dazu werden." Der Mund stand ihm kaum einen Augenblick still, während er mit ihnen von der Terrasse von Monte Carlo zum Strande hinunter und dann durch den zwischen Monte Carlo und Monaco gelegenen Stadtteil Condamine hindurch zum Felsen hinüberschritt. Er war der heiterste, plauderhafteste Cicerone, den man sich vorstellen konnte.

Auf Zickzackwegen stieg man am Felsen empor, und oben angelangt, schlug man einen Pfad ein, ber um die Brüftung des Felsens rund um die Stadt herum führte.

Es war ein zauberhaft schöner Weg.

In schwindelnder Söhe ging man über dem Meere dahin, das tief blau, beinahe ultramarinfarbig von drunten heraufleuchtete und mit leichten Schaumkämmen an die senkrechten Felsen anspülte; wild wachsendes Geranium umwucherte wie eine grüne Wildnis Wege und Stege, senkte sich in langen, schwebenden Nanken an den Felswänden hinab und erfüllte die Luft mit einem Gewölk von Duft; auf den Wellen drunten wiegten sich Möwen und badeten ihr weißes Gesieder in der dunkelblauen Flut.

Mit geöffneten Lippen trank Freda die reine, köstliche Luft ein. Nie hatte sie die Heiligkeit der Natur so tief empfunden wie jetzt, da sie eben von da drüben herkam, wo der Mensch inmitten dieses Paradieses dem scheusäligen Gotte Mammon seinen Tempel errichtet hatte. Es war ihr, als wäre sie schmutzig geworden, als hätte sie in einem Hause voll ansteckender Krankheit verkehrt und als müßte

fie fich rein baben von dem allen.

Der Rundgang dauerte lange, denn alle fünf Schritt blieb Papa Nöhring stehen, um den immer wechselnden, stets aber bezaubernden Ausblick zu genießen. Endlich war man bis zu der Terrasse gelangt, wo sich das Residenzschloß der Fürsten von Monaco erhebt und wo einige Kanonen ältesten Kalibers und einige ebenso alt= modische Saufen von eifernen Kanonenkugeln dem Ganzen einen friegerisch gewichtigen Anstrich verleihen sollten.

Der Führer konnte sich gar nicht genug thun in schnöben Wigen über diese Kanonen, diese Rugelhausen und über die Soldateska Monacos, von der man ein Mitglied als Schildwache vor bem Palaste schildern fah, in einer fo schreiend überladenen Uniform, daß es ausfah,

als wenn ein Feldmarschall auf Posten stände.

Ob sie wollten oder nicht - Nöhrings mußten zu feinen boshaften Bemerkungen lachen, und ihre Beiterkeit wurde eine ganz rudhaltslofe, als jest mit gravitätischen Schritten ein alter gezähmter Rabe herangehumpelt fam, bem man die Flügel gestutt hatte und ber hier auf der Terrasse, wie es schien, in Bension lebte.

"Buckebein! bas ift ja Sans Suckebein!" jubelte Freda. Es war feit langer Zeit ber erfte Ausbruck unbefangener

Fröhlichkeit, der sich von ihren Lippen rang.

Der Reisemarschall trieb allerhand Possen mit bem Raben, mit dem er gut bekannt schien; endlich bekam auch Freda Luft bazu. Sie wollte ihn mit ihrem Sonnenschirm necken, aber der Führer warnte:

"Nehmen Sie sich in acht; ber Kerl schnappt zu und ift im stande, Ihnen ein Loch in ben Schirm zu reißen."

Run ftredte sie ihm die Fußspige entgegen, und flapp — ehe sie sich's versehen, mar ber schwarze Buriche barauf losgefahren und hatte die Spite ihres gelben

Leberschuhes mit seinem Schnabel gefangen.

Mit einem kichernden Aufschrei fuhr sie zurud, aber ber Rabe ließ nicht los. Anrufen und Drohen half nichts — es blieb nichts übrig — ber Reisemarschall niufite niederknieen, um sie gewaltsam von dem Bogel zu befreien.

Während er mit der rechten Hand nach beffen Schnabel griff, um ihn zu öffnen, umfaßte feine Linke ihren guß.

Eine Glutwelle ichog in Fredas Wangen auf - fie

fühlte, wie seine Hand sich mit heißem Drucke um die Wölbung ihres Spanns preßte. Als er sich nach vollbrachtem Werke erhob, war sein Gesicht dunkel gerötet — vielleicht war ihm das Blut zu Kopfe gestiegen, während er kniete.

Glücklicherweise schnitt jetzt der Rabe, der davons humpelte und fortwährend entrüstete Blicke zurückwarf, ein so komisches Gesicht, daß alle drei in lautes Lachen aussbrachen.

So kam man über den peinlichen Moment hinweg, und in dieser angeregten Stimmung wurde beschlossen, frühstücken zu gehen.

"Wo denn aber?"

"Ja freilich — hier oben in Monaco gab es keine Gelegenheit dazu. Am besten wäre man natürlich in Monte Carlo drüben aufgehoben gewesen — aber wenn das den Herrschaften nicht paßte — in Condamine unten gäbe es auch ein paar ganz passable Restaurationen."

Also zog man nach Condamine hinunter, und bald darauf saß man bei einem guten Frühstück, zu dem man moussierenden Asti-Wein trank, ein süßes, aromatisches Ge-

tränk, das Freda außerordentlich zusagte.

Verdurstet wie sie war, trank sie hastig ihr Glas aus und, als dasselbe wie durch Zauberschlag neu gefüllt wieder vor ihr stand, auch noch ein zweites. Der Begleiter zeigte sich so beeifert, ihr wieder und immer wieder einzuschenken, daß sie lächelnd abwehren mußte. Er beruhigte sie aber, "es wäre ein ganz unschuldiger Wein".

Nachdem man in Gemächlichkeit gegessen und getrunken hatte, wurde Rechnung gemacht. Freba 30g bas Vorte-

monnaie aus der Tasche.

"Also wirklich," meinte ber Reisemarschall, "cs war mir doch neulich schon in Dolceacqua so vorgekommen — Sie führen die Reisekasse,"

Freda lachte. Ja, in der That, sie führte die Kasse. Sie hielt das geöffnete Portemonnaie in der Hand und blickte auf die Nechnung nieder; dabei entging es ihr,

wie der Mann an ihrer Seite einen raschen lauernden Blick in ihre Geldtasche warf, gleich als wenn er ihre Barschaft überzählte.

Was aber nun? der nächste Eisenbahnzug nach Bordighera war erst in zwei Stunden fällig — was sollte

man bis bahin beginnen?

"Wie ware es, wenn man sich bis dahin in das

Lefezimmer brüben fette?"

Natürlich. — Der Gebanke leuchtete ein. Also zog man nach Monte Carlo in das böse Haus zurück.

## Achtes Kapitel.

Es war, wie jener gesagt hatte: Blätter in allen Sprachen lagen zu Haufen auf bem großen Tische inmitten bes Raumes.

Papa Nöhring war mübe geworden; ohne weiteres setzte er sich nieder und versenkte sich in eine deutsche Zeitung. Freda stand noch in der Thür. Plötzlich fühlte sie sich leise an der Hand berührt; es war der Fremde, der sie von der Schwelle zurück, aus dem Lesezimmer hinauszog.

"Ich mache Ihnen einen Vorschlag" — er läckelte, während er dies mit kaum vernehmbarer Stimme sagte — "einen Vorschlag" — hinter dem läckelnden Gesicht fing es an zu zucken, wie ein Feuer, das herausbrechen, wie eine Leidenschaft, die sich nicht mehr bändigen lassen wollte — "wir wollen versuchen, ob Sie Glück haben."

Er beutete mit einer Kopfbewegung nach dem Spielsaale. "Glück?" Freda sah auf — sie verstand ihn nicht. "Nun ja — da drin — vertrauen Sie mir zwanzig Francs an."

"Spielen —?" Fredas Augen thaten sich ganz entsett auf.

Er zucte die Achseln.

"Sie brauchen ja nicht felbst, wenn es Sie so in Schrecken setzt, ich werbe es für Sie beforgen."

Freda war ratlos; ber Atem verfagte ihr.

"Mein Gott" — er knirschte beinahe vor Ungebuld,

"zwanzig Francs — was ist benn bas?"

Oh es der Ton seiner Worte war, die so klangen, als hielte er sie für geizig, ob es das herrische Gebaren war, das jählings aus ihm hervorbrach — Freda griff tumm in die Tasche, holte ein Zwanzigfrancsstück hervor und hielt es ihm hin.

Mit einem Griffe riß er das Goldstück aus ihrer Hand.

"Ist ja alles nur zum Spaß," flüsterte er ihr zu. "Warten Sie einen Augenblick — ich bin gleich wieder bei Ihnen!"

Damit war er verschwunden, und Freda blieb allein

zurück.

Sie sette sich auf einen Stuhl und wischte sich mit bem Taschentuche über bas Gesicht.

"Was war bas? Wohin führte bas?"

So überraschend, so plötlich war das gekommen — sie hatte kaum Zeit gefunden, zu überlegen, geschweige denn, Widerstand zu leisten — wie zerschlagen fühlte sie sich, wie vernichtet.

Einige Minuten saß sie so bumpf und stumpf — bann näherte sich ihr ein hastiger Schritt — ber Mensch stand

vor ihr.

"Soll ich Ihnen etwas sagen? Soll ich Ihnen etwas sagen?"

In seiner Stimme war ein schnappendes Gellen, über

fein Gesicht liefen rote Streifen. —

"Sie haben Glud! Sie haben Glud!"

Er öffnete die geschlossene Faust und hielt sie ihr vor die Augen — statt des einen Goldstücks, das sie ihm gezgeben, lagen jett vierzig in seiner Hand.

Freda blickte auf das Geld, dann erhob sie das Gesicht und schaute ihm in die Augen — sie wußte noch immer

kaum, was eigentlich vorging.

Plöglich fühlte sie, wie er ihre rechte Hand ergriff, die Goldstücke hineindrückte und die Finger ihrer Hand über

dem Golde schloß. Das alles geschah, ohne sie um Erstaubnis zu fragen; die Art, wie er mit ihrer Hand umsging, war rauh und rückstellos, beinahe gewaltthätig.

"Was soll ich denn damit?" brachte sie endlich hervor. "Was Sie damit sollen?" Er lachte mit dem heiseren, höhnischen Tone, den sie nun schon des öftern von ihm vernommen hatte — "nun — was Sie wollen. Es ist

Ihr Geld."

"Mein Gelb —? Aber wie komme ich benn bazu?" "Aber, mein Gott, begreifen Sie benn nicht? Das haben Sie gewonnen!"

"Gewonnen?"

"Na ja — da brinnen, jett eben, an der Roulette: Ich fagte Ihnen doch, daß ich mit Ihren zwanzig Francs arbeiten wollte — da haben Sie den Gewinn. Ist's Ihnen nicht genug?"

Er hatte einen Stuhl neben ben ihrigen geschoben, er saß jest unmittelbar neben ihr, so daß es aussehen mußte, als wären sie beide innig befreundet und vertraut.

Er hatte den rechten Arm auf die Lehne ihres Stuhles gelegt; es war ihr, als würde er jeden Augenblick den Arm sinken lassen und um ihren Leib schlingen. Sie fühlte sich unfähig zu jeder Bewegung, wie gefangen saßsie, wie unter einem körperlichen Zwang und Bann. Alles, was sie thun konnte, war, daß sie das Haupt zur Seite wandte und gedankenlos auf die Goldstücke niederstarrte, die sie in der Hand hielt.

"Gefällt Ihnen das?" fragte er, indem er sich zu ihr hinüberbeugte. "Ich verstehe mich auf den Rummel; Sie haben Glück, kann ich Ihnen sagen, Sie haben ein Glück, wie ich's selten erlebt habe! Und heute haben Sie offenbar Ihren glücklichen Tag! Das nuß man benutzen;

fommen Sie!"

Er nickte wieder mit dem Kopfe nach dem Spielsaale hin, als wollte er ihr andeuten, daß sie aufstehen und ihm folgen sollte.

"Aber - spielen mag ich nicht," ftieß fie hervor.

Unwirsch zuckte er mit ben Achseln; sein ganzes Wesen war wie mit ungebulbiger Leibenschaft gelaben.

"Was ist denn dabei? hier spielt jeder vernünftige

Mensch!"

"Aber — ber Eisenbahnzug muß gleich kommen." "Keine Idee — Sie haben noch eine volle Stunde

zeit. Ich verspreche Ihnen, daß Sie pünktlich am Bahnhof sein sollen."

Das Blut strömte ihr zum Herzen; schwer atmend

faß sie da und konnte zu keinem Entschluß kommen.

Plöglich fühlte fie, wie fein Arm fich um ihre Gufte ichlang.

"Aber mein Gott -"

Während sie aufzuckte und sich sträubte, hatte er sie

schon emporgezogen.

"Aber so seien Sie boch nicht so! Wer wird benn so an seinem Glück vorübergehn? Das kommt Ihnen vielleicht im ganzen Leben nicht wieder! Ich werde für Sie spielen, Sie brauchen bloß dabei zu sein und zuzusehen; aber dabei sein müssen Sie; das Glück hängt an der Person; das ist eine alte Erfahrung; verlassen Sie sich darauf. Wenn Sie selbst dabei sind, haben wir noch einmal so viel Glück als vorhin — kommen Sie, kommen Sie. Seine Stimme drang heiser slüskernd in ihr Ohr; beinahe besinnungslos, fühlte sie sich in der körperlichen und seelischen Gewalt dieses Menschen — ehe sie sich's versah, war sie mit ihm in den Spielsaal eingetreten; gleich darauf besand sie sich an einem der Roulettetische, ein Stuhl wurde ihr zugeschoben; sie sank darauf nieder und beugte das erglühende Haupt. Ihr war, als müßte alle Welt sich kopsichttelnd nach ihr umsehen.

Wie ein wüster Traum umfing es ihre Sinne. Sie hörte wieder das Klappern der Kugel, die blecherne Stimme des Croupiers, und ein dumpfes Bewußtsein sagte ihr, daß diese Töne, denen sie vorhin als teilnahmlose Zushörerin gelauscht hatte, jest auch ihr galten. Sin Schicksfrom war losgelassen, und sie saß mitten darin. Wie

knisternde Funken ging es durch ihre Erinnerung; all die Zeitungsberichte sielen ihr ein, in denen sie gelesen hatte, wie dieser sich den Kopf zerschossen, jener Gift genommen und ein andrer sich von den Felsen gestürzt hatte, weil er in diesem Saale zum Bettler geworden war. Und in dem Näderwerke, das jene zermalmt hatte, war nun auch sie. Wer sagte ihr, ob nicht auf dem Plate, wo sie jett saß, kurz zuvor einer von denen gesessen hatte, die von hier hinaus und in den schenßlichen Tod gegangen waren.

Ein lähmendes Angstgefühl preßte sie auf den Stuhl nieder. Die Regeln des Spieles waren ihr vollständig fremd: die Rahlentabelle, die das grüne Tuch des Spieltisches bedeckte, vor welchem sie faß, war ihr unverständ= lich. Sie begriff nicht, warum ber Croupier nach der Beendigung eines Spielgangs hierhin und borthin Geld warf und sodann mit seinem Rechen die übrigen Ginfage an sich zog. Sie war ratlos, hilflos — und in dieser Betänbung ihrer Sinne und Gedanken blickte fie unwill= fürlich zu bem Menschen auf, zu bem fremden, unheim-lichen, schrecklichen Menschen, ber zwei Schritte von ihr an den Tisch gelehnt stand, Ginfage machend, Goldstücke einstreichend und dabei lächelnd und lächelnd, als fäße er an der Wirtstafel in Bordighera, als handelte es sich um eine Bagatelle, um eine Sache, nicht ber Mühe wert, daß man darum mit einer Wimper zuckte. Alles, mas ihr un= verständlich und fremd, war ihm geläufig und bekannt; ber Vorgang, der sie erdrückte - er beherrschte ihn. Gin Graufen überschwemmte ihr Berg, wenn sie ben Menschen ansah, und zugleich fühlte sie sich ihm unterworfen — sie ware am liebsten aufgesprungen und meilenweit von ihm fortgelaufen, und zugleich fagte fie fich, daß fie ohne diefen Menschen verloren gewesen ware, verraten und verkauft an dem fremden, schrecklichen Orte, unter den fremden, schredlichen Menschen, daß er in biesem Augenblick ihr Ritter war, ber für sie kampfte, ber Helfer, an ben sie sich klammern konnte, klammern mußte, der einzige einzige -

Mit bleiernen Gliedern faß fie am Tifche, immerfort in der dumpfen Erwartung, als würde sich im nächsten Augenblick irgend etwas Schreckliches ereignen und auf sie niederfallen. Dann fah fie, wie jener bas Spiel unter= brach und die Uhr hervorzog.

Er machte eine Verbeugung zu ihr hin, als wollte er ihr andeuten, daß sie aufstehen und kommen sollte,

baß es nun Zeit fei.

Eine Berbeugung konnte man es kaum nennen; es war eigentlich nur ein Kopfnicken, eine vertrauliche Beweaung, wie ein Kamerad sie dem andern macht, wie zwei Menschen sie austauschen, die sich verstehen. Dabei fah er ihr mit einem dreiften, lachenden Blick in die Augen.

Mechanisch gehorchend erhob sie sich und trat an seine Seite. Mit bem Zeigefinger winkte er ihr, ihm zu folgen. Ohne ein Wort zu fagen, führte er sie abseits, in eine entlegene, menschenleere Ede bes Saales. Dort an= gekommen, bedeutete er sie, auf dem Sofa Plat zu nehmen, bas in der Ede stand, und als sie sich niedergelassen hatte, sette er sich an ihre Seite. Alsbann griff er in die Tasche seines Beinkleides, einmal, zweimal und dreimal, und mit jedem Griffe holte er eine handvoll Goldstücke hervor, die er auf das Sofa zwischen ihnen beiden legte, fo daß ein Haufen von Zwanzigfrancsstücken, ein Berg entstand. "Das haben wir gewonnen," sagte er, jedesmal, so

oft er eine Handvoll niederlegte, "das haben wir ge=

wonnen, haben wir gewonnen.

Blötlich, ehe sie es verhindern konnte, hatte er sie an beiden Sänden gefaßt; er beugte fich zu ihr hinüber, fo daß sein Gesicht dem ihrigen unmittelbar gegenüber war, so daß seine Barthaare sie beinahe berührten. Das Lächeln auf seinem Gesicht war zu einem Grinsen ge= worden, zu einem frech vertraulichen, gemeinen Grinfen. "Fräulein Compagnon — ich gratuliere."

Mit einer frampfhaften Bewegung warf Freda Kopf und Oberleib zurud, soweit sie vermochte, dann riß sie ihre Sände aus feinen Sänden und machte Miene, aufzuspringen.

Mit verblüfftem Lachen sah er fie an.

"Aber so nehmen Sie doch Ihr Geld an sich!" Mit beiden Händen schaufelte er die Golbstücke auf

und brudte fie ihr in die Sande, in den Schoß.

Sie sträubte sich, sie widersetzte und wehrte sich; aber gewaltsam, beinahe roh bezwang er ihren Widerstand. Dabei lachte er unausgesetzt.

"Wenn ich nur begriffe, was Ihnen eigentlich ift? Sie haben ein Glück, wie es noch gar nicht bagewesen ist.

Ist das eine Schande? Ist das ein Verbrechen?"

Freda stöhnte auf. Mit verzweifelter Energie raffte sie Goldstücke zusammen und packte sie neben sich auf das Sofa, wo sie zuvor gelegen hatten. Sin Schauber ging durch ihre Glieber.

"Es wird Zeit," sagte sie rauh, "ich muß zu meinem

Vater, wir muffen auf den Bahnhof!"

Noch einmal riß er die Uhr heraus.

"Sie haben noch Zeit."

"Nein — nein," — und sie versuchte, aufzustehen.

In dem Augenblid aber legte sich sein Arm um sie, und von eiserner Kraft fühlte sie sich auf dem Site festgehalten. Sie wurde leichenblaß, ein Zittern überlief sie vom Haupte bis zu den Füßen; ihre Lippen preßten sich

aufeinander, ihre Augenlider senkten sich.

Ohne den Arm von ihr zu lassen, saß der Mann neben ihr und sah sie von der Seite an. Und indem er sie ansah, verwandelte sich sein Gesicht; die hösliche, lächelnde Maske siel und eine wüste, gierige, brutale Fraze kam darunter hervor. Wie er sie dasizen sah, hintenüber gestunken an die Lehne des Sosas, in tödlichem Erbangen, wie er das Zittern des schönen Leibes in seinem Arme, diese blasse Wehrlosigkeit in den Fängen seiner rohen Gewalt empfand, öffneten sich seine Lippen mit einem Ausdrucke wilder, hungriger Begehrlichkeit, beinahe fletschend, und es kam ein Augenblick, wo es so aussah, als würde er sich über sie stürzen und ihr Gesicht bedecken und bestecken mit plumpen, dicken, schenklichen und abscheulichen Küssen.

Aber er bezwang sich. Weniger vielleicht, weil eigenes Gefühl ihn zurückhielt, als weil er sich scheute, im Un= gesicht der Leute, die den Saal füllten, einen Auftritt herbeizuführen.

Lautlos saß er neben ihr, die stieren Augen auf sie gerichtet, ben Wogenschlag ihrer Bruft beobachtend, Die sich stürmisch hob und senkte, wie ein Virat, der seine Beute bewacht, wie ein Beiniger, ber fein Opfer belauert.

Allmählich lockerte sich der Griff seines umschlingen= ben Armes, so daß sie etwas freier aufzuatmen vermochte.

- "Sagen Sie mir in aller Welt, was eigentlich los ist?" begann er, "warum Sie sich so unmotiviert aufregen? Die Damen, die mit Ihnen im Hotel zusammen wohnen, thun jeden Tag basselbe, was Sie heute gethan haben — blok daß sie nicht foldes Glück haben wie Sie." — Das Lachen, mit dem er dies lette begleitete, follte bei= fällig klingen; Freda hörte nur ben gemeinen Klang besfelben, der zu ber Plumpheit feiner Ausdrucke paßte.

Während sie noch immer mit halbaeschlossenen Augen jaß, kehrte ihr die Ueberlegung gurud, die eisige Rube, die dem Menschen in den Augenblicken äußerster Gefahr

fommt.

Denn daß sie sich in einer solchen befand, das fühlte Daß sie sich in der Gewalt eines gewerbsmäßigen Spielers, eines Menschen befand, in dem der Golddurft aufgewacht war und jede Rücksicht, jedes feinere Gefühl, fogar die angelernten Formen äußerlichen Anstandes er= stickte, beffen war sie sich bewußt.

Der Instinkt sagte ihr, daß sie sich jett ruhig ver= halten, daß sie ihn zu Ende fprechen laffen mußte, um ganz zu erfahren, mit wem und mit was sie es eigentlich zu thun hatte. Darum hielt sie sich ruhig und schlug die Augen auf, gerade vor sich hin blickend, ohne ihn anzusehen.

Dabei ahnte sie freilich nicht, wie ber Anblick bieser Augen, die in hilfloser Not in die Welt hinausgingen, in bem Menschen neben ihr die ganze Hölle des Berlangens auflodern ließ.

"So überlegen Sie boch nur," — in ber Aufregung, in der er sich befand, holperten ihm die Worte aus dem Munde — "was ich Ihnen neulich gesagt habe; Sie sind dazu gemacht, daß Sie die Welt beherrschen — warum wollen Sie denn durchaus nicht? Das ist doch geradezu unvernünftig! Sie sind schön, das werden Sie wohl selbst wissen — und dazu haben Sie Glück im Spiel. In ein paar Tagen können Sie ein Vermögen zusammen haben — wenn Sie jemand sinden, der die Sache versteht, der Ihnen dabei hilft, und der bin ich."

Wieder griff er nach ihrer eiskalten hand, wieder näherte sich ber spitige Bart ihrem Gesicht — "denn das werden Sie wohl auch gemerkt haben, daß ich die Sache

verstehe."

Gin felbstgefälliges, heiseres Richern kam wie ein

"Richt mahr?" hinter den Worten her.

Freda gab keinen Laut von sich; sie saß wie erstarrt. "Alfo sehen Sie — was ich Ihnen vorschlagen wollte - Sie haben sich mir schon einmal anvertraut und haben es nicht zu bereuen gehabt — also vertrauen Sie sich mir weiter an. Ich arbeite für Sie, ich bin nur für Sie ba, ich garantiere Ihnen ben Gewinn. In ein paar Tagen sind Sie reich; bagegen, daß er reich wird, hat niemand etwas einzuwenden, bagegen wird auch Ihr Vater nichts haben. Geld ist Macht — bann haben Sie die Macht, bann follen Sie erst einmal feben, mas leben heißt — jett haben Sie ja von dem allen keine Ahnung! Und wie gefagt, zu fürchten brauchen Sie sich nicht; ich bin immer bei Ihnen und ich verstehe die Geschichte. So gemiffermaßen — verfteben Sie — als Ihr Imprejario; Sie wissen ja, was das heißt? Denken Sie zum Beispiel an die Patti oder an andre berühmte Frauen, von denen alle Welt fpricht und benen alle Welt zu Füßen liegt -Herrgott, so benten Sie boch nur," - in seinen Augen war ein unreines Feuer, ein wustes Flackern und Flimmern — "feit ich heute so glücklich gewesen bin — Sie wissen, als der Rabe Ihren Fuß nicht loslassen wollte — solch ein Fuß mit solchem Spann, sehen Sie — ich verstehe mich auf so etwas — solch ein Fuß ist dazu gemacht, daß er der Welt auf den Nacken gesetzt wird und daß die Welt ihn küßt und anbetet und —"

Ihrer Selbstbeherrschung zum Trot zuckte Freda auf und riß ihre Hand zuruck, die er noch immer mit seinen

beißen, feuchten Fingern umtlaftert hielt.

"Ja, was wollen Sie benn?" brang er mit verdoppeltem Eifer auf sie ein, "warum fürchten Sie sich benn fortwährend? Das ist ja doch ganz unvernünftig! Weil Sie ba oben in irgend einem kleinen beutschen Rest gesessen haben, wo man von der Welt nichts weiß -Berraott im himmel — hier sind Sie in der großen Welt. Und hier ist auch noch nicht einmal die eigentliche große Welt, die ganz eigentliche, barum feben Sie, wenn wir hier unfre Sache gemacht haben, geben wir weiter; es gibt noch andre Orte auf der Welt. Außerdem ist es nicht praktisch, daß man immer aus ein und berselben Quelle schöpft — da wird das Glück überdrüssig, das ist eine alte Erfahrung — also da ift zum Beispiel Nizza, und hinter Nizza noch etwas ganz andres, nämlich Paris; Da gehen wir hin, da führe ich Sie hin, da gehören Sie hin! An Orte, wo man schöne Frauen zu ehren und Bu feiern weiß, ba gehören Sie hin, ba follen Sie ein= mal sehen, mas leben heißt und mas Freude am Dasein, und was herrschen heißt, und daß es nichts Prachtvolleres gibt, als zu herrschen und der Welt zu kommandieren -"

Er war in eine Art von wüstem Taumel geraten. Je länger er sprach, um so überzeugter wurde er von der

Unfehlbarkeit dessen, was er sagte.

Freda erwiderte keinen Laut. Das faßte er dahin auf, daß sie nichts einzuwenden wüßte. Seine gemeine Natur ließ keine andre Deutung für ihr Verstummen zu, als daß sie zur Erkenntnis käme, wie recht er hätte, wie herrlich die Zukunft sei, die er ihr ausmalte. Jest also "nur nicht locker lassen"! Jest nur die letzten Bedenken des "zimperlichen Frauenzimmers" beiseite fegen!

"Ist es durchaus nötig, daß Sie jett schon nach Bordighera zurückfahren?" fing er unvermittelt wieder an, "es geht nämlich heute abend noch ein Zug."

Unwillfürlich maß sie ihn mit einem Blick.

"Natürlich jett," preßte sie zwischen den bleichen Lippen hervor.

Er ließ ein dumpfes Murren hören.

"Es ist nur, weil ich Ihnen schon gesagt habe, daß wir mehr Glück haben, wenn Sie selber dabei sind."

Freda biß mit den Zähnen in die Unterlippe. Dann rückte sie zur Seite, schob den Goldhausen, der noch immer auf dem Sofa lag, von sich, so weit sie vermochte, zu ihm hin.

"Das ist Ihr Gelb — nehmen Sie es — machen Sie bamit, was Sie wollen — ich habe nichts zu schaffen

bamit!"

Während sie diese Worte herausstieß, sah er ihr mit einem lauernden Blick in die Augen. Dann faßte er ihre Hand, die ihm den Goldhaufen zuschob, und hielt

fie, trop ihres Buckens, feft.

"Begreifen Sie doch nur — das hier ist ja für den Anfang ganz gut, aber es ist nicht genug. Es kann doch auch sein, daß wir nicht fortwährend Glück haben, daß wir zwischendurch ein paarmal verlieren; dann sind wir aufgeworfen. Außerdem — wir wollen doch nicht so ein Zwanzigfrancsstück nach dem andern eingrapsen, wir wollen einen großen Schlag machen. Wenn man einen Schlag machen will, muß man etwas riskieren können — also — was ich sagen wollte — Sie führen ja die Kasse — haben Sie sie bei sich?"

Freda fühlte es wie einen jähen Krampf in der Bruft; zweimal, dreimal mußte sie schlucken, um Luft zu

bekommen -

"Lassen Sie meine Hand los!" stöhnte sie.

Er ließ nicht los.

Sie warf den Kopf zu ihm herum und traf ihn mit einem Blick, vor dem er trot all seiner Unslätigkeit erschrak.

"Beruhigen Sie sich boch nur," sagte er rasch, "seien Sie doch vernünftig — wenn Sie die Kasse jett nicht bei sich haben, ist's ja auch gut — heute abend bringe ich Ihnen Bescheid, was wir ausgerichtet haben, und morgen können wir dann weiter sehen."

Ein Knirschen fam von ihren Lippen.

"Sprechen Sie nicht von "wir" — was erlauben Sie sich? Lassen Sie meine Hand los — lassen Sie augens blicklich meine Hand los, oder ich ruse laut um Hilfe!"

Das war Ernst; er fühlte es und ließ ihre Hand

fahren.

Wie von einer Feber emporgeschnellt, sprang sie auf bie Rüße und stand vor ihm. Er war gleichfalls aufge-

standen — sie sahen sich Auge in Auge.

Das freche, vertrauliche Lächeln war von seinem Gessichte wie weggewischt; mit blöden Augen starrte er das Weib an, das vor ihm stand; er sah ein völlig verwandeltes Wesen. In der maßlosen Erregung, die sie des herrschte, hatte ihr schlanker Körper sich in allen Gelenken gereckt, so daß sie größer erschien als vorher; keine Spur von Angst und Scheu war mehr in ihren Augen, sondern nur ein sprühender Jorn, eine ungeheure Verachtung; ihre Lippen zuckten und bebten, als suchten sie das Wort und könnten es nicht sinden, das für diesen da gehörte, für diesen

Endlich hatte sie sich so weit in der Gewalt, daß sie

sprechen fonnte:

"Ich gehe jett — wenn Sie sich erlauben, mir auch nur einen Schritt zu folgen — so ruse ich um Silse! Wenn Sie sich in Bordighera ein einziges Mal noch erlauben, mich ober meinen Vater anzusprechen — sich bei Tische mir und meinem Vater wieder gegenüberzusetzen — so werde ich den Wirt bitten, daß er uns vor Ihnen beschützt!"

Mit einer königlichen Gebärde warf sie ben Nacken empor und wandte ihm den Rücken. Mit festem, sicherem Schritt ging sie zum Saale hinaus. Sprachlos blieb jener stehen und ftierte hinter ihr drein mit bem Ausbrud eines Menschen, der einen Schlag ins Geficht, eine Büchtigung erhalten hat und nicht zur Besinnung barüber kommen kann, was ihm geschehen ift.

## Meuntes Kapitel.

Als Freda in das Lesezimmer eintrat, faß der Bater noch an dem Plate, wo er sich niedergelassen hatte.

Die Zeitung lag ihm im Schofe, sein Haupt war auf die Bruft gefunken - in der drückenden Schwüle, die im Raume herrschte, war er eingeschlafen.

Es war doch wirklich nur — Schlaf?

Freda mar es, burch beren hirn diese Frage zuckte, jählings wie ein Blit, an beren Berg biefe Frage griff, jählings wie eine frallende Sand -

So blaß fah er aus.

Gilends mar fie an feiner Seite.

"Papachen —," fie berührte seine Schulter. "Papachen —," sie schüttelte ihn stärker — er kam

zu sich, er erwachte.

Er erwachte, und in demfelben Augenblick lagen ihre Lippen auf feiner Stirn, und die Thränen schoffen ihr in die Augen. Aber mit übermenschlicher Gewalt brangte fie die Thränen zurud. Später mar Zeit zum Weinen jest nicht. Jest hieß es ftark fein, fest und mutig fein. Alles, was von Abel, Stahl und Kraft in ihrer Natur war, stand plöglich in ihr auf.

"Es wird Zeit, daß wir zum Bahnhof geben," fagte

fie, und ihre Stimme klang leicht und frei.

Schlaftrunken erhob er sich.

"Ja, ja — komm nur — komm."

Er lallte beinahe — bann stütte er sich auf ihren Arm und verließ mit ihr das Haus. Die Treppe stiegen sie hinunter. Immer wuchtiger stütte er sich auf die Tochter, und indem sie die Schwere seines Körpers empfand,

war es ihr, als trüge sie eine heilige Laft.

Es war höchste Zeit. Der Zug stand zur Abfahrt bereit; sie hatten eben noch Zeit, hineinzuschlüpfen. Glücklicherweise war der Zug nur schwach besetzt; sie saßen in ihrem Coupé allein.

Raum daß sie Plat genommen hatten, sank ber Resgierungsrat in die Wagenkissen zurück und schlief wieder ein.

Schräg gegenüber von ihm saß Freba am Wagenfenster; aber nicht zum Fenster blickte sie hinaus, nicht auf das Meer, nicht auf die Landschaft und die Schönheit der Landschaft — bei dem alten Manne dort weilten ihre Gedanken, an seinem Gesichte hingen ihre Augen, ihre heißen, brennenden, sieberhaft starrenden Augen.

Wie müde es war, dieses Gesicht, dieses greise! Wie eine Last, beinahe wie eine Krankheit lag die Erschöpfung

darauf.

Jett, da kein Lächeln die gütigen Züge erhellte, traten alle Falten darin hervor, und in den Falten der Gram, all der verschwiegene Rummer, den er im Herzen verdarg und verschloß, um sein Kind nicht zu betrüben, und der nun aus seiner Tiefe hervorkam und zu seinem Kinde zu sprechen anhob, leise vernehmlich wie die flüsternde Stimme des Gewissens, wie die unentrinnbare Stimme der Anklage.

Eingepreßt saß sie in ihrer Wagenede; ihre Sande lagen im Schofe und die feinen Finger rangen fich in-

einander, wie im Krampfe.

Wer hatte bem alten Manne bas alles angethan?

Wer hatte ihn fortgenötigt und gehetzt aus der heismatlichen Stadt, aus dem heimatlichen Hause? Fort aus dem Garten, wo die Nachtigall sang und die Amselschwatze, aus dem Schatten seiner Bäume, den er so liebte, den er so brauchte, und hinunter in die brennende Sonne, zwischen das blendende Meer und die glühenden Berge? Wer war es, die ihn fortgescheucht hatte von lieben Gewohnheiten, von seinen stillen, bescheidenen Freus

den, von Freunden und Bekannten, von allem, woran sein Herz und seine Seele hing, und die sich groß und bedeutend gedünkt hatte, weil sie den alten Mann zu dem allen vermocht hatte? Die in Sitelkeit aufgeschwollen war, weil sie den Vater beherrschte, ohne zu fühlen, daß der alte, gute Vater nur nachgegeben hatte, weil er zu weich, zu gütig war? Ohne zu fühlen, daß er seinem Herzenswunsche entsagt hatte, weil sie ihm gesagt hatte, daß die Erfüllung seines Wunsches ihr Tod sein würde?

Die Thränen, die sie vorhin bemeistert hatte, stießen ihr wieder zu den Augen herauf, vom Herzen her, wie

ein glühender Strom aus einem glühenden See.

Wenn er nun wirklich frank wurde, wenn er dem

Klima erlag, das ihm nicht bekam — wenn er —

Die Thränen traten ihr zurück, ein Angstgefühl, schrecklich und schwer, legte sich zermalmend auf ihre Brust, daß ihr der Atem röchelnd aus der Brust stieg.

Wie hatte er zu ihr gesagt damals, an dem Nach= mittag, als er allein mit ihr im Zimmer neben dem

Salon gewesen war —?

"Freda, mein Herzenskind, du mußt doch bedenken,

daß ich ein alter, alter Mann bin —"

So war es gewesen, ja — das Wort, das ihr wie ein Stich durch Leib und Seele gegangen war! Das hatte er gesagt, das hatte sie gehört, und statt darauf bedacht zu sein, jeden Tag, jede Stunde und Minute, daß sie sein Leben, das heilige, teure Gut, behütete, beschützte und bewachte, hatte sie es aufs Spiel gesett, dem Schicksal und dem Zufall preisgegeben, wie eine — wie eine — und warum? Für wen? Für — jenen da drüben? Sin Ekel schütztelte sie. Weinen konnte sie nicht; das

Ein Ekel schüttelte sie. Weinen konnte sie nicht; das trockene Schluchzen zerriß ihr die Rehle; mit den Zähnen faßte sie die Spigen ihrer Handschuhfinger und big hinein

in wütender Reue.

Wenn es einmal käme, daß das Gesicht da vor ihr läge, daß sie neben ihm in die Kniee sänke — "Later — ich habe dir noch etwas zu sagen — Vater, ich habe dir

noch etwas abzubitten" — und die Augen sich nicht mehr öffneten, um sie anzusehen, die Ohren nicht mehr ver= nähmen, was sie ihm zu fagen hatte —

Jefus! Jefus! Jefus!

Ret waren sie in Bordighera angelangt und jest hielt ber Zug, und jest faß fie neben bem schlafenden alten Manne, ihre Lippen an seinem Ohre, ihre Wange an seiner Wange

"Bapachen!" Er fuhr auf.

"Aber, mein Gott — warum schreift bu benn fo?" "Nun — ich wollte dir nur fagen — wir sind ba!" Er rieb sich die Augen.

"Na — also ist's ja gut. Aber ich bachte boch wirklich, es wäre was passiert, weil du so schriest."

Er sah sie an und lachte.

Als sie ihn lachen hörte, fiel sie mit beiden Armen um ihn und hing an seinem Salfe. Nie hatte fie einen wonnevolleren Laut gehört.

"Ja — nicht mahr — ich bin recht kindisch?" Dann fing sie selbst zu lachen an, heftig, immer heftiger, beinahe konvulsivisch; und mitten in dem Lachen fturzten ihr die Thränen aus den Augen und das Lachen wurde jählings zum Schluchzen, zu einem Schluchzen, bas ihr das Herz zu sprengen brohte und ihre Brust an seiner Bruft auf und nieder fliegen ließ.

"Aber — Freda — was ist dir denn?"

"Nichts, Papachen, komm nur, komm nur, komm!" In feinen Arm gehängt, zog fie ihn fort, ben Weg zum Gasthofe hinauf, das Gesicht zur Erde gebeugt, damit man ihre verweinten Augen nicht sehe.

Unterweas überlegte sie. Was follte sie thun? Sollte sie ihm alles sagen? Ihm erzählen, was zwischen ihr und jenem Menschen vorgegangen war? Nein, nein, nein! Das hätte ihn aufgeregt, und fie zitterte jett vor jeder Aufregung, die ihn treffen konnte. Ihre That war es gewesen und ihre Schuld - so sollte nun auch das Be=

wußtsein davon ihr eigen bleiben, und er sollte nicht mit=

zutragen haben daran.

Noch lag das Erlebnis der letten Stunde wie eine wüste, ungeordnete Masse in ihrer Erinnerung, noch ae= traute sie sich nicht, an alle Einzelheiten zurückzubenken, noch begriff fie kaum, wie sie jemals in ihrem Bewußt= sein damit fertig werden und darüber hinmeafommen würde — aber ber Vater war ihr wiedergeschenkt, und es hatte einen Augenblick gegeben, wo er ihr beinahe schon verloren gewesen war. Das war es, was jett ihre Seele erfüllte und alles andre zurücktreten und verschwinden ließ, wie hinter einem großen Licht. Db es nicht möglich fein wurde, die gange abscheuliche Geschichte aus bem Gebächtnis zu werfen und barüber hinwegzuleben, als ware sie nie bagewesen? Sie prefite die Lippen qu= sammen und die Fingernägel in die Sand — versuchen mir's! Bersuchen wir's!

Als sie in den Gasthof zurückfehrten, zeigte die Uhr beinahe die Effensstunde, und als sie ihr Zimmer droben betrat, sah sie die Toilette bereit liegen, die sie heute zum Mittagessen hatte anziehen wollen. Das Kleid von matt= gelber Bruffaseide, bas fie an jenem ersten Abende ae= tragen hatte, das ihr so gut stand, in dem sie - jenem

so gefallen hatte.

Mit beiden Sänden fuhr sie an die Schläfen — vergeffen wollte fie, mahrend jeder Gegenstand eine Erinne=

rung und jebe Erinnerung ein Greuel war.

Mit einem Blick voller Sag riß sie das Gewand an sich, als wollte sie es zerfetzen von oben bis unten dann warf-sie es zurück - der unschuldige Lappen, was fonnte er dafür?

Schwer atmend sank sie auf einen Stuhl; ein un= aussprechlich widerwärtiges Gefühl brückte sie nieder und

erdrückte fie.

Die große Hotelglocke rief zur Mahlzeit, und es fiel ihr ein, wie die Stimme diefer Glode ihr geftern noch und vorgestern und diese ganze Reit hindurch wie ein Kommandoruf ertönt war, wie ein Befehl, dem sie sich rasch und unbedingt gefügt hatte. Warum? Weil sie

wußte, daß - jener sie unten erwartete - ah!

Wohin sie bachte und sah, immer — jener! Wie ein Schmutsleck, der in ihre Seele gefallen war, an dem sie vorbeisehen wollte und auf den sie hinstarren nußte, an dem sie vorbeischlüpfen wollte und nicht vorbeisommen konnte, nicht konnte und nie können würde! Die Glocke läutete und läutete, es war, als ob sie persönlich nach ihr riese. Aber sie drückte die Stirn auf den Tisch. "Läute du nur, ruf du nur, was gehst du mich an?"

"Weil ich heute früh das Kleid da zurecht gelegt habe, um mich heute abend hineinzustecken und damit zu puten? Nicht wahr? Darum, meinst du, müßte ich jetzt kommen, nicht wahr? Aber was geht das Weib, das Weibstück mich an, das heute morgen hier ihre Thorheiten getrieben hat? Ich weiß nichts von ihr, will nichts wissen,

habe nichts zu schaffen mit ihr! Nichts! Nichts!"

Auf dem Stuble rückte sie herum; denn dort über dem Sosa hing ja der Spiegel, der ihr das Bild dieser Person zeigte. Beide Hände drückte sie vor das Gesicht und verdarg ihr Gesicht darin; und wieder sing es in ihrer Brust zu wühlen an, wieder stieg der Thränenstrom von drunten empor, heiß, wie aus einem kochenden See — Aber sort mit den Thränen — hinter ihr klappte die Thür. Heute war es der Papa, der nach seiner Tochter zu sehen kam.

Hurtig sprang sie auf. Halb überrascht fah er von

der Thürschwelle zu ihr hin.

"Na, sag einmal, Kind? Noch im Reisekleid? Wird heute keine Toilette gemacht?"

Sie flog auf ihn zu, ihm um den Hals.

"Ach, Papachen, wozu? Für die da unten ift bas

ja wahrhaftig genug! Schon zu gut, viel zu gut!"

Ihre Augen waren weit aufgerissen; indem sie sprach, öffnete sich ihr Mund, als ob sie nach Luft ringen müßte; sie schrie beinahe, indem sie sprach.

Papa Nöhring strich ihr die Stirnlocken zurück; ihre Stirn war mit kaltem Schweiß bebeckt. Mit dem alten, beskannten, schalkhaften Lächeln sah er sie forschend an, dann küßte er sie schweigend auf beide Augen.

- Als fie feinen Ruß fühlte, flieg ein Seufzer ber Er=

leichterung aus ihrer Rehle.

"Ach — bu lieber Papa —," und ihr Haupt sank an seine Bruft,

"Komm jett nur," mahnte er; "es wird Zeit, und bu mußt etwas effen."

"Ja, ja —," und sie gingen hinunter.

Als sie den Speisesaal betraten, fühlte der Vater, wie sie an seiner Seite aufzuckte. Ihre Augen gingen in Todesangst umher — würde jener da sein? Gott sei Dank, nein, er war nicht da. Wie konnte er denn auch? Er hätte ja geradezu durch die Luft sliegen müssen. Aber er war für sie zum Gespenst geworden, und Gespenster sind überall.

Aufatmend setzte sie sich an die Tasel, und nun that sie sich Gewalt an, um Speise und Trank zu sich zu nehmen. Viel wurde es freilich nicht, und Papa Nöhring sah die winzigen Portionen, die sie sich auf den Teller füllte. Er sah es, aber er sagte nichts und fragte nicht. Und sie bemerkte, daß er es sah, und daß er nicht fragte — wie sie sihm dasür dankte! Wie sie sie empfand, die seine, milde, rücksichtsvolle Seele des alten Mannes, der an ihrer Seite saß! Und es siel ihr ein, daß einmal ein Tag gewesen war, an dem sie sich geärgert hatte, daß der alte Mann an ihrer Seite keinen Frack anhatte, wie die andern; ein Tag, an dem er ihr so kleinstädtisch und kleinbürgerlich erschienen war, so wenig höslich und verbindlich gegen den "englischen Lorb", ein Tag, an dem sie nicht weit davon entsernt gewesen war, daß sie sich seiner geschämt hätte.

Die Pläte ihr gegenüber am Tische waren leer, wie benn heute überhaupt viele von den Gästen sehlten, und das war gut für Freda Röhring. Denn wenn jemand ihr gegenüber gesessen hätte, so würde er nicht gewußt haben, was mit dem schönen Mädchen vorging, dessen Gesicht plötzlich aschfahl wurde und dessen Züge ganz verstört waren.

Nach dem Essen saßen sie wieder auf der Terrasse an ihrem kleinen Tische, und der Kellner brachte ihnen

den Raffee.

Auch dazu hatte sie ihn vermocht, obschon sie doch wissen mußte, daß er den Kaffee so spät nicht gewöhnt

war, daß er ihm unmöglich gut bekommen konnte.

Unter dem Tische setze sie einen Juß auf den andern und bohrte sich den Hacken des Schuhs in den Fuß; sie hatte ein Bedürfnis, sich etwas anzuthun, etwas, das ihr weh that, womit sie sich bestrafte. Zum erstenmal begriff sie, wie Menschen in früheren Zeiten dazu gekommen waren, daß sie sich Geißeln flochten und sich selbst dis aufs Blut züchtigten.

Sie legte die Sand auf seine Sand.

"Bekommt ber Raffee bir auch, Papachen?"

Ueberrascht blickte er auf. Wie kam sie benn heute plöglich zu ber Frage?

"Na, mein Gott — man gewöhnt sich schließlich."

"Man gewöhnt sich —" Wenn er ihr eine donnernde Standrede gehalten hätte, wäre die Wirkung vernichtender gewesen, als dieses traurig resignierte Wort? Daß man fern von allem, was einem teuer und lieb ist, fremd in der Fremde lebt — man gewöhnt sich schließlich daran. Daß man jedem Herzenswunsche und jeder Lebensfreude entsagt — man gewöhnt sich daran.

"Aber eine Zigarre rauchst du, nicht mahr?"

Das war ja beinahe das einzige, was er hier so gut wie zu Hause thun konnte, beinahe das einzige, was ihm ein Vergnügen bereitete; und jeder Gedanke in ihr sahne bete und suchte jeht danach, wo sich etwas bot, das ihm lieb und angenehm sein mochte; was sie nie gethan hatte, all diese Abende lang — mit eifriger Hand steckte sie ein Streichholz in Brand und hielt es ihm hin, damit er seine Zigarre daran anzündete.

Freundlich streichelte er ihre Sand.

"Ich banke bir, liebes Kind, ich banke bir."

Sie lächelte ihm über den Tisch zu, lächelte, weil sie in Thränen ausgebrochen sein würde, wenn sie ihr Gesicht nicht zum Lächeln gezwungen hätte, und es war ein wütendes Bedürfnis in ihr, sich auf den Tisch zu beugen und seine Hand zu kussen. Aber die Menschen ringsunher — es durfte nicht sein.

So zwang sie sich, ruhig und scheinbar heiter ihm gegenüber zu siten, bis daß er zu Ende geraucht hatte, und so glaubte sie wirklich, ruhig geworden zu sein, als

fie aufstanden, um ihre Gemächer aufzusuchen.

Ihr "Gute Nacht, Papachen" klang noch ganz frisch und wohlgemut — bann aber war sie in ihrem Zimmer, allein mit sich und ihren Gedanken, und nun fielen die Gedanken über sie her, wie reißende Hunde über ein geshetztes Wild.

Sie hatte sich ja vorgenommen, zu vergessen, hinwegzuleben über das greuliche Erlebnis, als wäre es nicht dagewesen — also nur vorwärts! Die Kleider herab! ins Bett! die Augen geschlossen und dann von nichts

mehr wissen, von nichts!

Aber indem sie die Kleider abwarf und ihr Blick an ihrem Leibe niederging, siel es ihr ein, daß dies nicht mehr Freda Köhrings unentweihter Leib war, daß eines Mannes Arm sich heute darum geschlungen hatte, eines Mannes Hände diese ihre Hände gepackt und gehalten hatten, daß dieser stolze, weiße Fuß kein Recht mehr hatte, stolz zu sein, weil eines Mannes Hand ihn umspannt und gedrückt hatte — und was für eines Mannes! Was für eines! Des scheußlichken, den die weite Erde trug, und dem sie das Recht zu all seiner Frechheit gegeben hatte, sie! sie! sie! sie selbst!

Stöhnend, wie unter Geißelhieben, wälzte sie sich auf ihrem Lager; mit brennenden Augen starrte sie in die

Finsternis.

All die Wochen, die sie nun hier am Orte verbracht Wildenbruch, Schwester-Seele.

hatte, zogen an ihrem Geiste vorüber, jede Stunde war ihr gegenwärtig, von der ersten bis zu dieser letzten, jeder Gedanke und jedes Gefühl, und alles war Aeußerlichkeit,

Clendigkeit und Erbarmlichkeit.

Wenn sie wenigstens aus großem Antriebe in großen Frevel versallen wäre, wenn eine große Leidenschaft sie hingerissen und bethört hätte — Leidenschaft ist Kraft, und jede große Kraft, auch wenn sie ins Verberben führt, versöhnt uns schließlich mit sich selbst, weil sie uns fühlen läßt, daß wir echte Kinder der Natur sind, in der es auch Vulkane und Erdbeben und Kämpfe der Selbstvernichtung gibt. Aber von dem allen war es ja nichts gewesen, sondern das Kleinste des Kleinlichen, Sitelkeit, dumme, kindische Sitelkeit!

Warum hatte sie sich benn geputt und geschmickt? Warum hatte sie sich beeifert, ihm zu gefallen, bem — Menschen? Etwa weil er ihr gesiel? Weil sie sich hinsgezogen fühlte zu ihm? Nein — sondern weil sie gesglaubt hatte, er wäre ein "englischer Lorb", irgend ein bedeutender Fremdländer. Darum hatte es sie gekitzelt und ihr geschmeichelt, daß sie ihm gesiel, obgleich sie boch "nur eine Deutsche" aus einer kleinen norddeutschen

Stadt war.

Darum hatte sie ihm erlaubt, Blicke zu ihr hinüber zu senden, hatte seine Blicke sogar erwidert, hatte ihm erlaubt, sie spazieren zu führen in nächtlicher Stunde, einsam am Strande des Meeres, hinter dem Rücken des Vaters, des Vaters, den sie vernachlässigt hatte um dieses Menschen willen, dessen Sesühl sie als das des Kleinstädters verachtet hatte, weil er ihn richtig durchschaut hatte, diesen — diesen Viraten!

Darum hatte sie ihren eigenen Instinkt unterdrückt, wenn zu unbewachter Stunde ein Licht über das Gesicht des — Menschen gegangen war, bei dem sie schaubernd geahnt hatte, wes Geistes Kind er eigentlich war, hatte ihr Gefühl unterdrückt und unterdrückt, dis daß es zu spät geworden war, dis daß sie ihn zu dem Glauben ge-

bracht hatte, daß sie seinesgleichen sei, ein albernes Weib, mit dem er machen könnte, was ihm beliebte, bis daß sie voller Entsehen zu sich gekommen war und sich in den Armen dieses Menschen gesehen hatte, dieses Menschen, dieses Spielers, dieses Käubers, der ihr den Vorschlag zu machen wagen durfte, daß sie ihren Vater bestehlen

follte, ihren alten, gutigen, geliebten Bater!

An einen folden hatte sie sich fortgeworfen! 3a nichts von Bemäntelung und Beschönigung jest — fort= geworfen hatte fie fich an ihn, fie, Freda Nöhring, die stolze, die keusche, die unnahbare Freda Nöhring, die Walkure, die auf die Manner verachtend herabgesehen hatte, um sich nun hier in die Macht des niedrigften, schlechtesten, ge= meinsten aller Männer zu begeben, eines Mannes, der wahrscheinlich nichts andres war, als ein fortgelaufener, steckbrieflich verfolgter, spigbubischer Kassier! Und warum das alles? Weil er einen wohlgebügelten und geschniegelten Anzug, einen aufgewichsten, parfümierten Bart trug, weil er enalisch und französisch zu sprechen, Lawn-tennis zu spielen und sich ungezwungen zu benehmen wußte. Darum! barum! Darum mar seine Frechheit ihr wie weltmännische Ueberlegenheit, seine hohle, angenommene Maske wie geistige Bedeutung erschienen!

So hatte sie sich versehen, verlaufen und verirrt! So war sie hineingetaumelt und hineingefallen!

So! So! So!

Von Scham und Verzweiflung überwältigt und zermalmt, warf sie sich im Bette herum, das Gesicht in das Kopftissen gedrückt, die Hände in die Haare gewühlt, mit stoßender Brust, mit ächzendem, beinahe heulendem Jammer.

Und das wollte sie vergeffen? Darüber wollte sie

hinwegkommen, als wenn es nicht gewesen wäre?

Mit bem allen wollte sie fertig, barüber wollte sie Herr werden mit sich allein und in ihrem eigenen schweisgenden Bewußtsein?

Während ihr ganges Bewußtsein nichts andres mehr war, als ein einziger schreiender Borwurf? Während in

ihrem zermalmten Innern nur ein Verlangen noch war, nach Trost, nach hilfe, nach einem Wesen, dem sie sich anvertrauen, zu dem sie flüchten, von dem sie, wenn es noch möglich war, Absolution erlangen konnte?

Wo fand sie einen folden Menschen? Wo war er?

Thörin, verstockte - wo er war?

Der fieberglühende Leib richtete sich auf; sie schling Licht, und aus dem heißen, zerwühlten Bett stieg sie hinaus, um einen Mantel umzuwerfen und in die Schuhe zu schlüpfen.

In der tiefen, lautlosen Nacht war es, als der Resgierungsrat Nöhring aus seinem Halbschlafe aufschrak— fest und tief schlafen konnte er ja schon seit langem nicht mehr. — Vorsichtig wurde die Thür seines Zimmers geöffnet und eine hohe Gestalt trat geräuschloss ein.

War das — Freda? Er verhielt sich ganz still.

Auf den Fußspiten kam sie heran; an seinem Lager kniete sie nieder; ihr Haupt schob sich zu seinem Gesichte empor, so daß ihr Kinn sich auf sein Kopfkissen stütte.

"Bater —!"

Seine Hand legte sich auf ihr Haupt; er fühlte, wie verwirrt das Haar auf ihrem Haupte war.

"Was willft du, mein Kind? Warum fommft du zu mir?"

"Berzeih, Papa, daß ich dich störe."

"Du ftorft mich nicht; ich habe nicht gefchlafen."

Gin Wimmern ftieg aus ihrer Bruft.

"Das ist meine Schuld, daß du nicht schlafen kannst." Er gab keine Antwort — konnte er "nein" sagen? "Das ist meine Schuld, daß du hast hierherkommen mussen, daß du hier sigen mußt, wo die Luft dir nicht bekommt, unter den fremden Menschen, die du nicht magst —

o du lieber Vater — du armer Vater —"

Sie hatte sich höher zu ihm hinaufgeschoben, ihr Gesicht lag an seinem Gesicht, ihr kühles blondes Haar sloß über ihn hin, und die Thränen, die von ihren Augen strömten, netzen seine Wange.

"Liebst du mich noch, Bater? Liebst du mich noch

ein bißchen?"

"Ein bigden?"

Er drückte ihre schluchzende Bruft an fich, er kufte ihr thränenüberflutetes Gesicht.

"Freda, mein Kind, werde ruhig; zünde Licht an und sage mir, was los ist."

Sie glitt von feinem Bette herab und that, wie er geboten hatte. Dann, als das Licht auf dem Nachttische brannte, fant sie auf den Stuhl, der am Ropfende feines Lagers stand, und hängenden Sauptes faß fie allbort.

"Papa," — und sie griff nach seiner hand — "ich habe eine Bitte, eine große; laß uns fortgeben von bier,

Recht bald, womöglich noch morgen!"

"Fort von hier?" fragte er langfam. "Noch weiter

hinaus?"

"Nein," erwiderte sie haftig und laut, "nicht weiter, sondern zurück!"

"Zurück — nach Haus?"

"Wohin du willst — nur nach Deutschland zurück!"

Run richtete fich ber Alte im Bette auf, fo bag er fie mit der Sand erreichen konnte; er ftrich ihr das wirre Haar aus Stirn und Gesicht, drehte ihr Saupt zu sich

herum und sah ihr in die Augen.

"Freda, mein liebes Kind, ich glaube beinahe, bu bist einen Weg gegangen, der gefährlich hätte werden können; aber ich habe dich gehen laffen, weil ich mir wohl gedacht habe, daß du von felbst dich zurückfinden würdest; bist du nun zurückgekommen?"

Sie beugte das Haupt auf sein Kissen; es war ein

schütternder Krampf in ihr.

"Ja, ja, ja!"

"Bist du nun fertig mit beinem — Reisemarschall?" Das schalkhafte Lächeln wollte aus feinen Augen= winkeln hervorblicken, aber es wich zurück, als er ben Verzweiflungsanfall sah, der sie bei diesen Worten erfaßte.

Mit ausgestreckten Armen, das Gesicht an seiner Bruft

verbergend, warf sie sich über ihn hin.

"Sprich nie mehr von diesem Menschen, Bava! Nie

mehr, um Gottes Barmherzigkeit willen! Siehst du — was ich verdiente, das wäre, daß du aufständest und mich straftest, mich schlügest, — dieser Mensch, Papa — dieser Mensch —"

"Was ist mit dem Kerl?" fragte er rauh. "So etwas wie ein Spieler? Was?"

Sie nidte, ohne ihn anzusehen.

"Und er hat dich verleitet? Du hast mit ihm ge=

spielt? Wohl gar eine Maffe Geld verloren?"

"Ach," seufzte sie, "ich habe ihm zwanzig Francs gesgeben, und damit hat er ja mindestens tausend gewonnen." Bava Nöhring suhr zurück.

"Und das hast du genommen?"

Sie richtete bas Angesicht auf und fah ihn an.

"Aber — Bapa —"

Mit beiben Armen riß er sie an sich und füßte sie

auf Augen, Stirn und Mund.

"Mein Herzenskind, das war eine dumme Frage! Das war eine dumme Frage! Nimm's deinem alten Papa nicht übel!"

Er hatte sich aufgesetzt und wie ein Kind ließ er sie

neben sich auf dem Bettrande sigen.

"Haft es ihm vor die Füße geworfen, dem — dem Knjon?"

"Ja — natürlich."

"Na, brav, mein Kind! Na, brav, mein Kind!"

Alle Zärtlickfeit, die während dieser ganzen Zeit in ihn zurückgetreten war, daß es ihn gepeinigt und gedrückt hatte, wie eine Krankheit, brach hervor und strömte über sie aus.

"Siehst du, mein Mädel, nun wollen wir unfre Koffer packen und dann machen wir uns auf. Das ist eine famose Idee! Zurück. Aber nicht gleich nach Haus, sonst lacht Tante Löckchen uns aus, und den Spaß wollen wir ihr nu mal nicht machen; irgendwo in Deutschland hin, wo es so recht deutsch und schön ist, zum Beispiel vielleicht an den Bodensee, den kenn' ich von meiner Studentenzeit

her, und ber wird dir auch gefallen, mit seinem kühlen, schönen, grünen Wasser, wenn wit drauf umherfahren werden. Und dann, wenn es höher in den Sommer hineinkommt, überfallen wir Benneckes in Teplit, und dann macht der Junge sein Examen, und dann kann er Hochzeit machen, und im Herbst sind wir wieder daheim in unsern lieden, alten, gemütlichen Haus —"

Er hatte ben Kopf an ihre Schulter gedrückt; seine Phantasie war wieder wach geworden, und in den Augen dieser Phantasie spiegelte sich ja das Bild der Welt, wenn nicht eine gar zu unangenehme Wirklichkeit ihren Schatten

barüber warf, in so fröhlichen Farben.

Von seinen Armen umschlungen, saß Freda auf dem Bettrande, in ihrem weißen Frisermantel, über den das lange, blonde Haar hinadwallte, mit gesenktem Haupte, mit hängenden Gliedern. Sollte sie ihm jest gute Nacht sagen und gehen? Es wäre solch ein guter Augenblick gewesen, jest, da er so glücklich wieder war. Aber sie konnte noch nicht, sie hatte ihm noch etwas zu sagen, was gesagt werden mußte. Wenn sie es nicht sagte, wäre dieser nächtliche Besuch, dieser Bußgang ein halder, ein versehlter gewesen. Auch ihre Seele war wach geworden, und nun stand das auf, was den Grundzug dieser Seele bildete, der rücksichtslose, mitleidslose Ernst. Alle Fenster ihres Innern that er auf, alle Vorhänge riß er zur Seite, so daß die Luft hereindrang in die Dumpsheit da drinnen und das helle, grelle Licht in die wunde, zuckende Seele. Aus den Armen des Vaters machte sie sich los; an seinem Bette glitt sie noch einmal in die Kniee; wie eine Büßerin lag sie vor ihm.

"Papa — du bist so gut, viel zu gut — aber ich habe dir noch etwas zu gestehen. Ich bin schlecht gewesen in dieser Zeit, ich habe mich benommen wie ein — wie

ein miserables Frauenzimmer."

"Freda" — wollte er sie unterbrechen; aber sie schüttelte den Kopf. Er sollte ihr nicht zu früh die Hand bieten zur Vergebung; ganz hinunter mußte sie, bis in

die Tiefe des Abgrundes; dann vielleicht konnte er ihr

helfen, daß sie wieder zum Lichte emporftieg.

"Ich bin schuld gewesen, Papa, daß dieser — Mensch sich einbilden konnte, er dürfte mit mir umgehen, wie er's nachher gethan hat. Während du hier oben in deinem Zimmer saßest, bin ich allein mit ihm spazieren gegangen, in der Dunkelheit, am Meere entlang."

"Das hättest du nicht thun sollen," sagte Papa Nöhring. "Nein, Gott weiß es, Gott weiß es," erwiderte sie, und das dumpfe Klagen stieg wieder in ihrer Stimme auf.

"Und darum hat er sich unterstanden — als wir heute früh auf der Terrasse in Monaco waren — du weißt — als der Rabe nach mir geschnappt hatte — meinen Fuß zu drücken, und nachher, als wir im Spielssale waren, hat er sich neben mich geseth — und meine Hände gesaßt — und den Arm um mich geschlungen — und es war nah daran — so hätte — dieser Mensch — mich geküßt —"

Sie war zu Ende — Papa Nöhring schwieg.

"Und siehst du, Papa, daß dieser Mensch mich hat berühren dürsen, und daß ich schuld daran gewesen bin, das werde ich nun nie mehr los, solange ich lebe, und nun — bin ich eigentlich gar nicht deine Tochter von ehemals mehr — sondern verunreinigt und — und be-

flect - für immer - für immer."

Ein langes Schweigen trat ein. Mit ernsten Augen blickte der alte Mann auf seine Tochter, wie sie geknickt vor ihm lag, sich in Reue zermarternd, in Selbstvorwürfen wühlend. Ob dies die Stunde war, von der er geahnt hatte, daß sie ihr einstmals kommen würde, da sie zerbrechen würde in ihrer Selbstherrlickeit? Da ihr die Augen aufgehen würden über ihre Unfehlbarkeit, die im Grunde nichts weiter war, als Unersahrenheit?
"Steh auf, Freda," sagte er sanst, aber bestimmt,

"Steh auf, Freda," sagte er sanft, aber bestimmt, "set dich zu mir. Ueber solche Sachen muß man sich aussprechen; Thränen und Klagen helsen darüber nicht

hinmeg."

Sie gehorchte und setzte sich auf ben Stuhl, auf bem

sie vorhin gesessen hatte.

"Siehst du, mein Kind," fuhr er fort, "nun könnt' ich ja sagen, geh jett zu Bett, wir wollen morgen über bie Sache weitersprechen; aber es ift beffer, wir sprechen gleich jett, wo du noch ganz die Lehre empfindest, die das Schicksal dir gegeben hat. Denn es ist wirklich eine schwere Lektion, die du bekommen hast; das, was dir passiert ift, das ift wirklich etwas febr Schlimmes für ein Mädden, und du haft gang recht, wenn du barüber außer bir bift. Freda, mein Kind, was ich bir ju fagen habe, ift etwas gang Ginfaches; aber die einfachen Dinge lernt man im Leben am schwersten, weil man sich ein= bilbet, man braucht sie gar nicht erst zu lernen — bis dann die Erfahrung kommt, und da merkt man, daß man noch nichts gewußt hat. Siehst du, ber Mensch kann nicht immer bloß mit sich selbst verkehren; dazu ist keiner stark genug, auch nicht ber bedeutenoste; er muß hie und da andre um Rat fragen. Und nun hat die Natur es fo angeordnet, siehst bu, daß der Mann am besten bei ber Frau, und die Frau am besten bei dem Mann sich Rats erholt; das ift nun einmal so, und dem muß man sich nicht widerseten."

Er strich ihr leise über bas Haar. "Berstehst bu mich, mein Kind?"

Sie nickte leise. "Ich glaube."

"Und nun hast du dir ja wohl manchmal bei beinem alten Papa Rats erholt — allzu oft freilich auch nicht —"

Er hob ihr das Kinn empor, und ein leises Lächeln

zwinkerte um feine Augen.

"Aber das meine ich damit nicht, sondern das, was ich meine, ist etwas ganz andres, viel Größeres. Siehst du, mein Kind, man kann einen sehr klugen Kopf und einen großen Verstand haben, aber wenn man daneben ein — na, wie soll ich sagen — ein unausgewachsenes Herz hat, dann ist und bleibt man mit alledem ein un=

reifer Mensch, und bann passieren einem folche Dinge, wie sie dir jest passiert sind. Darum, siehst du, muß man sein Herz wachsen lassen, und wenn die Sonne hineinscheinen will, muß man es nicht zuschließen mit Gewalt, und sich noch bazu einbilden, daß man etwas Großes thut; benn bann kann bas Herz nicht aufblühen, und man thut damit etwas, das gegen die Natur ift, und bie Natur läßt fich nicht foppen, und wenn bu ihr beute ein Schnippchen schlägst, bricht fie bir morgen ober über= morgen bafür ein Glied."

Er schwieg und blickte fie an. Regungslos faß fie auf ihrem Stuhle, die Hände im Schoße verschränkt, das Haupt gefenkt, in Gedanken verloren. "Hörst du mich, Freda?"

"Ja, Papa — ich höre dich."

Ohne Seufzer, wie aus tiefer Tiefe kam ihr Wort herauf. Er holte Atem; es wurde ihm schwer, zu fagen, was

er noch zu sagen hatte.

"Und nun fühlft du dich bemakelt, weil ein schlechter, gemeiner Mann dir zu nahe getreten ift — und nun möchtest du, daß ich dir sage, wie du darüber hinwegfommen kannst in beinem Bewußtsein — und siehst du, mein Kind, da kann ich bir nur eines fagen: Ueber bas, was dir heute ber schlechte Mann angethan hat, darüber fann dir nur ein andrer Mann wieder hinweghelfen. Daß heute dieser Mensch den Arm um dich gelegt hat. bavon kannst bu nur wieder rein werden, bas kannst bu nur vergeffen, wenn ein guter und edler Mann tommt und seinen Arm um die Stelle legt, wo beute ber Arm dieses Menschen gelegen hat, und wenn du dich alsbann nicht in Stolz verhärtest, sondern fühlft, daß jeder Mensch einmal in die Lage kommen kann, daß er sich von andern etwas vergeben lassen muß, und daß es eine wunder= schöne Sache ift, wenn man sich von einem ebeln, guten Menschen etwas vergeben lassen kann."

Er schwieg wieber, und so lautlos still wurde es in bem Gemache, daß man ben hauch zu hören vermeinte,

ber von den Lippen des in sich gebeugten Weibes kam. Bleich, wie ein atmendes Marmorbildwerk faß sie da.

"Freda," hub Bater Nöhring noch einmal an, und seine Stimme bekam einen feierlich eindringlichen Ton, "das, was ich dir sage — verstehe mich recht — geht nicht auf einen Einzelnen und einen Bestimmten. Wenn ich dich jetzt, in der Stimmung, in der du bist, dahin bringen wollte, daß du irgend ein Versprechen, irgend eine Zusage machtest, auch nur innerlich, weil du dächtest, daß du mir einen Gefallen damit thätest, siehst du, dann wäre daß so, als wenn ich den Notstand eines Menschen ausbeuten wollte, um ihm etwas abzuzwingen, und von allem Niederträchtigen, was es auf Gottes weiter Welt gibt, ist dies das Niederträchtigste. Freda," — er griff nach ihrer Hand und sah sie mit großen, heißen, trockenen Augen an — "was ich von dir verlange, ist nur, daß, wenn einmal die Sonne kommt und hineinscheinen will in dein Herz, daß du dann an die Worte denkst, die jetzt hier dein Vater zu dir gesprochen hat, dein Vater, der zugleich dein Freund ist, der dich versteht — fühlst du das, mein Kind?"

Langsam erhob sie das Haupt, und indem sie die Augen mit einem tiefen, staunenden Blick auf ihn richtete, lösten sich zwei schwere Thränen von ihren Augen. Ihre Lippen bewegten sich — er konnte nicht verstehen, was es war.

"Was willst bu mir fagen, mein Kind?"

Statt aller Antwort stand sie vom Stuhle auf, mit, einer schweren, feierlichen, beinahe majestätischen Bewegung. So beugte sie sich über ihn, daß sein Haupt in ihren Armen lag, sie neigte das Gesicht auf seines und küßte ihn einmal, zwei= und dreimal.
"Bater"— in ihrer Stimme war ein tieses Beben—

"Bater" — in ihrer Stimme war ein tiefes Beben — "mein lieber Vater — ich will mich bemühen, daß ich beiner würdig werde, würdiger als ich es bisher ge=

wefen bin."

Sie richtete sich auf. "Nun schlaf du — Teurer — schlaf."

An der Thur wandte sie sich noch einmal um, ihre Arme thaten sich auseinander; ein herrliches Lächeln verflärte ihr Gesicht:

"Uebermorgen, Papa, wieder in Deutschland?"

Er nickte ihr vom Bette aus zu.

"Ja, mein Kind, übermorgen wieder in Deutschland." Er hörte, wie ber weiche Schritt über ben Flur braußen bahinging; wie die Thur ihres Zimmers hinter ihr ins Schloß fiel, und während das Licht auf seinem Nachttische wieder erlosch, wurde es hell in seinem Herzen.

## Befintes Kapitel.

Eine eigentliche Hochzeitsreise, so hatte ber Berr Regierungsassessor Vercival Nöhring mit seiner jungen Frau Therese, geborenen Wallnow, ausgemacht, wollte man nicht

unternehmen.

Er war ja den ganzen Frühling und Sommer von Hause fort gewesen, in Berlin, wo er jest im Oktober sein Examen gemacht hatte. Nicht gerade ein glänzendes, aber immerhin ein befriedigendes, so daß er fogleich, mit Anwartschaft auf Beförderung, eine besoldete Silfsarbeiter= stelle an der Regierung in der Beimatsstadt erhalten hatte.

Und die Heimatsstadt war gerade jest so schön! Die Büsche in den Anlagen, die Alleen und Waldungen in der Nähe und in der Ferne, alles noch im reichsten Blätterschmuck, leise vergoldet, aber noch nicht vergilbt vom Anhauche des Herbstes, ber zögernd, als bedauerte er den armen Sommer, ben er verdrängen mußte, in die Welt geschritten kam.

"Eigentlich die schönfte Zeit vom ganzen Sahr," hatte der Regierungsrat Nöhring gemeint, der soeben, furz vor der Hochzeit seines Sohnes, nach Hause gekommen war und sogleich mit seinem alten Freunde, bem Herrn Major a. D. Bennecke, einen herzhaften Spaziergang ge-

macht hatte.

Er war zufrieden, der Regierungsrat Nöhring, sehr zufrieden. Die alten bekannten Wege — es war ja, als wenn einem der Boden unter den Füßen wippte und sederte, indem man darauf entlang ging! Und die Bäume! Sahen sie einen nicht an, als wollten sie sagen: "Na? wieder da? Wo bist du denn so lange gewesen?" Und weil der Regierungsrat Nöhring sich freute, war auch der Major a. D. Bennecke innerlichst vergnügt, und die Zufriedenheit des Herrn Majors Bennecke wirkte wieder ansteckend auf die alte braunseidene Diana, die schweise wedelnd vor ihnen hertrottete, jeden Baum beschnüffelte und mit jedem Prellstein die Bekanntschaft erneute, dabei immersort zu den beiden Alten zurückblickend, als wollte sie sich vergewissern, daß keiner davon verloren gegangen sei.

Und nicht die alte braune Diana allein, sondern alles, was sonst noch an den beiden alten Menschenkindern hing, Familie Nöhring und Familie Bennecke, samt Freunsben und Bekannten brummelte und brodelte in lauter

ftiller Freude, Bufriedenheit und Beglücktheit.

Im Frühling, als man auseinanderging, war es eigentlich so ungemütlich gewesen, und jest war die alte Gemütlichkeit zurückgekehrt, wie eine Luft, an die man gewöhnt ist; etwas dick vielleicht, aber so behaglich, warm und mollig, mollig!

Tante Lödchen zog burch bie Straßen mit großen, runden, stillglänzenden Augen. Die Lockentrauben an ihren Schläfen klingelten nicht nur, sie läuteten, wie ferne

Kirchenglocken.

Energischer in ihrer Freudenbezeigung war Fräulein Nanettchen, die wie eine fidele Kugel durch die Straßen rollte, wie eine Kegelkugel, die da weiß, daß sie "alle Neune" umwersen wird. Sigentlich hatte sie schon "alle Neune" geschoben, denn sie hatte sich Verdienste um das junge Paar erworden, große Verdienste, indem sie, im Verein mit Herrn Rechtsanwalt Feßler, eine Wohnung für dasselbe gesucht und gefunden hatte, eine "huschliche, muschliche", allerliebste Wohnung, mit einem Blick ins

Grüne. Ihren Dank hatte sie benn auch schon empfangen, in reichlichem Maße, bei Gelegenheit ber Rebe, die Herr Regierungsassesser Percival Nöhring bei der. Hochzeitstafel gehalten hatte. Es ist ja sonst nicht üblich, daß junge Shemänner beim Hochzeitsmahle sprechen; junge Sheleute haben zu schweigen und stillschweigend über sich ergehen zu lassen, was der Redestrom der andern über sie dahinführt, Erbauliches und Vertrauliches, Ernstes und Scherzhaftes. Sie haben zu lauschen und bescheiden zu erröten, wenn eine Breitseite von Anerkennung auf sie abgeseuert wird, mit ernster Miene auf den Teller zu blicken, wenn freundlich-sanste Vermahnungen an sie ergehen, und bescheiden zu lächeln, wenn der "Humorist" der Gesellschaft zum Worte greift. Laut lachen ist eigentzlich auch schon zu viel für sie.

Herr Assesson Percival Röhring aber, der sich ja in so manchem von den herkömmlichen Regeln der Gesellschaft emanzipierte, hatte auch bei dieser Gelegenheit seinen Freiheitsdrang bekundet und das Rednertalent, das er doch nun einmal besaß, "nicht halten" können. Zu einer sulminanten Rede hatte er sich erhoben, um für sich und seine Therese für all die Liebe zu danken, die ihnen in so überreichem Maße zu teil geworden sei und die sie "in aufrichtig gerührten, treubewahrenden Herzen hegen,

pflegen und weitertragen würden".

Als das stürmische Bravo, das diesen Worten gesolgt war, sich gelegt, hatte er sich noch in unmittelbarer Anzede an Fräulein Nanettchen gewandt und ihr, indem er ihr für ihre treu geleisteten Dienste dankte, einen Strom gerührter Thränen entlockt. Erst seine Schlußwendung, in welcher er Nanettchen aufforderte, nun auch fürderhin als Stütze, gewissermaßen als "Karyatide" des jungen Haushalts fortzudienen, zu welcher Thätigkeit sie ja von der Natur vermöge ihrer robusten Körperanlage wie prädestiniert erscheine, hatte das ernsthafte Schweigen der Gesellschaft in Heiterkeit und Nanettchens Schluchzen in ein lautes Quietschen verwandelt.

Aber er burfte sich solche Scherze erlauben; man war ja unter sich, ober wenigstens so gut wie unter sich.

Zwar bedeutete die Vermählung Percival Nöhrings ein Ereignis, woran die ganze Stadt, namentlich der weibliche Teil der Einwohnerschaft, innigsten Anteil nahm. Das hatte sich bei der Trauung in der Kirche kundgegeben, wo das große Kirchenschiff in einer Weise gefüllt gewesen war, wie es der alte Geistliche, der das Paar einsegnete, bei seinen Predigten niemals erlebte. Percival Nöhring "zog" unbedingt mehr als der Herr Prediger, daran war nicht zu zweiseln.

Und als er, seine Therese am Arm, die wie ein weißes Federwölkchen neben ihm her schwebte, im Bräutigamsstaate die Kirche betrat, war es, wie wenn ein Windstoß über ein Blumenfeld dahingeht; all die Köpfe und Köpfchen von Frauen und Mädchen, von enganschließenden oder breitrandigen Hüten bedeckt, beugten sich plöglich zu einander, und es war, als wenn ein leise verhallendes allgemeines "Ah" durch den weiten Raum ginge.

Ein Ausdruck der Bewunderung und ein Seufzer des Kummers zu gleicher Zeit — denn wieviel stillgehegte Hoffnungen flogen mit diesem "Ah" in die Luft, um in dem weiten Nichts zu zergehen, wie platende Seifenblasen, die einst in allen Karben geschillert haben und nun nicht

mehr find.

Einst hatte er keiner gehört und barum allen — jest gehörte er der einen und barum keiner andern mehr. Die Glückliche! Ob sie denn seiner auch wert war? Ob er schon Gedichte auf sie gemacht hatte? Uch sicherlich. Mehrfach wurden heute, nachdem die Trauung vollzogen war, aus der elterlichen Bibliothek, soweit eine solche vorhanden war, Chamisso Werke hervorgeholt und darin der Liedercyklus "Frauenliede und Leben" aufgeschlagen. Manches holde Wangenpaar erglühte, manche junge Brust hob sich in sehnsuchtsvollem Seuszer, und in manchem Hause ging heute nachmittag das Töchterchen des Hauses in sanster Melancholie umher.

So sah es in der Stadt aus. Beim Hochzeitsschmause aber, wie gesagt, war man unter sich; nur Familie, engste Freundschaft und einige ganz besondere Ehrengäste; unter diesen aber Spizen der Gesellschaft. Der Herr Regierungspräsident selbst und die Frau Präsidentin verherrlichten durch ihre Anwesenheit das Fest.

Das war etwas! Und um sein ganz besonderes Wohlwollen für die Familie zu bekunden, führte der Bräsident die Tochter des Hauses, Fräulein Freda Nöhring.

zu Tische.

Seit der Heimkehr war Freda noch wenig sichtbar geworden; sie hatte zu viel mit der Wiedereinrichtung des Hauses zu thun gehabt. Heut' zum erstenmal erschien sie wieder öffentlich, und natürlich bildete sie nächst dem jungen Shepaar den Gegenstand allgemeiner Aufmerksamteit. Das Urteil war rasch seltgestellt, sie hatte gewonnen; ganz entschieden, sie hatte während ihrer Abwesenheit gewonnen.

Ob es der Aufenthalt in füdlicherem Klima oder nur der längere Aufenthalt in freier Luft überhaupt war ihre bleiche Hauthalt in freier Luft überhaupt war ihre bleiche Hauthalt hatte eine dunklere Tönung bekommen, und das ftand ihr vortrefflich.

Aber nicht ihr Aussehen nur, auch ihr Wesen hatte eine Aenderung erfahren, ja geradezu eine Wandlung.

wie es schien.

Mutter Wallnow konnte sich gar nicht genug thun mit lauter Verkündigung, wie liebenswürdig und nett sie ihr und ihrer Tochter beim Wiedersehen entgegengekommen sei. Und sie hatten sich vor diesem Wiedersehen recht gehörig gefürchtet. Nanettchen hatte die gleiche Ersahrung gemacht, und nun Tante Löckhen erst!

"Freda, mein Schat," hatte Tante Löckhen gesagt, indem sie särtlich, nachdem die Tranung vorüber war, in die Arme schloß, "wenn ich dir sagen könnte, wenn du wüßtest, wie dieses Lächeln dir steht, dieses sanste

wie du hübsch bist, wenn du freundlich bist -"

Und es war so, wie Tante Lödichen gesagt hatte,

etwas Weiches war in ihr, was man früher nicht an ihr gekannt hatte, in ihren Bewegungen und in ihrem Sprechen. Etwas hingebendes. Wenn sie heute jemandem die hand reichte, so brudte fie die Sand des andern, mahrend fie sich früher damit begnügt hatte, sich die Sand brücken zu lassen. Und dieses alles war nicht die Berablassung des Stolzes, der einmal den andern Audienz erteilt, sondern Teilnahme an Freude und Leid der Mitmenschen, stille, bescheibene Teilnahme. Richt nur schön, beinahe lieblich fah sie aus in ihrem blonden, mit einer purpurroten Ranke wilden Weins burchflochtenen haare, in ihrem ausgeschnittenen weißen Seidenkleibe, in bem altmobisch geformten schweren Halsgeschmeibe, das sie von der Mutter geerbt und heut' zu bem Chrentage bes Bruders angelegt hatte. Aus breiten, mit Berlenschnüren verbundenen Gold= platten war das Halsband zusammengesett. Jahrelang hatte es im Kaften gelegen; ber herbe Sinn ber Besitzerin, bie nichts geben und nichts haben wollte, hatte es ver= schmäht, sich ben Menschen zuliebe bamit zu schmücken. Heut', da es endlich seinem Berufe einmal wieder= geschenkt war, sah es aus, als ware es sich bessen bewußt; es war, als füßte es den Hals, der es trug, und die schweren Goldplatten brudten sich wie mit kosen= ber Zärtlichkeit in die weiche, warme Saut des herrlichen Mattens.

So saß sie während der Mahlzeit zur Seite des Präsidenten, anscheinend ganz der Unterhaltung mit ihm hingegeben; nur von Zeit zu Zeit erhoben sich ihre Blicke und wandelten langsamen Ganges nach einer Stelle des Tisches, einige Plätze zur Linken, ihr schräg gegenüber. Die, welche sich in ihrer Nähe befanden und diesen Blick gewahrten, bemerkten, daß er stets die nämliche Richtung nahm, und bemerkten, wie ihre Augen sich alsdann heiß, groß und geheimnisvoll aufthaten, so daß es den Anschein gewann, als wäre ihr Gespräch mit dem Präsidenten nur etwas nebensächlich Ausberes und dieser stumme Augenzaufschlag der eigentliche Ausdruck ihres Innern.

Der Regierungsrat Nöhring war es, ber an jener Stelle saß und an den sich die Blicke der Tochter richteten. Schweigend erwiderte er ihre Blicke, so daß die beiden Menschen eine von der übrigen Unterhaltung ganz abzesonderte Unterredung miteinander führten, unvernehmbar für die andern, über Dinge, von denen die andern nichts wußten.

Auch wenn Freda ihn nicht ansah, suchte der Bater sie mit den Augen; dieser heutige erste öffentliche Tag war ja wie ein Prüfstein, und immer, wenn er sie ansah, freute er sich an ihrer sansten, klaren Freundlichkeit, an dem Lächeln ihres Gesichts, das ihn an ein Lächeln erinnerte, das er vor Monaten in diesem Gesichte gesehen hatte, damals, als sie das Wort gesprochen hatte: "Nebermorgen, Papa, wieder in Deutschland".

Sin einziges Mal war diese ihre Ruhe ins Schwanken gekommen; Papa Nöhring hatte gesehen, wie sie bei einem Worte, das der Präsident an sie richtete, dis über die Stirn errötet und wie die Glut nachher in einer fahlen

Bläffe erloschen mar.

Der Präsibent, der sich mit ihr über Bordighera unterhielt, hatte sie halb scherzend gefragt, ob sie denn auch einmal nach Monaco und Monte Carlo gekommen

wäre? Das läge ja boch nicht weit davon?

Ihr Erröten war die stumme Antwort auf diese Frage gewesen; ihr Nachdar aber hatte es nicht bemerkt. Er hatte sich lebhaft darüber ereisert, daß solche Unsitte, wie das Spiel in Monte Carlo, im zivilisierten Europa immer noch geduldet würde. Heute morgen erst war der Regierung durch das Ministerium in Berlin das Signalement eines Mannes zugegangen, der sich vor vierzehn Tagen in Monte Carlo erschossen hatte. Man hatte keinerlei Papiere bei ihm vorgefunden und nicht feststellen können, was für ein Landsmann er gewesen war. Aber man glaubte, daß es ein Deutscher gewesen sei, und nun wurde im Deutschen Reiche herumgefragt, ob dort eine Persönlichkeit dieser Art bekannt gewesen sei und vermißt würde.

"Zu vermissen wird wohl nicht viel dran gewesen sein," hatte der Präsident lachend seine Erzählung geschlossen, "wahrscheinlich irgend so ein Verzapfer eigener und fremder Kassen; die Sorte kennt man ja."

Das war der Augenblick gewesen, als der Regierungs=

rat Nöhring seine Tochter hatte erbleichen sehen.

Ein Brausen war plötlich in ihren Ohren gewesen, ein Gefühl, als schwängen sich duftere Flügel um ihr Haupt.

Die Vergangenheit rauschte empor; mitten in der vergnügten Gesellschaft stand sie da, wie ein Gespenst, das immer nur einer sieht — und die eine, die es sah, war sie.

Ob sie sich erkundigen sollte nach der Beschreibung bieses Menschen? Ob sie fragen sollte, wie er ausgesehen hatte? Db er einen spit geschnittenen Bart und Ringe an den Fingern und ein Armband — und — nein, nein! Ein schaubernber Frost ging ihr am Rücken hinunter, bei bem Gebanten, baß fie bas alles hören murbe. Es murbe ihr zu Mute gewesen sein, als fabe fie sich felbst mit geschändeten, zerschmetterten Gliedern da drunten an ben heißen, erbarmungslosen Felsen von Monaco liegen. Nacht über den Menschen und über den schrecklichen Tag! Mochte er bei den Lebenden oder den Toten sein - nur die Verbindung nicht wieder aufnehmen, die einstmals eine grauenvolle Lebensstunde lang zwischen ihm und ihr gewesen war, nur die Verbindung nicht wieder anknüpfen, burch feine Frage, feine Erinnerung! Entzwei bamit, entzwei! Und indem sie sich bas vornahm und versprach, war es ihr, als schwebte dort vor ihr in der Luft etwas Unbestimmtes, Weißliches, Gräßliches, beinahe anzusehen wie ein blutloses menschliches Gesicht; als regte es die Lippen und als flüsterten diese Lippen: "Beraessen wirst bu nicht".

Beforgten Blicks sah der Negierungsrat Nöhring zu seiner Tochter hinüber. Zett gewahrte sie seinen Blick; von den andern unbemerkt, nickte er ihr leise zu.

Sie wollte ihm in gleicher Beife erwidern, aber bie

nickende Bewegung wurde zu einer schweren, bemutvollen Neigung des Hauptes, und die Augen, mit denen sie ihn ansah, hatten den Ausdruck wie in der Nacht, als sie in Bordighera an seinem Bette gekniet und das Haupt an seiner Brust verborgen hatte. —

Nach Aufhebung der Tafel hatte Tante Löckchen ihre Rechte geltend gemacht; daß Nöhrings den Abend bes heutigen Tags bei ihr beschließen müßten, verstand sich

für sie von selbst; für Nöhrings nicht minder.

Gleich aber konnte man boch noch nicht aufbrechen. Ihre Zigarren mußten bie Herren wenigstens zu Ende

rauchen dürfen.

Während man also damit beschäftigt und in den verschiedenen Räumen der Restauration, in welcher das Diner stattgefunden hatte, verteilt war, kam das Gespräch, das sich bisher ausschließlich um das neugebackene Shepaar gedreht hatte, auch auf andre Gegenstände.

Papa Nöhring saß mit seiner Tochter und ber Familie Bennecke in einem gemütlichen Sofaecken plöglich lauschte er auf. Hatte ba nicht jemand von —

Schottenbauer gesprochen?

Der Oberregierungsrat, der die Fürsorge für das Amts- und Kreisblatt auf den Schultern trug, der sich unter den Geladenen befand und jest plaudernd, rauchend und Kaffee schlürfend unter einer Gruppe dort drüben stand, war es gewesen. Papa Nöhring trat heran.

"Sprachen Sie nicht eben von — Schottenbauer?"
"Ja — haben Sie die Zeitung nicht gelesen?"

Nein, in der That — weder Nöhrings noch Benneckes hatten diese Tage über eine Zeitung vor Augen bekommen. Die Heimkehr, die Vorbereitungen zur Hochzeit und dann die Hochzeit selbst — man hatte über der Welt da drinnen nicht Zeit noch Gedanken für die Außenwelt gehabt.

"Na — sein Stud ist ja in Berlin aufgeführt wors ben," fuhr ber Berichterstatter fort, "und hat einen burchs

schlagenden Erfolg gehabt."

Papa Nöhring starrte bem Sprecher auf die Lippen.

"Ginen - burchschlagenden -?"

"Aber koloffal, wie es scheint. Nach dem, was in ben Zeitungen steht, ift es eine ganz enorme Geschichte aewesen."

Papa Nöhring kam zu seinen Damen zurück. "Habt ihr's gehört?" — seine Stimme klang heiser — "Schottenbauers Stuck hat in Berlin einen kolossalen Erfolg gehabt."

Er sette sich schwerfällig auf ben Stuhl nieder, ftrich

fich über die Stirn und fenkte die Augen zu Boben.

Nach einiger Zeit erhob Freda sich von dem Sofa, auf dem sie saß, trat hinter den Vater und beugte sich über feine Schulter.

"Bapachen —"

"Sm?"

Sie legte den Mund an sein Ohr. "Ich gratuliere

dir, Papachen; es freut mich."

Er richtete das Haupt zu ihr empor. Ihre Augen waren über seinem Gesicht; er hatte das Gefühl, daß diese Augen da eigentlich doch die einzigen waren, die ganz zu begreifen im stande waren, um was es sich han= belte. Sie hatte die Arme um seinen Oberleib ge= schlungen; ihre verschränkten Sande ruhten auf feiner Bruft. Mit einer plöglichen Bewegung fenkte er ben Mund und drückte die Lippen auf die schlanken, weißen Sände.

Im nächsten Augenblick war er wieder aufgesprungen.

"Wann ift benn bas alles gewesen?"

Der Oberregierungsrat konnte es so genau nicht fagen.

"Etwa acht Tage wird's ber fein."

"Acht Tage — mein Gott — und da sitt man und

hat von so etwas keine Ahnung!"

herr Major Bennecke beruhigte ihn. Sie hätten ja die Zeitungen bei sich zu Hause aufgehoben; da könnte er nachher alles nachlesen.

Ja, ja — alles nachlesen, das wollte er! Und nun

hatte er keine Ruhe mehr; es dulbete ihn hier nicht länger.

Mochten die andern zusammenbleiben, solange sie wollten; Nöhrings und Benneckes machten sich auf den Weg.

Tante Löckchen zog mit Freda voran; Papa Nöhring folgte mit Herrn Major a. D. Benneke; das junge Cheppaar wollte nachher auch nachkommen.

Als man bie Brude überschritten hatte und am Wasser entlang ging, blieb Papa Nöhring plötzlich stehen.

"Da ist ja Licht?"

Er sah über den Strom hinüber auf die bekannten Kenster. Alle blieben stehen.

Ja — da drüben war Licht, und es fah gerade fo

aus wie früher.

"Wohnt jemand anders jest da drüben?"

"Jebenfalls doch," meinte Herr Major Bennecke, "die möblierten Wohnungen von diesen Reserendarien — einer gibt sie ja, wenn er geht, dem andern immer in die Hand."

Papa Nöhring stand und konnte sich nicht losreißen. Unter all den leuchtenden Sternen da unten über dem Meere — immer war dieses Licht wie ein Stern vor seiner Seele gewesen. Und nun leuchtete es einem andern.

Der neue Bewohner schien aber dieselben Gewohnsheiten zu haben, wie der frühere; die Balkonthür war weit geöffnet, so daß man zu spüren meinte, wie die warme Oktoberluft sich in weichem Schwalle zu dem einssamen Zimmer hinein und um das Licht der Lampe her wälzte. Dann trat ein Schatten vor die Lampe und eine Gestalt erschien auf dem Balkon. Deutlich erkennen ließ sich nichts — die Entfernung war zu groß, und weil das Licht hinter der Gestalt stand, blieb diese für die Beschauer im Dunkel.

Aber es sah aus, als lehnte sie sich über das Balkongeländer und stände regungslos und blickte herüber zu

Tante Löckchens Haus.

"Nun kommt aber," mahnte Tante Löckchen, und

ihre Worte unterbrachen ein Stillschweigen, das sich un= willkürlich über alle gelagert hatte.

Man hätte boch wirklich benken können —

Im nächsten Augenblick ertönte aus der geöffneten Hausthür das freudige Begrüßungsgebell der alten Diana, und in der warmen Bennecksichen Behaglichkeit zerrann das nächtliche Spukbild da draußen — denn wie ein Spukbild war es ja beinahe gewesen. Das erste, was gesichah, war, daß Herr Major Bennecke den Stoß von Zeitungen, der sich inzwischen angesammelt hatte, hervorholte und auf den Tisch warf. Mit wahrer Gier stürzte sich Papa Nöhring darüber her.

Politische Leitartikel — telegraphische Depeschen — fort, fort, fort bamit! Was ging ihn bas alles an? Kein Schauspieler, kein Dichter, kein Künstler, der zum erstenmal seine Zeitungsschicksale sucht, hatte je mit sieber-hafterem Eiser die Rubrik "Kunst und Litteratur" durchstebert, als es jett der alte Regierungsrat Nöhring that. Endlich hatte er gefunden, und mit einem kurzen "Freda!"

herrschte er die Tochter zu sich beran.

Da stand es.

Vor acht Tagen war das Stück aufgeführt worden und hatte das Publikum zur Begeisterung hingeriffen. Ein ungeheurer Erfolg stand verzeichnet und gebucht.

Ganz erschöpft sank er in den Stuhl zurück. Der Schweiß perlte auf seiner Stirn. Freda holte ihr Tuch

hervor und trodnete ihm das Gesicht.

Während sie noch babei war, erschallten laute, fröhliche Stimmen im Flur; Percival brach wie ein junger Sturmwind herein, seine Therese an dem einen, die "Karyatide" am andern Arm. Hinter ihnen erschienen noch ein drittes und viertes, Mutter Wallnow und Herr Rechtsanwalt Feßler.

Ein Hallo aus Tante Löckchens Munde begrüßte

die Ankömmlinge.

"Kinder Gottes," begann Percival, nachdem er Tante Lödthen halb erdrückt aus den Armen gelassen und sich auf einen Stuhl geworfen hatte, "habt ihr's benn schon gehört?"

Er wollte sich ausschütten vor Lachen; alles wartete,

bis er zu Worte kommen würde.

"Der Schottenbauer ist ja da!"

Papa Nöhring riß bie Augen weit auf. "Aber du hast uns boch geschrieben —"

"Ja natürlich, und es war auch ganz richtig. Offiziellerweise ist er fort, futsch und heidi! Aber inkognito steckt er noch immer hier — in loco, wie wir Juristen sagen — hält sich am Wasser da drüben versteckt — latitiert — wie wir Juristen sagen."

"Dann ist er das felbst gewesen," fuhr Papa Nöhring heraus, "ber vorhin da auf dem Balkon drüben stand."

"Sat jemand auf bem Balkon gestanden?" fragte

Percival.

"Ja, vorhin, als wir kamen."

"Natürlich," erklärte Percival, "bann ist's kein andrer gewesen als er; wahrscheinlich hat er auf das Treibeis heruntergesehen, das war ja immer sein Hauptvergnügen. Er setzt sich der Gefahr aus, an zwei Orten Steuer bezahlen zu müssen; der verdrehte Kerl hat nämlich jett zwei Domizile, eines in Berlin, und sein altes hier — Herr Rechtsanwalt Feßler wird euch die Sache spezisizieren."

Herr Rechtsanwalt Feßler war berjenige, burch welchen die Sache ruchbar geworden war. Er hatte für einen ihm empfohlenen jungen Nechtskandidaten, der sich am Gerichte hier die Sporen holen wollte, eine Wohnung gesucht, und dabei war er an Schottenbauers Behausung gelangt, die ja frei war, wie er annahm. Aber sie war nicht frei.

"Schon wieder vermietet?" hatte er die Wirtin gefragt. "Bermietet, allerdings," — hatte sie erklärt, "aber — schon wieder" — dabei hatte sie ein komisches, nicht gerade geistreiches Lächeln gezeigt, wie jemand, der ein Geheimnis zu bewahren hat und darauf brennt, daß es ihm abaefraat wird.

"Na, also wer wohnt denn hier?"

"Gott — wissen Sie — Herr Justizrat — es ist ja immer so ein sonderbarer Mann gewesen —"

"Ja, von wem fprechen Sie benn?"

"Aber Sie bürfen's nicht weitersagen, Herr Justizrat; er will ja partout nicht, daß man davon erfährt." "So kommen Sie doch 'raus damit."

"Gott, Herr Justigrat, ber Herr Schottenbauer hat

ja die Wohnung behalten."

"Ift er denn hier?" "Augenblicklich nicht, aber er kann jeden Augenblick kommen. Er ist ja wohl jest in Berlin für gewöhnlich, aber alle Augenblicke kommt er plöglich an, bald des Abends gang spät, bald des Morgens gang früh. Und ba muß bann alles fo fein, wie es früher immer gewesen ift; fein Stud Papier barf angerührt fein auf feinem Tisch, kaum daß ich abstauben darf. Und wenn er findet, daß alles so ist, wie er's immer gehabt hat, dann wird er vergnügt und gibt mir die Hand, und was ihn besonders freut, wissen Sie, das sind die Winden, die ich auf bem Balkon in Raften gezogen habe, die machen ihm jedesmal so viel Spaß, wenn er sieht, daß sie ein Stück größer geworden sind. Und dann wird an den Tisch gesetzt und losgearbeitet — Herr Justigrat —! Früher, wie er noch am Gericht hier war, ift's ja auch schon toll genug gewesen, aber jett — von morgens bis baß es Abend wird, geht das hintereinander weg. Und wenn's schummerig wird, bann wird ber gut aufgesetz und bann geht's 'raus. Und nach einer Stunde — zwei, ist er schon wieder zurück und dann geht die Geschichte weiter, immer bis spät in die Nacht. Und dann am Morgen ganz früh klopft's bei mir an: "Kaffee, Kaffee, Madame, ich muß gleich fort!" und hast du nicht gesehen — weg ist er wieder nach Berlin. Und sehen Sie, Herr Justizrat, so geht bas nun ben ganzen Sommer lang; aber punktlich jeden Erften wird mit ber Miete angerudt, gang punktlich, das muß wahr fein. Und barum feben Sie, Herr Justigrat, es wäre mir ja eine große Ehre, wenn ich Ihnen die Wohnung - aber Sie muffen's boch felbst einfehen. Herr Justigrat, daß ich's partout nicht kann."

Während ber Erzähler sprach, hatte Percival mit zwinkernden Augen ben Bater beobachtet, ber bem Berichte

lautlos gefolgt war. Jest sprang er auf.

"Therese," rief er, indem er den Arm um sie schlang, "jett gehen wir! Ich feh' es Papa an, daß er im nächsten Augenblick von mir verlangen wird, daß ich vom Fleck hier zu dem Schottenbauer hinüberlaufe und ihn fo, wie er ist, herhole. Dazu aber haben wir jetzt keine Zeit; nicht mahr?"

Er brückte ein paar schallende Ruffe auf das Gesicht seiner jungen Frau, dabei blieb er in beständigem Lachen, und alle übrigen, bis auf Papa Nöhring und Freda, lachten mit. Freda begriff nicht recht, warum er eigentlich fortwährend lachte. Das, mas sie ba eben gehört hatte, erschien ihr wohl sonderbar, aber durchaus nicht komisch. Nein — gar nicht komisch.

"Nanettchen," erklärte Percival, "jest gehen wir in die huschliche, muschliche' Wohnung! Morgen darfft du kommen und nachsehen, ob das Haus noch steht und ob der Blick ins Grüne noch vorhanden ist, und so weiter

und so weiter!"

Er nannte alle Welt "du", er hob Therese in ben Armen empor und drückte fie an fich, daß sie um Silfe rief, bann ging er herum, umarmte einen nach bem andern, zulett auch Freda.

"Kannst morgen auch mitkommen, herr Dberlehrer.

und zusehen, wie es fteht."

Sie fpurte ben Weindunft, der von ihm ausging, und es murbe ihr flar, woher seine übertriebene Beiterkeit stammte.

"Sabe allerfeits die Ehre —"

An der Thür aber blieb er noch einmal stehn.

"Bapa — eine Ibee: du weißt, ich habe ein paar Wochen Bummelurlaub; feht zu, wann bem Schottenbauer

sein Stück in Berlin wieder gespielt wird; wir sahren hinüber, alle wie wir sind — in corpore, wie wir Juristen sagen — und sehen's uns an. Nachher große Kneiperei im "Kaiserhof" ober sonst einem Ort der Metropole, wo man was zu essen und zu trinken kriegt! Sinverstanden? Natürlich! Kann riesig sidel werden! Riesig!"

Damit war er hinaus, und im Flure draußen vers hallte sein Lachen und Schwagen, wie Regengeplätscher,

wenn bas Gewitter vorüber ift.

Während die übrigen dem jungen Paare das Geleit bis an die Hausthur gaben, blieb Freda still für sich sigen.

Das war nun die Trennung von dem Bruder. Heut' abend würde er nicht mehr ins elterliche Haus zurück-

fehren. Und so war er gegangen.

Nicht eine äußere Trennung nur — es kam ihr vor, als wäre er auch einen Schritt weiter aus ihrem Innern fortgegangen. Woher kam das? Ernster als er war sie ja immer gewesen, und boch hatte sie lachen können, wenn er gelacht hatte — warum jett nicht mehr? Hatte sie inzwischen etwas erfahren, was er nicht erfahren, etwas gesehen, was er nicht gesehen hatte? Vielleicht.

Als sie später, der Begleiter entledigt, mit dem Vater einsam nach Sause ging, wanderten sie schweigend nebenseinander her. Reines verriet dem andern seine Gedanken, aber sie mochten ahnen, daß ihre Gedanken sich zusammensfanden bei demselben Menschen, bei derselben Frage.

Warum war er zurückgekommen? Warum war er hier? Nur, weil er hier ungestörter arbeiten konnte als in Berlin? Ober weil ihm in der alten, vertrauten Um= gebung die Gestalten reicher zuströmten als in neuen, un=

gewohnten Räumen?

Die Phantasie der Dichter arbeitet ja verschieden; der eine muß von Ort zu Ort fliegen, um aus immer neuen Anschauungen neue Gestaltungskraft zu saugen — der andre kann nur schaffen, wenn er immer an derselben Stelle sitzend immer in dieselbe Ede starren kann, aus

ber ihm, wie aus unerschöpflichem Born, die Gebilbe bervorquellen.

Vielleicht gehörte Schottenbauer zu dieser letteren Art, wahrscheinlich sogar; hatte nicht Percival einmal erzählt, daß er nicht einmal von seinem alten, zersetzten Schlafrocke lassen konnte, nur weil er ihn schon so lange aetragen hatte?

Aber es gab vielleicht auch noch einen andern Grund.

Wie war doch die Sage von jenem Könige, dem seine sterbende Buhle einen Ring hinterließ, der ihn mit unlöslicher Gewalt an ihr Andenken sesselte und band? Um des Bannes ledig zu werden, schleuberte er den Ring in einen Sumpf — und von dem Tage an zog es ihn zu dem Sumpf, daß er nichts andres zu thun vermochte, als dort zu sigen, Tage, Monde und Jahre lang, dis daß er über dem Sumpfe eine Stadt erbaute, mit ragenden Türmen und Kuppeln, die noch heute steht und die man Aachen nennt.

War es bas vielleicht? War es barum, daß er die Wohnung am Wasser behalten hatte und immer wieder bahin zurückfehrte, weil er von dort aus die Brücke sehen konnte, wo er ihr zum erstenmal begegnet war? Weil er von dort das Haus sehen konnte, wo er mit ihr zusammengetroffen und zusammengewesen war zum letztenmal?

Wie hatte die Wirtin gesagt? Vom Morgen sitt er bis an den Abend und dann wieder bis tief in die Nacht und arbeitet — arbeitet —

Wunderbar eigentlich, wie die Vilber zusammenpaßten: Wie der alte König über dem Grade seiner Liebe die ragende Stadt erbaute, einen steinernen Sarg, darin er seine Liebe versenkte — so saß der Mann dort oben in seinem Gemach, und über dem Andenken an das verslorene Weib türmte er Werk auf Werk, Gebilde auf Gebilde, eins immer anders als das andre, alle aber durchtönt von dem Schrei der Sehnsucht nach ihr.

Wie aus nachtwandelndem Traume kam Freda zu sich, als sie mit dem Vater an der Hausthür anlangte;

mechanisch war sie bahingeschritten, benn ihre Seele war es gewesen, durch welche der seltsame Traum soeben gegangen war.

Eine tiefe, feierliche Stille war in ihr; ein Gefühl, als mußte sie der Dinge warten, die da kommen würden.

Warten — und bann — sich beugen?

Sie wußte es noch nicht — aber ihr jungfräulicher Leib erschauerte, als das heimatliche Bett sie wieder um= fing und als sie mit diesem Gedanken die Augen schloß.

Und als sie die Augen geschlossen, stand wieder wie einstmals die hohe, dunkle Frau zu Füßen ihres Lagers, die Nacht, und kopfschüttelnd wie einstmals blickte sie auf sie nieder:

"Thörin, die du nicht erkennen willst, warum seine Seele die Arme nach dir ausstreckt — weil sein ahnendes Gefühl ihm sagt, daß auch in dir eine Dichterseele wohnt."

## Elftes Kapitel.

Seit dem Abende, an welchem Schottenbauers Stück zum erstenmal in Berlin aufgeführt worden war, herrschte in dem Theater, in dem es seitdem ohne Unterbrechung wiederkehrte, eine ganz eigentümliche, gehobene, beinahe

andächtige Stimmung.

Der Direktor, von dem eine Sage behauptete, daß er vor vierzehn Tagen noch ein ganz magerer Mann gewesen wäre, ging allabendlich, sobald die Kasse eröffnet war, wie ein Bollmond in sanstem Silberlicht in den Räumen seines Kunsttempels auf. Nie anders als im Frack, in weißer Krawatte und weißer Weste. "Denn wenn die Geschichte so weiter geht, haben wir nächstens den Hof hier — und dann muß man angezogen sein."

Er trat in die Raffe, er ftand hinter dem Raffierer und sah zu, wie der Strom der Besucher am Schalter

vorüberzog, sich in Tropfen niederschlagend, die als Ein-, Zwei- und Dreimarkstücke in der Kasse liegen blieben. Man wollte bemerkt haben, wie er in stiller Rührung die Hände über der weißen Weste faltete und etwas murmelte, als ob er betete. Ein Gebet war es aber nicht, sondern nur ein staunendes, beinahe ungläubiges Flüstern: "Und dabei ein Trauerspiel in Versen!"

Von der Kasse wandelte er sodann mit kurzen, raschen Schritten durch die Flure, an den Garderoben vorüber, wo die Mäntel und Hüte sich häuften, zwischen den Logenschließern hindurch, die ihn mit ehrfurchtsvoll-vertraulichem Lächeln begrüßten. Auf allen Gesichtern war dieses heim=

liche Schmunzeln, dieses unausgesprochene Staunen, bieser

"Silberblick" des Dafeins.

Und endlich erschien er bann auf der Bühne, wo sich die Darsteller, in Kettenpanzern und mit Schwertern, rasselnd versammelten, vorläufig noch vielfach mit Kneifern auf der Nase, die erst nachher, wenn der Vorhaug sich

erhob, dem brillenlosen Mittelalter wichen.

Mit sanftem Gruße trat er in ihre Mitte, und mit bem leisen Tone eines Mannes, der aus Erfahrung weiß, daß man das Glück nicht "beschreien" darf, sprach er das bedeutungsvolle Wort: "Wir haben ein ausverkauftes Haus".

Wie ein elektrischer Strom ging das Wort von der Bühne bis in die entfernteste Garberobe, und mit Feuer-

eifer schritt man ans Werk.

Es war aber auch wirklich eine Freude, mit dem Stücke zu arbeiten. Das Publikum, das alle Räume des Theaters füllte, saß fast wie in der Kirche, in lautloser Andacht lauschend, solange der Akt dauerte, um dann, wenn der Vorhang niedergegangen war, in einen Sturm des Beifalls auszubrechen, der die Schauspieler wieder, wieder und immer wieder hinter dem Vorhang hervor an die Rampe trug.

An dem heutigen Abende war die große Orchesterloge nahe der Bühne ebenfalls voll besetzt. Sechs Personen hatten darin Plat genommen, die, wie es schien, zu

einander gehörten, drei Damen und drei herren.

Die Damen faken in der porderen Reihe; eine ältere, fleine, in ihren grauen, hängenden Loden etwas altmodisch aussehende in der Mitte; eine sehr junge, sehr niedliche, mit neugierigen Augen in das Parkett blickende links, und eine ichlanke, blaffe, ernft dreinschauende Dame rechts von ihr. Diese lettere, deren fein behandschuhte Hand auf ber Bruftung ruhte, faß in die Logenecke ge-bruckt, keinen Blick auf bas Publikum wendend, fondern die Augen, beinahe starren Blicks, auf den Vorhang aerichtet.

Der alte Mann, der hinter ihr faß, verhielt sich ebenso schweigsam wie sie, und jedenfalls schweigsamer als der joviale Alte in weißem Schnurr= und Knebelbart, der links von ihm und zwischen ihm und einem hübschen, jungen, eleganten Manne faß, welcher sich fortwährend zu der niedlichen Kleinen por ihm hinüberbeugte und ihr alle möglichen Tollheiten ins Ohr flüsterte. Tollheiten wenigstens schienen es zu sein, da die Angeredete in beständigem Kichern blieb und von Zeit zu Zeit mit bem Kächer nach hinten langte, um bem Sprecher einen zärtlich verweisenden Klaps zu verabfolgen. Uebermäßig schienen diese beiben nicht gerade bei der Sache zu sein.

"Nu kann's aber losgehn," fagte Herr Major a. D. Bennecke laut, indem er sich mit beiden Sänden auf die

Kniee schlug.

"Db benn ber Schiller ba fein mag? Hat jemand ihn gesehen?".

Tante Löckchen drehte sich um.

"Alter Mann," eiferte sie, "sprich boch hier nicht so laut per "Schiller" von ihm; bas gehört sich hier boch nicht."

"Na, mein Gott," brummte ber Gescholtene, "ift

doch schließlich keine Schande."

Weitere Erörterungen wurden abgeschnitten, benn

bas Klingelzeichen erscholl, das den Beginn der Vorstellung verfündete.

Ueber das Gesicht des schweigsamen alten Mannes ging ein Rucen und Zucken, seine Augen brannten auf:

ber Vorhang schwebte empor.

Und nun waren zwei Menschen in dem weiten Saufe. die jählings vergaßen, daß sie mitten unter Menschen, als Zuschauer in einem Theater saßen, die sich plöglich einsam fühlten, wie jemand sich fühlen würde, der von ber Erde auf einen andern Planeten versett wird, die mit stummen, staunenden Augen in der Welt umbergingen. die der zauberkundige Mann, der Dichter, da vor ihnen aufgebaut hatte.

Der erste Aft war vorüber, und ein Orkan brauste aus bem Saufe gegen ben niedergelaffenen Vorhang an.

Herr Major a. D. Bennede, Tante Lödthen, Percival und Therese flatschten wie besessen; alle Sande in der Orchesterloge schlugen ineinander, alle, mit Ausnahme berer. welche dem schweigsamen alten Manne und seiner Tochter gehörten. Diese beiden flatschten nicht, diese beiden faßen wie erstarrt; in den Augen des alten Mannes aber gligerte es wie von Thränen.

Nach kurzer Unterbrechung ging es weiter. "Ganz so wie damals," dachte Papa Nöhring für fich, "als er fein Stud auch beinahe ohne Paufen vorlas."

Und die Erinnerung kam ihm, wie er bei ihm ge= sessen hatte, an seinem runden Tische, wie er ihm ein Kissen hatte unterlegen mussen, weil er ja kaum viel länger war als seine lange Manuskriptrolle, und wie die blaue Blume sich vor ihm aufgeschlossen und er ein Wunder erlebt hatte mitten im wunderlosen neunzehnten Nahrhundert.

Und so wie bei ihm, so klopfte auch bei seiner Tochter, bei Freda Nöhring, die Erinnerung wieder an; aber eine andre, die Erinnerung an die Nacht nach jener Vorlesung, als sie mit geschlossenen Augen im Bett gelegen hatte und vor ihren geschlossen Augen das Stück emporgestiegen war, dunkel leuchtend wie der rote Mond in der Sommernacht, als sie sich dagegen gesträubt und gewehrt hatte und schließlich davor erlegen war in knirschender Ohnmacht.

Nach dem zweiten Akt war große Pause.

Percival schoß hinaus, um den Damen Erfrischungen zu holen, und nun griff Papa Nöhring zum Operngucker und richtete den Blick in das Publikum. Er sing an zu suchen.

War er benn nicht im Theater? Nicht bei seinem Werke? Würde nicht plößlich die Logenthür aufgehen

und - einer hereintreten - ber -

Aber er fand nichts; niemand kam; und als die Logenthür sich aufthat, waren es nur Percival, der mit zwei Gläsern Limonade erschien, und Herr Major a. D. Bennecke, der draußen "ein Seidel" gemacht hatte.

Bennecke, der draußen "ein Seidel" gemacht hatte. "Nichts zu sehen von dem Schiller," erklärte er, indem er sich den Schnurrbart wischte, "scheint wirklich

nicht vorhanden zu sein."

Das Publikum suchte seine Plätze wieder auf; die

Vorstellung ging weiter; das Stud rollte zu Ende.

Nachdem der Vorhang zum lettenmal gesunken war, brach der Enthusiasmus noch einmal und jett beinahe wütend aus. Die Leute blieben in den Sitreihen stehen; dreiz, vierz und fünfmal mußten die Darsteller an der Nampe erscheinen, dann kamen vereinzelte Aufe "Schottenbauer!" Sobald der Name einmal genannt war, sprang er, wie im Widerhall, aus allen Ecken des Theaters auf, und plötlich ging ein einziger donnernder Schrei durch das Haus: "Schottenbauer!"

Es war ja eigentlich etwas ganz Ungewöhnliches, da man den Dichter nur am ersten Abende herauszurusen pslegt, aber für die Menschen, die heut' im Theater waren, wurde das Stück zum erstenmal aufgeführt, und das Stück selbst und alles, was damit zusammenhing, war ja etwas ganz vom Herkömmlichen Abweichendes, ganz Unwitdenbruch, Schwester-Seele. gewöhnliches, also wollten sie den Dichter des Werkes

feben, das sie so merkwürdig bewegt hatte.

Die Insassen der Orchesterloge hatten sich erhoben. An der Logenbrüftung stand Freda und sah in das Parkett, wo die Menschen sich abarbeiteten und klatschen und tobten. Es war ihr, als erlebte sie ein Märchen.

Noch kein Jahr war es her, seitdem sie zum erstensmal den Namen gehört hatte; so absonderlich war er ihr erschienen, beinahe lächerlich — und nun war er ein Gemeingut der Welt; wie etwas Selbstverständliches erschien es, daß jeder ihn kannte und wußte, wer "Schottensbauer" war.

Es war ja derselbe Name wie früher, und doch, wie so ganz anders ertönte er, da er jest wie ein Kriegs= und Triumphschrei aus dem Munde der Masse kam; der Erzklang des Ruhmes war darin.

Immer länger und beharrlicher rief das Publikum nach dem Dichter. Eine zarte Röte stieg in Fredas Wangen auf, die Röte der Erwartung — würde er

fommen?

Endlich rauschte der Vorhang noch einmal auf eine plögliche gespannte Lautlosigkeit trat an die Stelle des disherigen Lärms— an der Nampe stand ein wohlbeleidter Mann in schwarzem Frack, weißer Krawatte und weißer Weste. Eine allgemeine Enttäuschung summte durch das Haus— nicht der Dichter, sondern der Theaterdirektor war das.

Nach allen Seiten verneigte er sich, "einem hochverehrten Publikum dankend, dankend, dankend für diese großartige Kundgebung des Beifalls, von welcher er dem Dichter, der leider, leider, leider nicht anwesend sei, Mitteilung machen würde."

Wieder senkte sich der Vorhang, und mit murrendem

Brausen entleerte sich nun das Haus.

Nöhrings und Benneckes harrten in ihrer Loge aus, bis ber Strom sich einigermaßen verlaufen haben würde. In Gebanken versunken stand Freda.

Er war also wirklich nicht gekommen. Obschon eine tausendköpfige Menge ihn rief. Ja, ja — wie hatte boch Percival von ihm gesagt, als er zuerst von ihm sprach? Daß er noch nie einen Menschen gesehen hätte, ber so

menig eitel gewesen wäre.

Merkwürdig, wie alles sich wiederholte: bamals, als er bei ihnen sein Stud vorgelesen hatte, war ja auch die ganze Zuhörerschaft voller Begeisterung auf ihn ein= gebrungen, alle, mit Ausnahme einer einzigen. Un allen war er vorbeigegangen, und zu dieser einen, die ihm kein Wort gesagt hatte, war er herangetreten und hatte sie leise gefragt, ob ihr fein Werk gefallen habe. Und was hatte fie ermidert? Ein schnippisches Wort, über das sie sich nachher noch gefreut hatte, weil sie fühlte, daß es ihm weh that.

Mein Gott, mein Gott — wie kindisch war sie boch

bisher durch das Leben gegangen!

Der eiserne Vorhang, der raffelnd niederging, mahnte bie kleine Gesellschaft, daß es nun auch für sie Zeit würde, das Haus zu verlassen. Man machte sich auf; jeder Herr nahm seine Dame an den Arm; Papa Nöhring seine Tochter.

Als sie an die Ausgangspforte des Theaters gelangt waren, machte Papa Nöhring, ber mit Freda vorausging,

mit einem Ruck Salt.

Neben der Thur, halb in die Ede gedrückt, wie jemand, ber ben andern sehen und nicht felbst gesehen fein will, stand ein Mann - und dieser Mann war Schottenbauer.

Er hatte ben Mantel umgehängt, einen weichen Filzhut tief in die Stirn gebrückt; unter bem hutranbe flimmerten die beißen Augen, die er auf den Regierungsrat

und bessen Tochter gerichtet hielt. "Schottenbauer," stammelte Papa Nöhring. Der Name kam tonlos von seinen Lippen. Er ließ ben Arm finken, an bem er seine Tochter führte. Gefenkten Hauptes, gang erblaßt, ftand Freda neben ibm.

Gin Sichverstecken war nicht mehr möglich. Mit

einer zögernben Bewegung trat Schottenbauer heran, bann, als überkäme ihn jählings eine übermächtige Gewalt, schoß er auf ben alten Mann zu und packte seine Hand mit beiben Händen.

"Herr Regierungsrat — find Sie — glücklich heim=

gefehrt?"

Seine Stimme bebte; mit einem Griffe zog er Papa Nöhring einen Schritt weiter, auf die nachtbunkle Straße hinaus, als wollte er dem Lichte und den neugierigen

Blicken der Menschen entfliehen.

"Herr Regierungsrat," — er hielt ben alten Mann an beiben Ellenbogen gefaßt — "Herr Regierungsrat," — es sah aus, als wollte er ihn auf offener Straße umsarmen, aber er hielt an sich. Der Hut hatte sich ihm in ben Nacken geschoben — ob es das weiße elektrische Licht war, das über der Theaterpforte leuchtete — sein Gesicht sah blässer aus als früher, und magerer.

Papa Nöhring war nicht weniger benommen als er. "Schottenbauer," flüsterte er hastig, "wir bleiben bie Nacht in Berlin, im "Kaiserhof", sind heute abend noch

zusammen, kommen Sie mit uns, kommen Sie!"

Schottenbauer trat zurud. Freda war hinzugekom=

men; er schien zu zögern.

"Wenn es — Ihnen nicht unangenehm ist," sagte er schweren Tones, indem er sich gegen sie verneigte. Sein Blick war an ihrer Gestalt hinuntergefahren, ohne an ihrem Gesichte zu haften.

Sie mar so befangen, daß sie kaum mußte, mas sie

that, als sie ihm zögernd die Hand hinstreckte.

"Es wurde mich fehr freuen," fagte fie leife, "wenn

Sie fämen."

Er hob bas Haupt zu ihr auf, er ergriff ihre Hand. Freba hatte die Handschuhe angezogen — burch das Leber bes Handschuhes hindurch fühlte sie die glühende Wärme seiner Hand — und in diesem Augenblick wußte sie alles; wußte, warum er nach der Wohnung am Wasser zurückgesommen war, warum er bort gesessen hatte, den ganzen

Sommer hindurch, vom Morgen bis zum Abend, und wußte, daß die Flamme in ihm nicht erloschen war, fondern brennender loderte denn je. Ginen Augenblick noch hielt er ihre Sand; bann famen Benneckes mit Bercival und Therese. Er ließ sie los und trat rasch zu dem Meaierungsrat.

"Gehen Sie voraus, bitte — ich fomme nach."

Es war ihm unmöglich, jest die andern zu begrüßen; er wandte sich ab und verschwand im Dunkel.

Eine halbe Stunde fpater mar man im "Raiferhof", wo Percival einen abgesonderten, fleinen Salon besorgt hatte.

Unterwegs hatten er und Benneckes von dem Zu= sammentreffen mit Schottenbauer erfahren. Tante Löcken war wütend.

"Solch ein Mensch — so vor seinen Freunden bavon= zulaufen!" — Aber er follte es zu hören bekommen, wenn er heute abend käme — er käme boch auch sicher?

"Ja, ja," beruhigte Papa Nöhring, "er hat's ver=

sprochen."

"Na, ift gut," erklärte sie, "er soll's schon merken. Wie Eis werde ich sein! Wie Eis!"

"Bin neugierig, wie du das anstellen wirst," meinte

herr Major a. D. Bennede.

"Wie ich das anstellen werde —?"

Aber im Augenblick, als sie es erklären wollte, wurde die Thur von außen aufgethan und mit einem "Hurra, da ist er!" stürzte Vercival hinzu und riß ihn an beiden Händen herein.

Mit einem verlegenen und doch glückseligen Lächeln stand er mitten im Salon, von einem zum andern blickend mit den alten schalkhaft schüchternen Augen des einstigen

fleinen Referendars Schottenbauer.

"Aber daß Sie heute abend nicht 'rausgekommen find," erklärte Herr Major a. D. Bennecke, "als das Publikum nach Ihnen schrie, das war nicht recht, wahr= haftig!"

Er hatte ihm beibe Sande auf die Schultern gelegt.

"Meine Frau, von der kriegen Sie kein gutes Wort mehr zu hören, so wütend ist sie auf Sie."

Schottenbauer trat auf sie zu. "Sind Sie mir wirklich so böse?"

Tante Lödthen saß auf bem Sofa. Sie brehte bas Batisttüchlein in ben Händen, als wollte sie einen Zopf baraus winden.

"Sie — abscheulicher Mensch! Was hab' ich gesagt? Wenn Sie erst in Berlin sein werden, und in Ruhm waten werden, wollen Sie von Ihren alten Freunden nichts mehr wissen. Höchstens Nöhrings sind noch für Sie da! Nicht wahr? Aber Benneckes — was sind Benneckes?"

Statt aller Antwort ergriff er ihr weißes, gepolstertes Händchen und führte es stumm an die Lippen. Dabei wurde er feuerrot und sah sie mit einem Blick an —

Als Tante Löckden ben Blick sah, war sie wie umsgewandelt, flog vom Sofa empor und mit ausgebreiteten Armen um seinen Hals.

"Rindchen, Kindchen — Sie sind ja ein gottbegnabeter

Mensch!"

"Das Gis schmilgt!" rief herr Major Bennecke, indem

er auf die Gruppe zeigte.

Und er hatte recht; das Eis schmolz; man sah es sogar, denn zwei dicke Thränen liefen an Tante Löckchens runden Wangen herab.

"Es schmilzt," wiederholte Percival, "und damit es nicht wieder zum Stehen kommt, wollen wir uns jest seten!"

Er gab ein Klingelzeichen; die aufwartenden Kellner ftürmten herein; man ging zum Abendessen.

"Wie wollen wir sitzen?" fragte Herr Major a. D.

Bennecke.

Eine kurze Pause entstand — Tante Löckchen überlegte. "Der Schottenbauer," erklärte sie bann, "soll entscheiben; zwischen wem wollen Sie sitzen?"

Er wollte eine Einwendung machen, aber sie ließ

feine gelten.

Freda war einen Schritt zurückgetreten; es zuckte ihr am Herzen. Jetzt atmete sie auf — Schottenbauer reichte Tante Löckchen den Arm.

"Bum Zeichen, daß Sie mir nicht mehr bofe find,"

fagte er.

Tante Lödichen strahlte über bas ganze Gesicht.

"Aber wer kommt an die andre Seite?"

Schweigend richtete er sich auf, und seine Augen

fuchten ben Regierungsrat Nöhring.

Dieser, ber die ganze Zeit über mit still beglücktem Gesicht gestanden hatte, kam heran und faßte seinen Kopf zwischen beide Hände.

"Schottenbauer — Schottenbauer — dieser Abend —

baß wir biesen Abend zusammen -"

Er konnte nicht weiter sprechen — mit einem Räuspern, das ihm die ganze Kehle durchrasselte, setzte er sich an Schottenbauers Seite nieder. Gegenüber von diesem saß Freda.

Wenn Schottenbauer sie zu führen verlangt hätte, würde sie sich gefügt haben — daß er es nicht gethan hatte, das empfand sie wie ein Zeichen des Zartgefühls

von feiner Seite.

Und nun sah sie das Gesicht des alten Baters, das beglückte Gesicht, und die Erinnerung kam ihr, wie sie mit ihm von Monte Carlo nach Bordighera zurückgefahren war, und wie gramvoll dieses selbe Gesicht in den Wagenstissen gelegen hatte.

Mein Gott, mein Gott — dort neben dem Bater der Mensch, war er denn nicht die Quelle, aus der das geliebte, greise Leben sich Berjüngung trank? Mußte sie

ihm nicht dankbar sein?

In diesem Augenblick war es, als Schottenbauer beinahe der Atem versagte. Freda Nöhring beugte sich

über den Tisch zu ihm hinüber.

"Herr Schottenbauer," — es war das erste Mal, daß sie ihn bei Namen anredete — "ich bin Ihnen noch zu besonderem Danke verpflichtet. Der Papa hat Ihre

beiben Dramenmanuftripte auf die Reise mitgenommen, und sie haben ihm ba unten in der Fremde gute Stunden bereitet."

Ihm war, als träumte er.

Dieser tiefe, klangvoll metallische Ton der Stimme, diese Worte voll ernster, gehaltvoller Anerkennung — wo kan das alles plözlich her? Aus derselben Seele, die sich vor ihm verschlossen hatte, wie eine kahle Wand? Aus demselben Munde, dessen stolz geschwungene Linie ihm gegenüber eine Bogensehne gewesen war, die Pseile schoß?

Er vermochte kein Wort hervorzubringen und blickte ihr lautlos ins Gesicht. Das tiefe Leuchten aber, das in

seinen Augen aufging, fagte ihr, was er empfand.

Woher diese Wandlung? Weil sie den heutigen Abend

im Theater, und seinen Triumph erlebt hatte?

Allmächtiger Gott — bann war der Erfolg freilich ein wahrer, ein ungeheurer Erfolg gewesen! In seiner Seele stand das Wonnegefühl auf, dem kein andres gleichstommt, das Gefühl des Mannes, der seine Kraft empfindet.

Und nicht anders als ihm erging es der übrigen Gesellschaft. Alle empfanden die Worte Fredas wie ein Ereignis, und ein unwillfürliches Schweigen trat ein.

Percival war es, ber die Stille in seiner Weise unterbrach. Ein schmetterndes Klingelzeichen ertönte von seiner Hand, und unmittelbar darauf, wie auf ein Signal, das sie erwartet hatten, brachen die Kellner mit Cham-

pagnerflaschen und Gistübeln herein.

"Was wird benn das?" hieß es, "was wird benn das?"
"Was das wird?" Percival stand mit gebieterischer Gebärde am Tische aufgerichtet. "Das ist der ehemalige unbesoldete Neserendar, jett wohlbesoldete Assessing, der die versammelte Gesellschaft auf ein Glas Sett einlädt und sie auffordert, mit ihm auf das Wohl des einstigen unbesoldeten Reserendars, jett tantiemenübersschütteten Dichters Schottenbauer anzustoßen."

"Gin famoser Bengel!" bonnerte Herr Major a. D. Bennecke, "immer bas richtige Wort zur richtigen Zeit!"

Alle Gläser stürmten an Schottenbauers Glas.

"Ich habe wirklich vergessen," wandte sich dieser an Percival, "dir zum Examen und zur Verheiratung zu

gratulieren.

"Das hast du allerdings gethan," erwiderte Percival, indem er ihm auf die Schulter schlug, "aber darum keine Feindschaft nicht! Im übrigen habe ich Mittel, um mich an dir zu rächen: ich arbeite, damit du es weißt, in Steuersachen an unsrer Regierung, und weil man in Erfahrung gebracht hat, daß du immer noch Hausbewohner in unsrer löblichen Regierungsstadt bist, so bist du mir als Steuerschraubenzieher verfallen!"

"Ja, nun sagen Sie mal," krähte Tante Löckhen bazwischen, "was das für Geschichten mit Ihnen sind, daß Sie da in Ihre alte Wohnung zurücksommen und darin siten und alle Abend Ihre Lampe andrennen und von Ihren alten Freunden keinem Menschen ein Wort

fagen? Ift das alles wahr?"

Schottenbauer erglühte in Verlegenheit.

"Es — ift schon wahr."

"Und die ganze Zeit haben Sie gearbeitet?" fragte Papa Nöhring. "Da ist wohl wieder ein ganzes neues Stück six und fertig geworden?"

Schottenbauer nickte.

"Das zweite Stück, das ich Ihnen damals vorgelesen habe, das hat nun das königliche Schauspielhaus in Berlin angenommen."

Papa Nöhring schlug auf den Tisch.

"Hat es? Hat es wirklich? Hat es 'rangemußt? Sehen Sie, was Sie den Abend damals gesagt haben: sie würden doch einmal kommen mussen!"

Schottenbauer lächelte.

"Ja — und es hat gleich noch eins dazu angenommen." "Fiducit, Prost!" rief Percival, indem er um den Tisch lief und alle Gläser bis zum Ueberschäumen füllte.

"Fiducit, Proft! Das ist ja riesig! riesig!"

Wieder klirrten die Glafer zusammen, und alles blickte

auf ben Menschen, ber wie ein Bundertier zwischen ihnen faß.

Papa Nöhring lachte vor Vergnügen laut vor sich hin. "Kommen Sie benn nun gleich wieder mit uns nach

Haufe?" fragte er.

"Noch nicht gleich," versette Schottenbauer. "Das Stück", das Sie heute gesehen haben, wird jetzt an versichiedenen Bühnen vorbereitet; dazu will ich hinreisen, und das kann immerhin ein paar Wochen dauern."

Er machte eine Pause.

"Aber nachher — hatte ich allerdings die Absicht —

und — wenn Sie dann erlauben —"

Er hatte das Gesicht auf den Teller gesenkt; eine dunkte Glut überstammte seine Stirn; die letzten Worte waren kaum vernehmlich gewesen. Papa Nöhring aber hatte verstanden, Papa Nöhring und eine andre auch, Freda.

Percival war es wieder, der über das augenblickliche

Herzstocken hinweghalf.

"Aber das bitte ich mir aus, Schottenbauer, wenn du herüberkommst, daß du dir die huschliche, muschliche Wohnung ansiehst, wo der Regierungsassessor Nöhring mit seiner Gemahlin Therese, geborenen Wallnow, wohnt. He?"

"Das versteht sich," erwiderte Schottenbauer.

Percival stieß mit ihm an, bann schlang er ben Arm um seine junge Frau.

"Sie dürfen mir einen Ruß geben, Frau Therese

Nöhring, geborene Wallnow."

"Du Laps," erwiderte Therese, indem sie ihm lachend mit bem Kächer über bie Wange ftrich.

Percival fuhr pathetisch empor.

"Ha, dieser Streich — wie er gerochen werden soll, dieser Streich — heißt es nicht so bei Franz Moor? — Kinder," — unterbrach er sich — "wie wär's, ich bin gerade in der Stimmung, soll ich euch einmal den Franz Moor hinlegen? oder Nichard den Dritten?"

Alles lachte. Man merkte, daß er allerdings fehr in der Stimmung war. Schon vor dem Theater, beim Mittagessen, hatte er tüchtig den Humpen geschwungen,

und jest hatte er sich auch nicht bürsten lassen,
"Ein andermal, Junge," meinte Papa Nöhring.
"Na ja, ist auch richtig," erklärte Percival. "Hier,
wo jest der Schottenbauer dominiert, darf man mit andern Dichtern nicht kommen. Aber Schottenbauer, bas fag' ich dir, wenn du zu uns kommst, veranstalten wir ein riefiges Zauberfest, ganz riefig, sag' ich bir! Bis babin habe ich beine Stude auswendig gelernt, und bann follst du beine Verse mal zu hören bekommen, anders als heute von diesen elenden Mimen, das kann ich dir fagen!"

Er war in eine Stimmung geraten, die nicht mehr weit vom Randalieren entfernt war, und fing an, zu

prahlen.

Daran erkannte man, daß es Reit mar, die Situng aufzuheben.

Man ftand auf; man ruftete sich, auseinander zu geben. Von dem Regierungsrat verabschiedete sich Schotten= bauer zulett; an der Thure standen sie beisammen; Papa Nöhring hielt feine Sand.

"Also — auf Wiedersehn?"

"Auf Wiedersehn."

Der Atem ging ihm schwer. Jett endlich war er wieder mit den beiden allein, um derentwillen er eigentlich hergekommen war. Schweigend neben dem Later stand Freda.

Je lauter der Bruder wurde, um so stiller war sie geworben. Der stolze Nacken war gesenkt, bas einst fo fede Antlit in Traum verloren; die Augen, die früher der Welt so übermütig ins Gesicht gesehen, blickten in Silflosiakeit.

Schottenbauer fah sie an — welch einen neuen Ausbruck sie bekommen hatte! Wie dieser Ausbruck süßer Schwäche ihr ftand! Wie ein Hammer fclug ihm bas

Berg. Er ftrecte ihr die Sand hin.

"Auf Wiedersehen?" fragte er leife.

Sie legte die Hand in die seinige; ihre Hand zuckte und zitterte.

"Auf Wiedersehen," hauchte sie.

Dann zog sie die Hand zurück und drückte das Gesicht an die Schulter des Baters. Sine Flamme loderte, um sie zu verschlingen — sie hatte zu der Flamme gesagt: "Fall über mich, ich bin bereit."

## Zwölftes Kapitel.

Sie war bereit — ja. Aber nicht so, wie man berreitwillig zu fröhlichem Tagewerk aufsteht.

War es benn freier Wille, biefe Bereitschaft? Kam

fie aus eigenem Antrieb?

Nur eines war ihr klar: es hatte nicht anders sein können. So wie es gekommen war, hatte es kommen müssen; auch daß sie selbst mit ihren Worten die Pforte aufstieß, durch welche das Schicksal nun eintreten würde — ja, ja — sie fühlte es deutlich, es war wie eine fremde Wacht gewesen, unter deren Zwang sie handelte und sprach— es hatte sein müssen.

Es mußte sein, und barum sollte es sein — ihre starke Seele stand auf und biß die Zähne auseinander. Es sollte sein — wie eine stählerne Klinge stieß sie sich das Wort ins Herz, durch das zuckende Fleisch hindurch.

Aeußerlich verliefen ihre Tage jett sehr ruhig.

Percival trieb sich mit seiner jungen Frau in der Welt herum. Bon Berlin, wo sie noch ein paar Tage Station gemacht hatten, waren sie nach Dresden gegangen, von da wollten sie nach Leipzig und dann "im Bogen" nach Hause zurück. Wie weit der Bogen gespannt werden sollte, war nicht gesagt.

Freda haufte also mit dem Vater allein.

Der Regierungsrat war jest ein eifriger Zeitungs=

leser geworden. Die Politik allerdings ließ ihn kalt; Theater, Kunst und Litteratur, das war sein Jagdgebiet,

und jeder Tag beinahe brachte ihm gute Beute.

Wie man ben Gang eines neu entbeckten Kometen registriert, so verfolgten die Zeitungen den Lauf von Schottenbauers Stück. Es war ein Siegeslauf. Eine große Stadt nach der andern, ein Theater nach dem andern that sich vor ihm auf; wie mit Siebenmeilenstiefeln sprang es durch Deutschland, und wohin es sprang, da schlug es Funken und Feuer aus dem Boden. Daran reihten sich Berichte von einem zweiten, dritten und sogar vierten Stücke, das bereits an dieser, jener und wieder jener Bühne angenommen war. Man konnte sie kaum aufzählen, man wurde schwindelig, wenn man es las.

Papa Nöhring aber las alles; und wenn er fertig geworden war, nahm Freda das Blatt auf und las es gleichfalls, und weil der Bater dicht an ihrer Seite saß und sie die Freude sah, die auf seinem Gesichte nachglühte, und weil sie — vernünftig sein wollte, so las sie mit ruhiger Aufmerksamkeit und freundlichem Lächeln — dis daß der Later aufgestanden und sie allein mit sich war, und nun der Kampf wieder ausdrach, der Streit zwischen ihrem Verstande, ihrer Vernunft und den dunklen, unvernünftigen Gewalten, die in ihr gewesen waren, die jett wieder herausbegehrten, die nicht herauf sollten und troß allem sich aufbäumten, troß allem, troß allem!

In folden Augenblicken ging sie stöhnend umber;

ein Kampf auf Leben und Tod zerriß ihr Inneres.

So viel ernster war alles jest als früher, so furchtbar ernst. Lachen konnte man jest freilich nicht mehr über den Mann; ihn mit einer schnippischen Redensart abthun — damit war es vorbei. Und es war kein schaumgebackener Erfolg; besser vielleicht als alle andern hatte sie vom ersten Tage an gewußt, welch eine Kraft in dem Stücke da auf die Füße sprang. Das alles wußte sie ja, das alles sagte sie sich ja — aber liebte sie ihn darum? Liebte sie ihn darum? Nein, nein, nein! All das böse, gehässige Gefühl, das sich gegen ihn aufgelehnt hatte, als der Nöhringsche Salon ihm bravo rief, alles das zuckte wieder in ihr auf, alles das war wieder da, jetzt, da ganz Deutschland ihm Beifall jauchzte. Er übermannte, überwältigte sie, er erdrückte und erstickte sie mit seinen Triumphen und mit seinem Ruhm. Ohnmächtig ihr Widerstand; nicht ihre Seele nur, ihr Körper zerdrach; Thränen stürzten aus ihren Augen, und wie eine Berzweiselnde siel sie in die Kniee. Daß das alles Thorheit, Tollheit, Wahnsinn war, das fühlte sie ja! Daß sie dagegen anskämpsen mußte, das fagte sie sich ja.

Aber nur einen Fuß breit Boben, um Fuß fassen, nur einen Anhalt, um sich baran klammern zu können!

Alle ihre Erlebnisse stürmten durch ihre Seele; alle Erinnerungen wühlte sie wieder herauf. Wie hatte der Bater damals gesagt, in der schrecklichen Nacht? "Wenn die Sonne hineinscheinen will in dein Herz, dann schließ es nicht zu."

Aber war benn das die Sonne, was da vor ihrem Herzen stand? Das Feuer war es, das breunende, lobernde Feuer, das nach ihr züngelte und verlangte, nach ihrer Seele und ihrem Leibe, ihrem unentweihten Leibe.

Und indem sie dieses dachte, versiegten plötlich ihre Thränen, als wenn sie zu Sis geworben wären in ihren Augen —

Ihr — unentweihter Leib —?

Ein furchtbarer Schauer rann wie der Todesfrost burch ihre Glieber — starr und schwer richtete sie sich vom Boden auf — Thörin, wahnwizige, elendes Weib — hatte sie den Arm vergessen, der sich damals um diesen Leib geschlungen hatte, wie um den Leib einer Dirne? Und die Hände, die ihre Hände gefesselt gehalten, und die wüsten, gierigen Augen — und — und sie wagte es, sich aufzulehnen gegen den Mann, der monatelang ihr Bild in seinem Herzen getragen hatte, wie ein keusches Heiligtum? Gegen den reinen Mann, der an der beifalltobens

ben Welt vorüberging und aus Siegen und Triumphen zurückfehrte zu ihr, um ihr wiederzubringen, was sie ver-

Loren hatte, die heilige Reinheit?

Und an einem solchen Tage, am Nachmittag — der Bater war droben in seinem Zimmer und sie allein im Salon unten, Dämmerung erfüllte bereits das Gemach und es war noch kein Licht entzündet — an solch einem Nachmittag war es, als sie den Klingelschlag an der Hausthür draußen vernahm und ein Flüstern darauf, wie wenn jemand dem Dienstmädchen bedeutete, daß Anmelbung nicht nötig sei — und einen Schritt — und die Thür that sich auf —

Mitten im Raum, schneeweiß aufragend im grauen Zwielicht, wie ein steinernes Vild, stand Freda Nöhring auf der Schwelle war er — und als er leise die Thür hinter sich schloß, wußten die beiden, daß die große Stunde

des Lebens für sie gekommen war.

"Fräulein Nöhring," sagte Schottenbauer mit schwankender Stimme, "ich finde Sie allein — wollten Sie mir erlauben — ich hätte — ein Wort mit Ihnen —"

So regungslos stand sie da, das Antlitz so entgeistert nach dem Fenster gerichtet, daß man kaum hätte sagen

tonnen, ob sie ihn vernommen hatte.

Von der Thürschwelle blickte er zu ihr hinüber. Er wagte sich nicht heran. Zett, da keine Schranke und kein britter mehr zwischen ihm und dem ersehnten Weibe war, da Traum und Phantasie zur Wirklickeit zu werden und ihm körperlich in die Arme zu geben versprachen, was er in Gedanken tausendmal umschlungen und umarmt hatte, jett packte ihn die Scheu, die er stets in ihrer Nähe empfunden hatte, mit doppelter und dreisacher Gewalt. Ob es das schwindende Tageslicht war, das wie ein grauer Nebel auf ihrem marmorweißen Antlitz lag und wie eine eisig rieselnde Flut an ihrer Gestalt herniedersloß — es bedünkte ihn, als ginge ein kalter Hauch von ihr aus, bis zu ihm hinüber und in sein Herz.

Alles, was ihm Mut und Kraft zu verleihen ver=

mochte, raffte er in seinem Bewußtsein zusammen. Wie Die Menschen ihm zugejubelt hatten — wie ihre Blicke in staunender Bewunderung an ihm gehangen hatten — bas alles suchte er sich wieder zu vergegenwärtigen, damit es ihm hinaushelfen follte aus feiner ichuchternen Berfönlichfeit und darüber hinweg - und er fühlte, daß alles das zu nichts ihm half. Wäre er eitel gewesen, so würde ihm bies alles geholfen haben, so murde er, da er jett der "berühmte Mann" war, ein andrer in feinem Bewußtsein geworben sein, als da er noch der Unbekannte, Ungenannte gewesen war — weil er es nicht war, half es ihm nichts. Der Flitterrock, den er sich hatte anziehen wollen, um seine Gestalt imposanter erscheinen zu laffen, fank berab, und es blieb nichts übrig als ber Mensch, als ber Mann, gegenüber dem Beibe, der Mann, den die Liebe her= getrieben hatte wie mit feuriger Geißel, und dem sie jett die Rehle würgte wie mit eisiger Fauft.

Raum daß er wußte, wie es gekommen, war er jett herangetreten, so daß er einen halben Schritt von ihr entfernt stand.

"Fräulein Nöhring —"

Sie ftand noch immer, wie fie gestanden hatte.

"Fräulein Nöhring, — ich — glaube beinahe — Sie

wissen, warum ich komme."

War es ein Seufzer, was er da vernahm? Ein Seufzer aus allen Tiefen heraus — oder hatte er nur so zu hören geglaubt?

Das steinerne Bild sing an zu leben; sie sah ihn nicht an, aber nach ber Richtung, wo er stand, drehte sich

ihr Haupt in halber Wendung.

"Fräulein Nöhring" — mit zagender Hand langte er nach ihrer herabhängenden Linken — sie ließ ihm die Hand; kalt und weich lag sie in seinen heißen beiden Händen; er wußte nicht weiter mit dem Wort; er hob ihre Hand an seinen Nund; sie fühlte seine Lippen, die sich mit indrünstigem Kusse in ihre Hand wühlten.

Dann tam ein heißer Atem in ihr Dhr, ein Stam=

meln und Flüstern:

"Fräulein Nöhring — ich glaube — Sie wissen

nicht — ahnen nicht — wie ich Sie liebe?"

Jett ging ein Zucken und Zittern durch ihre Gestalt; jett war es, als hätte sein stammelndes Wort sich wie eine Meereswoge in sie ergossen, wie eine Woge, die nicht Raum in dem Leibe des Weibes fand, so daß der Leib sie nicht zu fassen vermochte, daß die Brust des Weibes zu steigen und zu sinken begann, daß ihre Lippen sich öffneten, als haschten sie nach Lust — ein Stöhnen ging von ihren Lippen — ein Schwanken, Sinken und Zusammensinken kam — und plötzlich war das Ungeheure geschehen; die Gestalt, nach der er ausgeblickt hatte durch die Welt, die Glieder, die seine Sehnsucht umspielt hatte — Freda Röhring lag in seinen Urmen.

Nicht an ihn geschmiegt in erwidernder Liebe — rücklings übergesunken, wie zerbrochen lag sie an seiner Brust — aber er fühlte nur, daß sie an seiner Brust lag. Nicht die Augen hatte sie zu seinen Augen erhoben — aber er sah nur, daß ihre Augen, ihre Lippen und ihr Gesicht hingegeben im Bereiche seiner Lippen waren.

Und nun kam es, nun schwoll es empor, nun brach es aus ihm hervor, alles, was sich da drinnen in ihm aufgesammelt hatte, wochen- und monatelang, all die Glut, all die Liebe und die allmächtige Gewalt.

"Freda!"

Wie ein wilder Naturlaut klang sein Schrei. Er drückte die Lippen auf ihre Stirn, auf ihre geschlossenen Augen, auf ihre Wangen; unter seinen glühenden Lippen fühlte er die weiße, kühle Haut — das war ihre Haut, das war ihr Leib, das war sie, die er küßte, Freda, Freda Nöhring — und nun fiel er mit lechzenden Küssen über ihren Mund her, über den stolzen, spöttischen, jest so bebenden, zitternden Mund.

"Freda — Geliebte — Ersehnte — Traum meiner

Tage und Nächte —"

Ein dumpfes, rasendes Murmeln war es, mit dem diese Worte einzeln, sinnlos und zerstückt zu ihren Ohren Wildenbruch, Schwester-Secte.

brangen. So wie er das Weib unter seinen Kussen erstickte, so erstickte er an den eigenen Kussen selbst.

Krampfhaft sich aufbäumend — denn sie fühlte sich wirklich halb erstickt — riß Freda sich empor. Er ließ

von ihr ab.

Beide Hände an die Schläfen gedrückt, stand sie da, als hätte sie die Besinnung verloren, und als müßte sie surückrusen aus weiter Ferne. Dann wandte sie ihm das Gesicht zu, mit langsamer Bewegung, und mit schweigendem Blick sah sie ihn an, mit einem wunderbaren, schwer zu enträtselnden, staunenden, fragenden Blick.

"Kommen Sie" — es war ein Hauch, mit dem sie

bas fagte, und kaum so viel als ein Sauch.

Sie ging zu dem Sofa, das in dem Hintergrunde des Zimmers stand; dort saß sie nieder, das Haupt vornüber, die Hände im Schoße. Ihr zur Linken setzte sich Schottenbauer.

Nun war es, als überlegte sie, als suchte sie sich auf etwas zu besinnen — dann rückte sie auf dem Sofa, so daß Naum an ihrer andern Seite ward.

"Bitte — feten Sie sich bahin."

Er verstand sie nicht, aber er stand auf und that,

wie sie gebeten.

Dann, als er an ihrer rechten Seite Plat genommen hatte, ergriff sie, ohne ein Wort zu sprechen, seinen linken Arm und schlang ihn um ihren Leib, um ihre Güste; mit beiben Händen langte sie nach seinen Händen, als sollte er ihre Hände ergreisen — und als er nun ihre Hände ergriff und mit seurigem Drucke hielt, als sein Arm, der sie umfaßte, ihren Leib mit leidenschaftlicher Gewalt an seine Brust und sein klopsendes Herz preßte, sank ihr Haupt plötlich an seine Brust, und ein Thränenstrom brach von ihren Augen.

Sie schüttelte das Saupt, als wollte sie seiner Frage zuvorkommen, als sollte er nicht fragen; an seinem Salse spürte er ihre Thränen; Mund und Wangen umspielte ihm

ihr fühles, blondes Haar.

"Ich — will bir — gehören," sagte sie mit tieser, vom Schluczen burchbebter Stimme, "ich will bir gehören."

Droben im grün tapezierten Zimmer, bei ber grün umsponnenen Lampe, die neben ihm auf dem Tische stand, faß Bapa Nöhring und las.

Jest richtete er das Haupt empor — auf bem Flure braußen näherten sich Schritte. War Percival zuruck-

aekehrt?

Aber das war nicht Percivals Gang, dieser langfame,

beinahe feierliche Schritt.

Die Thür seines Zimmers wurde aufgethan, der Vorhang schlug auseinander — vor ihm stand Freda, seine Tochter, und neben ihr, den linken Arm um sie geschlungen, ihre Hände in seine Hände gedrückt, Schottenbauer.

Der alte Mann, der sich im Stuhle herumgedreht hatte, sank in die Stuhllehne zurück. Er wollte aufstehen, aber die Knies versagten ihm den Dienst. Bevor er jedoch einen zweiten Versuch machen konnte, waren beide heran und lagen kniesend vor ihm, ihre Häupter in seinen Schoß gebeugt.

Nun warf er die Arme um sie her, aber seine Arme zitterten so schwer, daß er sich auf die jungen Schultern stügen mußte. Das klopfende Herz übermannte ihn bei-

nahe; er schloß die Augen.

"Wie gut - baß bas noch fommt," murmelte er,

"wie gut, daß das noch kommt."

Db es die Hinfälligkeit seiner greisen Glieder, ob es dieses Wort war, was sie erschreckte — Freda und Schottenbauer richteten gleichzeitig die Köpfe auf und sahen ihm ins Gesicht . . .

"Bater —?"

Als er ben angstvollen Blick ber beiben gewahrte, als er ben Strom von Liebe empfand, ber wie ein lebens biger Quell aus ben jungen Herzen aufstieg und sein altes Leben umwärmte und umfing, wurde er Herr über seine

Schwäche, und in bem schönen, greisen Gesichte ging bie Glückeligkeit auf wie ein tiefes, fanftes, erquickendes Licht.

"Keine Sorge, Kinder," sagte er mit kräftiger Stimme, "an der Freude stirbt der Wensch nicht. Und das — ist eine Freude — eine Freude —"

Er brückte bie beiben jungen Häupter aneinander

und legte die Wange barauf.

"Meine Tochter — mein Sohn — meine Tochter —

mein Sohn."

Von dem Scheitel des einen gingen seine Lippen zum Scheitel des andern; er streichelte, klopfte und küßte sie — und es wäre schwer zu entscheiden gewesen, welchem von beiden der indrünstigere Kuß galt.

#### Dreizehntes Kapitel.

Gut ware es gewesen, wenn man heute abend hatte

allein bleiben können — aber es follte nicht fein.

Die Stille bes grünen Zimmers, wo die brei Mensichen im leisen, beinahe wortlosen Herzensaustausche beissammen waren, wurde durch ein gellendes Läuten der Hausglocke unterbrochen, und gleich darauf ertönte eine laute, fröhliche Stimme im Flure drunten — Percival war angekommen.

Schottenbauer und Freba richteten sich haftig auf: sie hörten ihn schon in langen Sprüngen die Treppe heraufkommen. Kaum daß Freda sich glatt gestrichen

hatte, erschien er bereits in ber Thur.

"Na-nu?"

Mit beiben Armen hielt er ben Thürvorhang ause einander; seine Augen wanderten mit pfiffigem Lächeln von Schottenbauer zu Freda und von dieser zu Schottens bauer zurück.

"Na—nu?"

Schottenbauer, der ebenso verlegen wie Freda ge=

worden war, raffte sich auf und ging ihm entgegen. Lächelnd streckte er ihm die Sand hin.

"Na — also ja."

Ein Ausbruch stürmischer Heiterkeit war Percivals Erwiderung. Dann stürzte er auf Schottenbauer zu und umarmte ibn.

"Aber Mensch, das ift ja famos!"

"Papa" — auch der Regierungsrat wurde umarmt; bann trat er vor die Schwester, faßte sie an beiden Sänden und fah ihr aus nächster Nähe mit lachenden Augen ins Geficht.

"Na — aber nun fagen Sie einmal, Berr Dber-

lehrer?"

Freda bog den Kopf zur Seite; die Art, wie Bercival die Sache aufnahm, wirkte auf ihre Stimmung, wie ein faltes Sturzbad auf einen erhitten Körper.

Bercival schien es nicht zu bemerken; jedenfalls nahm

er keine Notiz davon. Er lief an die Thür. "Therese," donnerte er hinaus, "Therese! Komm rasch!

Hier ist etwas los! Etwas Riesiges!"

Therese war offenbar schon auf der Treppe gewesen, benn kaum daß er nach ihr gerufen hatte, trat sie bereits ein.

"Nu mal gratulieren!" kommandierte Percival. "Nu mal schön gratulieren, dem Herrn Schottenbauer und ber Frau Schottenbauer in spe!"

Beinahe unwillig zuckte Freda auf; Percival aber wollte sich vor Lachen ausschütten, und schon war Therese

über sie hergefallen und hing an ihrem Salse.

"Aber Freda" — und sie bedeckte sie mit Kuffen — "bas ift ja reizend! Das ist ja wirklich ganz entzuckend! Was wird Mama sich freuen und Tante Löckchen und

Berr Major Bennecke!"

"Tante Lödchen," fagte Percival, "gut, daß bu baran erinnerst. Das ist was für sie! Radschlagen wird sie vor Vergnügen, wenn sie die Geschichte hört. Ich laufe gleich selbst hinüber und bringe ihr die Neuigkeit — ober noch besser — ich hole sie samt Onkel Bennecke gleich zu uns her."

Er wollte vom Fleck aus hinaus — Schottenbauer hielt ihn zurück.

"Beißt du — ich benke beinahe — es hat damit

eigentlich bis morgen Zeit."

Percival sah ihn ganz erstaunt an; er verstand ihn

offenbar gar nicht.

"Aber ich bitte dich, feine Idee! Wenn Tante Lodchen erfährt, daß wir ihr die Geschichte eine ganze Nacht lang verschwiegen haben, das verzeiht sie uns im Leben nicht mehr. Außerdem, warum denn nicht? Das kann ja ein riesig fibeler Abend werden!"

Er war nicht zu halten; er schoß hinaus; gleich barauf

hörte man die Hausthur hinter ihm zuschlagen.

Schottenbauer mußte sich in die Störung ergeben. Denn eine Störung, eine fatale, war es ja in ber That.

Nun mußte Freda hinausgehen, um Vorbereitungen zum Empfang ber Gäste zu treffen; gleich in ber ersten Stunde wurden sie so voneinander getrennt, burch die trivialsten Dinge.

Ein Unmut erfaßte ihn. Daß Percival auch gerabe

heute hatte wiederkommen müssen!

Seine Gedanken dürfteten nach dem geliebten Beibe. Um liebsten hätte er sich in einer weltenfernen Sche mit ihr niedergesett, den Arm um sie geschlungen und stunden= lang jeden Zug in ihrem Antlit studiert, jede Linie darin mit seinen füssenden Lippen nachgezogen — mit dem allen

war es nun also nichts.

Jest ging Freda hinaus, um nach ihrer Wirtschaft zu sehen — er hatte das Gefühl, daß sie noch schneller ging, als es eigentlich nötig gewesen ware, ja fogar, daß sie gar nicht einmal ungern ging: hatte sie also das Be= dürfnis nicht, mit ihm allein zu sein? War es ihr wohl gar erwünscht, daß andre dazukamen, beren Gegenwart seiner Zärtlichkeit Schranken auferlegen würde?

Ein finsteres Mißtrauen stieg in ihm auf. So gang ohne Gruß und Blick war sie hinausgegangen, und bann so rasch, rasch, rasch die Treppe hinunter, beinahe als

fürchtete sie, daß er ihr nachkommen und sie auf dem Flur draußen, wo niemand es fah, festhalten und um=

armen und füffen könnte.

Ob er nicht einfach fort und nach Hause gehen sollte? Aber ber Gebanke an Papa Nöhring — und fortgehen von da, wo sie war? An beren Anblick er sich weiben fonnte, mit dem Gedanken, daß diese Menschenwonne nun fein Besitzum mar?

Also blieb er mit Papa Nöhring und Therese allein und erstattete Bericht über die Aufführungen feines Stücks, und indem er es that, erschraf er beinahe über sich selbst, als er fühlte, wie gleichgültig es ihn ließ, von seinem

Werke zu reden und baran zu denken.

Lange dauerte es indessen nicht, so rollte die bekannte Droschke vor, die regelmäßig von jenseits des Wassers bahergeraffelt kam, wenn sich etwas Wichtiges bei Nöh= rings begab. Tante Lödichens freudiger Diskant burch= zitterte bas haus; bes herrn Major a. D. fröhlicher Baß mischte sich barein, und bann wurden Schottenbauer sowie Freda unter einer Flut von Kuffen begraben.

"Wo habt ihr ben Percy benn gelaffen?" fragte

Papa Nöhring. "Ach, der," entgegnete Herr Major Bennecke, "der ist ja jett der reine Sektierergeist geworden; unterwegs ift er beim Weinhändler ausgestiegen, um ein paar Flaschen Champaaner zu holen."

Er hatte noch kaum ausgesprochen, als Percival er=

schien, vier silberköpfige Flaschen unter ben Armen. "Aber Junge," lachte ber Regierungsrat, "wo soll benn das hinaus? Du wirst ja rein toll jest mit deinem emigen Seft."

"Papa," erwiderte er, "foll ein Abend wie dieser unbegossen bleiben? Das würde ich ja noch bereuen, wenn ich fünftig einmal als Oberpräsident im Grabe liege."

Und nun fam der Abend und ging, wie er unter solchen Umständen kommen und gehen mußte. Man saß zusammen, man aß und trank und war vergnügt; Percival ließ seine Champagnerpfropfen knallen und brachte einen humoristischen Toast aus. Die große, seierliche Stimmung, die vorhin in diesen Räumen geherrscht hatte, verslachte sich und plattete sich ab, und Schottenbauer wurde sich bewußt, wie der Alltag des menschlichen Lebens mit den größten Ereignissen fertig wird. Zwei Menschen hatten sich verlodt — und was ihm als ein Ereignis erschienen war, wie es noch keines gegeben hatte und keines wieder geben würde, war für diese vergnügten Menschen etwas so Außerordentliches nicht. Es hatten sich schon früher Menschen verlobt, würden sich auch künstig welche verloben — also was weiter?

Freda war für ihn so gut wie gar nicht vorhanden. Zwar saßen sie jett nebeneinander, das durfte natürlich nicht anders sein, aber sie war so mit der Tafel und mit dem Gespräch und mit den andern beschäftigt, daß er kaum einmal verstohlenerweise ihrer Hand habhaft werden und sie drücken konnte. Beinahe mit Gewalt mußte er sich erinnern, daß dies ja nicht mehr die Freda Nöhring von früher, daß es seine Freda, seine Braut war, und immer wieder, wie ein bohrender Burm, kroch der Gedanke in ihm herauf, daß sie es eigentlich zufrieden war, nicht mit ihm allein sein zu müssen.

Zum Schlusse, als er schon wieder nahe an die Stimmung gelangt war, in welcher er den Franz Moor oder Nichard den Oritten "hinzulegen" pflegte, erklärte Percival, daß er nun in nächster Zeit sein erstes großes Fest zu geben gedächte.

Ein Bölkerfest follte es werden.

"Damit du weißt, Freda, es soll dein Brautdiner vorstellen, verstehst du? Also sein, wenn ich bitten darf. Das weißseidene ausgeschnittene Kleid, weißt du, in dem du neulich bei unserm Hochzeitsdiner warst — alle Achtung — ich kann dir sagen, es stand dir samos."

"Natürlich," meinte Tante Löckchen, "was soll eine Braut denn auch anders tragen als Weiß — Gott, Frettschen, mein Frettchen eine Braut!" — sie unterbrach sich,

um über Freda herzufallen.

"Nur das Halsband," fuhr Percival fort, "das du umhattest -"

"Ist von der Mama her," entgegnete Freda kurz. "Weiß ja, weiß ja — ift auch gang schön, aber etwas altmodisch; hm?"

Sie lächelte ihn an.

"Herr Affessor werden vorlieb nehmen müffen — andre hab' ich nicht."

In dem Augenblicke fühlte sie, wie eine Sand sich auf die ihre legte; Schottenbauer war es, ber gärtlich ihre Sand streichelte und sie mit einem glücklichen Lächeln anfah.

Nachdem man aufgestanden war, zog er sie in eine Ede des Salons, fo daß sie ein wenig von den andern

entfernt standen.

"Morgen früh," fagte er, "muß ich nach Berlin, und fomme vor abends spät nicht zuruck - übermorgen erft werde ich dich wiedersehen. Um welche Zeit darf ich dann fommen ?"

"D," erwiderte sie mit einem flüchtigen Lächeln, "ich stehe früh auf."

"Es ist," sagte er, "— weil ich eine Bitte an bich habe," — er wurde ganz verlegen — "eigentlich eine etwas komische Bitte."

"Nun, mas benn?"

Er näherte sich ihrem Ohre.

"Ich habe dich noch nie in ausgeschnittenem Rleide gesehen — wenn ich nun so um die Mittagestunde kame - wurde es dir fehr unbequem fein, wenn du -?"

Freda lachte kurz und leise auf.

"Aber geh doch — um Mittag im ausgeschnittenen Kleid?"

Sein Gesicht spannte sich wie das eines Kindes, das jemanden überraschen will.

"Es ift - siehst du - ich kann's dir jest nicht fagen — bu wirst sehen, warum ich bich barum bitte."

Sie hatte bas Saupt gesenkt. Er fafte fie an beiben Händen.

"D bitte, mir zuliebe! Ja?"

Sie zögerte. Es regte sich etwas in ihr, als sollte fie ihm mit einem furzen "Nein" ihre Sande entreißen.
"Mir zuliebe" — wie er bas gefagt hatte. Sie

fah ihn an mit bem schwer zu enträtselnden Blick, ben er schon früher an ihr wahrgenommen hatte — "mir zu= liebe" - jemandem, den man liebt, thut man wohl etwas zuliebe, aber — aber jett riß sie sich wieder zusammen war sie schon wieder so weit, daß sie Pflicht und Vernunft vergessen wollte? Sie drückte seine Hand.
"Gut also — wenn du übermorgen mittag kommst, wollen wir sehen, was sich thun läßt."

Er dankteihr mit einem beglückten Aufleuchten der Augen. Und als man sich nun trennte, um nach Hause zu gehen, maren zwei Menschen, die kopfschüttelnd ihre Behaufung suchten, Schottenbauer und Freda; fopffcuttelnd barüber, daß man so nach Hause ging, nachdem man sich verlobt hatte, fo, als wenn nichts Besonderes geschehen mare. Beide feufzten, indem sie barüber nachbachten; aber der eine vor Rummer, die andre wie in Erleichterung.

### Vierzehntes Kapitel.

Bünktlich zur Mittagftunde am übernächsten Tage stand Schottenbauer vor ber Thur bes Nöhringschen Saufes und flingelte um Ginlaß.

Das Hausmädchen, das ihm öffnete, zeigte ein ver=

ständnisvolles Lächeln.

"Berr Schottenbauer möchten nur in ben Salon ein= treten und sich einen Augenblick gedulden, ließe das Fräu=

lein fagen."

Er begriff und nickte zufrieden. Aus der Brufttasche des Mantels, den er ablegte, holte er ein Paket hervor; bann trat er ein. Schmunzelnd fah bas Mädchen ihm und seinem Pakete nach. - "Aha."

Der Salon mar leer. Schottenbauer hatte Zeit, fich zu seben. Er that es, benn das Berg klopfte ihm an die Bruft.

Die Thur zu Fredas nebenan belegenem Zimmer ftand offen; auch hier schien niemand zu fein. Borfichtia lugte er hinüber, dann erhob er sich und trat hinein.

Das also war der Raum, der sie für gewöhnlich umschloß — zum erstenmal sah er sich darin um. Es war ihm, als atmete er ben Duft ihrer Berfönlichkeit, ber in bem Gemache ichwebte.

Dort das Fenster - ja, ja - an dem hatte sie ge= seffen, als er damals vorüberging. Ihr Stuhl auf bem erhöhten Tritt und ihr Nähtischen bavor.

Er trat hinzu und streichelte den Stuhl; dann gewahrte er ein Bild auf dem Tischen - eine alte Photographie in Glas und Rahmen — Freda mit Percival Sand in Sand, beibe noch gang jung.

So also hatte sie ausgesehen, als sie noch ein Rind war. Gine ganze Lebensgeschichte erzählte ihm das alte Bild.

Mit welcher Zärtlichkeit sie zu dem Bruder aufblickte! "D du geliebtes Berg, kannst du so leidenschaftlich lieben?"

Scheu blickte er sich um, bann nahm er die Photo-graphie, und auf die Stelle des Glases, unter der ihr Gesicht sich befand, drückte er die Lippen. Hastig setzte er das Bild zurück, und mit dem Gesichte eines Schulziungen, der etwas Dreistes gethan hat, schlüpfte er in den Salon zurück.

Raum daß er dahin zurückgekehrt war, klappte eine Thur; ein Kleid rauschte durch das Speisezimmer, und es fam ein weicher Schritt — auf ber Schwelle bes Speife= zimmers erschien Freda, in einen langen, dunklen Mantel eingeknöpft, unter dem ihre Ruße in weißen Atlasschuhen hervorkamen.

Schottenbauer war aufgesprungen und starrte ihr wortlos, mit leuchtenden Blicken entgegen. Auch fie sprach fein Wort; mit einem flüchtigen Lächeln begrüßte fie ihn. Dann trat sie in die Mitte des Salons und begann, kopfschüttelnd, wie jemand, der sich seines eigenen Thuns schämt, den Mantel aufzuknöpfen.

Ihre Hände arbeiteten zögernd, langsam nur kam sie von statten; je weiter sich der Mantel öffnete, um so heißer wurde die Glut, die von Ansang an auf ihren

Wangen gelegen hatte.

Fest war es so weit — nur mit den Händen noch hielt sie den Mantel zusammen. Es war, als wenn sie noch einmal überlegte — dann, mit einem letzen Entschluß, warf sie die dunkle Hülle zurück, so daß sie an ihr niederglitt, und nun, mit nackten Armen und Schultern, im weißseidenen ausgeschnittenen Kleide, stand sie da.

Mit einem Wonneschrei war er heran und knieend ihr zu Füßen. Beibe Arme schlang er um sie her.

"O du Angebetete! Geliebte! Himmlisches Herz!" Fredas Brust hob sich in schweren Atemzügen. Das Gesicht des Mannes glühte zu ihr auf, und sie sagte sich, daß dieser Mann da ein berühmter Mann war, auf dessen Thun und Schaffen tausend Augen blickten, dessen Namen tausend Lippen nannten — und so lag er zu ihren Füßen. In ihrer Erinnerung blitte es auf — der

Bärenkopf, und die Geschichte von Delila und Simson. Das also waren die Männer und der Mann.

Zwar von ihr selbst ja ging er aus, der Taumel und Rausch, der ihn überwältigte und wie einen Knecht zu ihren Füßen warf — aber Taumel und Rausch war es darum doch.

"Steh boch auf," fagte sie endlich, und ihre Stimme

flang beinahe hart.

Mit einem Sprunge war er auf den Füßen und an dem Tische, auf dem er vorhin sein Paket niedergelegt hatte. Mit sliegenden Händen riß er es auf.

"Freda — das ist es, warum ich dich gebeten hatte,

mir so zu erscheinen, wie du mir erschienen bift -"

Aus der Umhüllung kam ein goldener Fingerreif

hervor, der in der Mitte einen Brillanten umschloß, ihr Berlobungsring, und dann noch etwas, etwas Großes, Funkelndes, Herrliches, ein Halsband von Perlen, an dem ein prachtvoller Amethyst hing.

Erschreckt fuhr sie zurück. "Aber — nein —!" "Aber ja, Freda, aber ja!"

Mit jubelndem Entzücken hatte er den Arm um sie geschlungen; dann ergriff er ihre schlaff niederhängende Hand, schob den Ring an ihren Finger und küßte ihre Hand, ihr Handgelenk und den weißen, nackten Arm bis

zur Schulter hinauf.

"Meine Braut ist sie nun, die Freda Nöhring, die stolze, geliebte! Und mein Brautgeschenk ist das! Mein Brautgeschenk!"

Wie ein unbändiger Junge sprang er im Zimmer

umber, bann fehrte er zu ihr zurück.

"Komm, komm, das mußt du mir erlauben, daß ich es felbst um deinen Nacken lege — um diesen Nacken —

o du Himmel und Herr -"

Er trat hinter sie, um ihr den Schmuck umzulegen, aber bevor er dazu gelangte, mußte er diesen Nacken, der wie eine Lilie vor ihm aufblühte, erst noch kussen; seine Lippen verirrten sich in den blonden Löckhen, die ihren Nacken umkrausten.

Ungeduldig schüttelte sie das Haupt; das brachte ihn zu sich. Mit siebernden Händen schlang er die Kette um

ihren Hals.

"Nun sieh sie an," rief er triumphierend, "die Freda Nöhring, ob es ihr steht!"

Er zog sie vor den Spiegel, und wie angewurzelt

blieb fie stehen.

Ihre Augen wurden weit und groß; ihre Lippen öffneten sich halb; ein Staunen erfaßte sie vor ihrem eigenen Anblick.

Er hatte die Wange an ihre Schulter gedrückt und

weidete sich an ihrer Ueberraschung.

"Weißt du, wie du aussiehst? Wie die Walfüre Odins, die ihm in Walhall den Becher fredenzt, weil sie die Schönste ist in der ganzen unendlichen Welt!"

Mit zärtlicher Hand strich er über ihren blonden Scheitel.

"Siehst du, da gehört noch ein Diadem hin, so eine Art Krone, verstehft du, dann siehst du aus wie eine Märchenkönigin des Nordens." Lachend unterbrach er sich. "Aber dazu, weißt du, muß ich erst noch ein paar Stude geschrieben haben."

In Fredas Gesicht war ein Lächeln aufgegangen, das unwillfürliche Lächeln der Zufriedenheit, mit der das Weib seinen Schmuck und seine Schönheit betrachtet. Jest wurde

fie wieder ernst.

"Ja, aber sag mir, das muß ja ein furchtbares Gelb gekoftet haben? Wie — kannst du benn das?"

Ein glückliches Lachen war seine Antwort.

"Aber Freda, hast bu denn vergessen, daß mein Stück aespielt wird? In Berlin alle Abend, und auf so und so viel Theatern außerdem."

"Bringt dir das so viel ein?" fragte sie. "Ob mir das einbringt?" — die Hände auf dem Rücken, ging er im Zimmer auf und ab - "Gott, weißt du, als ich die Masse Geld in die Hand bekommen habe, ist es mir ordentlich unheimlich gewesen. Das da, siehst du, ist blok von den Berliner Aufführungen; was mir die andern Theater einbringen, weiß ich noch gar nicht einmal. Und nun kommt das Königliche Theater in Berlin gleich mit zwei Stücken von mir, ich hab's euch ja neulich erzählt - siehst du, mir ist manchmal zu Mute, als hätte ich Fortunats Glücksbeutel in die Bande gekriegt. Gestern noch ein armer Teufel, und mit einemmal ein Kröfus. Siehst du, als ich das alles schrieb, hab' ich eigentlich gar nicht daran gedacht, daß man mit so etwas Geld verdienen kann, so massenhaft. Aber jest freut mich das; jest ist es mir ein köstlicher Gedanke, daß ich mir das alles durch meinen Kopf und meine Hände erwerbe."

Er hatte wieder den Arm um Freda gelegt, und fie

mußte ihn auf seiner Wanderung durch das Zimmer be-

gleiten.

"Siehst du, es klingt komisch, aber es ist wirklich, wie ich dir sage: als ich das erste Geld bekam — ihr waret damals noch nicht zurückgekommen, oder wenigstens hatte ich euch noch nicht wiedergesehen, und ich wußte auch noch gar nicht, ob wir uns überhaupt wiedersehen würden, — wie gesagt also, wieich das bekam und die Hand aufmachte und den Haufen Goldstücke so darin fühlte — hu — ganz kalt kam mir das Zeugs vor. Und nun, seit ihr wieder da seid, wie ich neulich zum zweitenmal die Hand vollgestopst bekommen habe, mit einemmal war es ein ganz andres Gefühl, und die Goldstücke waren ganz warm."

Er unterbrach sich.

"Das glaubst du wohl nicht? Rannst es aber wirklich glauben. Und weißt du, woher das kommt? Weil sich mir in dem Augenblick das Geld in etwas ganz andres verwandelte und gar kein Metall eigentlich mehr war. Sondern das waren mit einemmal lauter Tepviche, fo bick wie Moos, und Stoffe von Seide und Atlas und. Sammet und Verlenhalsbänder und Brillantendiademe und Armspangen, und über die Teppiche sah ich zwei Füßchen hinhuschen, zwei weiße, zarte Füßchen, und die freuten sich, daß man ihnen eine so weiche, warme Unterlage gegeben hatte; und in die Seiden- und Sammetkleider fah ich eine Gestalt hineinschlüpfen, und die freute sich, daß sie so reizend aekleibet mar; und die Perlen schmiegten sich um einen Hals, die Spangen um zwei Arme, die Diademe um einen blonden Roof; und wie das nun alles zusammen funkelte und knisterte und rauschte, da war es alles zusammen ein Weib, ein sükes. einziges, geliebtes, da war es die Freda, die Freda Nöhring. Und die Freda Nöhring streckte beide Arme aus, verstehft bu, so, wie wenn jemand sich so recht in lauter Behagen recht. und sagte: Das freut mich, daß wir jest so viel erwerben und uns das Leben so schön machen können, denn was dem Schottenbauer gehört, das gehört ja mir, und was der Schottenbauer erwirbt, das erwerbe ich ja — "

Mit einem Ruck blieb er stehen und schloß sie in seine Arme. Seine Augen, in Zärtlichkeit schwimmend,

tauchten sich in die ihrigen.

"Und nun sag mir doch einmal, ob du mich denn eigentlich ein bischen lieb haft? So, wie ich dich liebe, kannst du mich ja gar nicht widerlieben, das weiß ich. Aber nur, ob du mich ein bischen lieb hast, das sage mir doch einmal ehrlich heraus."

Mitten ins herz traf feine Frage sie. Ihr Innerstes

erbebte; fie fentte die Augen.

"Ach, weißt du," — ihre Lippen bewegten sich beisnahe tonlos — "so — solltest du nicht fragen. Du — bift solch ein merkwürdiger Mensch, da — kann man gar nicht so einsach wie bei andern Menschen sagen — ob man —"

Sie fühlte, wie die Umarmung, in der er sie hielt, sich lockerte. Unwillfürlich faßte sie seine Hände fester; fopfschüttelnd, mit staunendem Blick sah sie ihm ins Gesicht.

"Was für ein reicher Mensch du bist."

Db ihre Art und Weise ihm kalt, ob ihre Antwort ihm wie ein Ausweichen erschien — ein Zucken ging über sein Gesicht, und in seinen Augen sprühte das dunkle Leuchten auf, das sie so manches Mal und immer dann an ihm gewahrt hatte, wenn sie es zu arg mit ihm getrieben und seine Geduld erschöpft hatte.

"Weil ich fo viel Gelb verdiene?" fragte er furz

und spöttisch.

"Nein - so meinte ich es nicht."

Und so hatte sie es wirklich nicht gemeint, wenigstens nicht bloß so. Zwar hatte es Eindruck auf sie gemacht, als sie sich vergegenwärtigte, daß dieser Mann, der gestern noch ein Habenichts gewesen war, ohne fremde Hilfe, einzig durch eigene Kraft sich dahin aufgeschwungen hatte, daß man ihn heut' beinahe reich nennen konnte — aber das war es doch nicht allein, was sie gemeint hatte. Nein — sondern als sie ihn jett so sprechen gehört und ihm dabei in das glühende, lachende, zärtliche Gesicht ge-

sehen hatte, war ihr der Unterschied zwischen ihnen beiden

jum Bewußtsein gefommen.

So von heißer Liebesseligkeit war sein ganzes Wesen erfüllt, daß sein Gesühl aus ihm hervorbrach wie ein reißender Strom. Alles, was er hatte, konnte und besaß, warf er ihr zu Füßen. "Da nimm hin, da nimm hin! Alles ist dein!" Wie ein Verschwender, wie ein Reicher, ja wirklich wie ein Krösus — so hatte er sich selber genannt.

Und während die warme Lebensssut ihre Füße umspielte, stand sie darin und hatte ein Gefühl, als blieben ihre Füße kalt wie Marmor, der nicht warm werden kann. Während dieser Strom von Liebe zu ihrem Herzen emporsschwoll, hatte sie ein Gefühl, als bliebe ihr Herz hart wie

tauber, bumpfer Stein.

Königlicher Reichtum war in seiner Seele — und in ihrer — was?

Eine Verzweiflung erfaßte sie; Thränen traten ihr

in die Augen.

Sobald Schottenbauer das fah, verwandelte sich sein Gesicht zum tiefsten Schrecken.

"Freda — warum weinst bu?!"

Mit weich-inbrünstiger Zärtlickkeit preßte er sie an sich. "Hab' ich dich gekränkt mit der einfältigen Frage, die ich eben gethan habe? Sei mir nicht böse — es — es suhr so aus mir heraus. Ich bin solch ein Hikopf —"

Sie hielt feine Sande und beugte das Haupt. "Nein — nein — du haft mich nicht gekränkt."

Sie hatte leise antworten wollen, aber das Gefühl preßte ihr Herz und Kehle zusammen, so daß ihr Wort mit einem dumpfen Alagelaute hervorkam.

Er zog sie zum Sofa; bort setzte er sich neben ihr

nieder.

"Meine Freda — meine Freda — siehst du, vom ersten Tage an, da ich dich gesehen, habe ich dich ja so maßlos geliebt. Zu keinem Menschen, weißt du, habe ich je ein Wort von dem sagen können, was ich gerade unter Wildenbruch, Schwester-Secte. ber Keder hatte und schrieb. Aber wenn bu an meiner Seite wärest, hab' ich mir gebacht, bir wurde ich alles sagen können, bir würde ich alles anvertrauen, mit bir all meine Plane besprechen können. Und nun, fiehft bu, weil ich nun denke, daß mir das alles nun wirklich werden foll, daß ich mit dir zusammen sein und leben soll, daß ich gewissermaßen mit dir zusammen schaffen und schreiben foll - siehst du, Freda, das ist es ja, was mich so glückfelia macht. Und wenn ich dir vorhin gesagt habe. daß es mich freut, daß ich dir schöne Kleider und Schmuckfachen schenken kann, bann mußt du mir barum nicht bose fein; es ist ja etwas Aeußerliches, das weiß ich ja; aber ich fagte es ja nur, weil ich so unfäglich froh bin und irgend einen Ausdruck dafür brauchte. Aber bas Gigent= liche ist es ja natürlich nicht; das Eigentliche ist das, was ich dir jest eben gefagt habe; und nun fag mir dies eine boch," - er hielt ihre Sande mit sanftem Drucke um= faßt - "kannst bu bir nicht vorstellen, baß es schön und wundervoll fein wird, wenn wir fo miteinander und füreinander leben und durch Welten wandern, die wir uns felbst erschaffen, und in die wir dann später, wenn wir fie durchmessen haben nach allen Richtungen, die andern Menschen eintreten laffen, bamit sie sich an unserm Werke erfreuen ?"

Ihre Hände von seinen Händen umspannt, mit vorgebeugtem Oberleibe saß Freda auf ihrem Plate. Sie lauschte den Worten, die er zu ihr sagte; mit einem Gestühle von Andacht lauschte sie ihnen.

So hatte ihr Bild sich in seiner Seele gemalt, vom ersten Tage an, so groß, so rein, so über all ihr Verdienst!

Langsam wandte sie sich zu ihm. Aller Ernst, alle Wahrheit, aller Abel ihrer Seele war in dem Blicke, mit dem sie ihn ansah.

"Was du da fagst, ist herrlich und schön," — ihre Stimme hatte einen Klang wie eine Glocke — "du mußt nicht benken, daß ich dich falsch verstanden habe," — sie legte beibe Hände auf seine Schultern; in einem Seufzer

schwoll ihre Bruft ihm entgegen; bann mar es wie ein lettes Zaudern und Zögern in ihr, und zum erstenmal in freiwilligem Ruß schmiegten Freda Nöhrings Lippen sich auf seine Lippen.

"Wollen wir uns nun bald gehören?" raunte er fragend in ihr Dhr, "gang gehören und bald Sochzeit machen?"

Er fühlte, wie fie in seinen Armen erschauerte.

"Ach -" fagte fie leife, "laß mir Zeit."

Dann erhob sie sich. Den Mantel, ber immer noch am Boben lag, raffte fie auf, und indem fie Schottenbauer mit weicher, schwerer Neigung des Hauptes zum Abschiede winkte, ging sie hingus, um die Alltagskleidung wieder anzulegen.

### Sünfzehntes Kapitel.

Zwei Ginlabungen gingen Herrn Regierungsrat Röhring in den nächsten Tagen zu. Beide kamen aus der Familie und beide erweckten seine Heiterkeit, so verschieden sie unter sich waren. Von Percival kam die eine, von Schottenbauer die andre.

Percival lud zu feinem großen Diner ein, schriftlich, und nicht nur schriftlich, sondern mit großer, goldgerän=

berter Karte.

"Berr Regierungsaffessor Nöhring und Frau beehren sich, Herrn Regierungsrat Nöhring und Fräulein Tochter zum Mittagessen am 3. November, nachmittags feche Uhr, ergebenst einzuladen. Um Antwort wird gebeten."

Laut lachend warf Bapa Nöhring die Karte auf den

Frühftückstisch.

"Der Bengel wird wahrhaftig rein toll; ich weiß gar nicht, was in ihn gefahren ift. Heut' haben wir ben 20. Oktober — also volle vierzehn Tage voraus."

Mit leifem Lächeln las Freda die Karte burch.

"Er hat es ja neulich gleich in Aussicht gestellt, daß es ein Bölkerfest werden follte; darum lädt er fo früh ein."

"Na ja, aber wer, zum Kuckuck, heißt ihn denn solche Feste geben? Mir scheint wirklich, das bißchen Gehalt, das er jeht bekommt, ist ihm zu Kopfe gestiegen."

Freda wurde ernft.

"Weißt du, Papa, der Gedanke ist mir schon öfters in letzter Zeit gekommen. Er ist jetzt mit Therese, wie ich höre, beinahe alle Abend irgendwo eingeladen; jedenfalls wird er sich revanchieren wollen, und dabei wird es dann hoch hergehen, vermute ich."

"Benn er nur feine bummen Streiche macht und über seine Mittel geht," meinte Papa Röhring. Und

beibe schwiegen in Gebanken.

"Der 20. Oktober," nahm Papa Nöhring das Gespräch wieder auf, "dann ist ja wohl morgen das Schoko-ladenfrühstück bei Schottenbauer? Wie?"

Freda nickte.

Es war so. Der Regierungsrat hatte neulich geäußert, daß er boch nun endlich einmal die vielbesprochene Wohnung am Wasser keinen lernen möchte; mit Enthusiasmus war Schottenbauer darauf eingegangen.

"Db Freda den Papa nicht begleiten wollte?"

Als sie eingewilligt, hatte er es sich erbeten, daß sie ihm erlauben möchten, ihnen ein Schokoladenfrühstuck vorzusehen. "Na, aber Schottenbauer — wozu benn das?"

Er hatte aber den Alten wie ein Kind umschmeichelt.

"Das dürft ihr mir nicht abschlagen; jest in biesen schönen Herbsttagen an bem offenen Balkon — ganz mit euch beiben allein — ach, das ist ein zu hübscher Gebanke!"

Was follte man machen? Die Sache war ja unsschuldig genug; und wenn jemand so liebenswürdig bat — Papa Nöhring konnte sich nie satt daran sehen, wenn die Gebensfreudigkeit ihm vom Gesicht strahlte, dem — lieben Kerl.

"Na also, Freda, was meinst du? Wollen wir Schoko=

lade bei ihm trinken?"

Freda errötete etwas, aber — "nun ja benn." Dankbar ergriff Schottenbauer ihre Hand und füßte fie. "Du mußt doch endlich einmal den Raum sehen," lachte er, "wo du schon so lange gewohnt hast."

"Ich — dort gewohnt?"

"Aber Freda — fo kannst du fragen?"

Er blidte ihr in die Augen, und nun verstand sie, was er meinte.

"Zubem," fuhr er fort, "ist es gewissermaßen ein Abschiedsfest, mein ganzes Leben lang kann ich die Wohnung doch nicht behalten; einmal muß ich sie doch aufgeben und eine ordentliche, vernünftige Wohnung in Berlin suchen — Freda, nicht wahr?"

Er schmiegte sich an sie; ihr tiefes Erglühen verriet,

daß sie ihn diesmal gleich verstanden hatte.

Also am 21. Oktober sollte es sein. Vorläufig mußte er auf einige Tage nach Berlin.

"Beht es mit bem Stud am Königlichen Schaufpiel-

hause los?" erkundigte sich Papa Nöhring.

Ja, allerdings, aber am Zwanzigsten, abends, fame er wieber.

"Aber was ich noch sagen wollte," erklärte Papa Nöhring, "ich weiß, Schottenbauer, daß auf deinem Tische nicht aufgeräumt werden darf. Außerdem — deine Schosolade in Ehren — aber ich will beine Werkstatt kennen lernen, verstehst du? Wir kommen also nur unter der Bedingung, daß es so bei dir aussieht, wie es immer bei dir ausgesehen hat."

Schottenbauer fratte sich hinter ben Ohren.

"D jemine! Wohl etwa gar in meinem Schlafrock—?"
"Nichtig," lachte Papa Nöhring, "der famose Schlafrock, von dem Percival erzählt hat! Den mußt du anziehen!"

Nun aber sette Schottenbauer sich energisch zur Wehr. "Unter keinen Umständen. Nein. Wenn Freda ihn barin sähe, nähme sie jett noch ihr Wort zurück."

Also wurde ihm der Schlafrock erlassen.

"Aber zeigen mußt du ihn. Sehen muffen wir ihn wenigstens."

Das sollte in Erwägung gezogen werden; bestimmte

Versprechen gab er nicht.

Am 21. Oktober also, mittags um zwölf, an einem köstlichen, warmen Tage, als das herbstliche Gold, das auf Büschen und Bäumen lag, wie ein strahlender Widerschein zum Himmel leuchtete und die ganze Luft mit goldigem Lichte erfüllte, stand Schottenbauer an der Thür seines Hauses, die sich auf die Straße öffnete, und sah klopfenden Herzens den Herrn Regierungsrat Nöhring die Straße entlang kommen, seierlich im schwarzen Rock, und neben ihm, in hellgrauem Herbstleide, ein Kapotthütchen auf dem blonden Haupte, entzückend, wie er sie noch nie gessehen hatte, Freda, seine Tochter.

Mit einem prächtigen Strauße von Spätrosen empfing er sie; bann führte er sie über ben Hof, die steile, aus-

getretene Sintertreppe hinauf.

"Damit ihr den Weg findet," erklärte er lachend, indem er voranging, "und nicht vor Schrecken umkehrt."

Als nun aber die Thur seines Zimmers sich öffnete und der Blick über Strom und Landschaft sich vor ihnen aufthat, blieben Papa Nöhring und Freda in unwillkürlicher Ueberraschung stehen.

"Aber das ist ja herrlich — wundervoll!" kam es

gleichzeitig von ihren Lippen.

Sie traten auf ben geöffneten Balton.

"Da drüben," rief Freda, "Tante Löckchens Haus!"
"Und da rechts," setzte Schottenbauer leise hinzu,
"die Brücke — und bort —" er zeigte mit dem Finger
und lächelte verlegen — "gerade dort war die Stelle."
Sie folgte seinem Fingerzeig; indem er neben ihr

Sie folgte seinem Fingerzeig; indem er neben ihr am Gisengeländer stand, legte er den Arm um sie; Freda

blickte stumm und errötete gleich ihm.

Inzwischen hatte Papa Nöhring das nebenan liegende Gemach durchmustert und voller Nührung die Bedürfnis-losigkeit erkannt, in welcher dieser Mensch zu leben gewohnt war.

Jett, als Schottenbauer sich mit Freda vom Balkon

umwandte, stand er sinnend vor dem Tische, auf dem die Manustripte lagen.

"Aber nun die Schokolade!"

Schottenbauer lief an die Thür und klatschte in die Hände.

"Madame! Madame! Die Schokolabe!"

Mit einer frischgewaschenen Haube angethan, freundlich knicksend, erschien die alte Wirtin. Ein Tischen wurde zwischen den Arbeitstisch und die Schwelle des Balkons geklemmt. Und nun begann zwischen ihr und Schottenbauer ein förmlicher Wettlauf zur Küche hinüber und wieder in das Zimmer zurück.

Ein Kuchenteller erschien, dann noch einer und noch einer; alsdann eine dickauchige Kanne und Tassen, und endlich, von Schottenbauer wie eine Trophäe getragen, ein mächtiger Baumkuchen, in dem ein ungeheures Bouquet

von Aftern und Georginen ftecte.

"Aber Schottenbauer, bift du denn rein des Teufels?" schrie Bapa Nöhring.

Hinter dem zacigen Ruchen fah Schottenbauer zu

Freda hinüber.

"Ich weiß nicht — hab' ich's von dir selbst oder von jemand andrem gehört, oder hab' ich's geträumt, daß Baumkuchennasen dein Lieblingsessen wären —"

"Das mußt du wirklich geträumt haben," erwiderte sie, "aber es gibt ja Träume, die die Wahrheit ver-

fündigen."

"Siehst bu," sagte er mit zufriedenem Lächeln, "wie ich in deiner Seele lese."

Er stellte den Baumkuchen auf den Tisch.

"Aber nein," rief Bapa Nöhring, "der Turm da nimmt uns ja die ganze Aussicht fort!"

Also wurde er wieder aufgehoben, und nun hielt ihn

Schottenbauer Freda hin.

"Du hast so oft bein stolzes Näschen über mich gerümpft, nun gib mir einmal Revanche und laß dir von mir eine Nase geben." Er ruhte nicht, bis daß sie sich die längsten und schönsten Zacken abgebrochen hatte. Dann goß er seinen Gästen Schokolabe ein, und man sah ihm an, was für ein Vergnügen es ihm bereitete, den Wirt zu spielen.

Und nun saßen die brei und aßen und tranken.

Die Sonne blinkte in Tante Löckhens Fenstern und in dem Wasser des rinnenden Stromes; ein leichter Wind zog den Fluß herauf; er trieb die geblähten Segel der Schiffe wie große weiße Schwäne vor sich her, er raschelte in den Winden, mit denen der Balkon umrankt war, und spielte in dem blonden Haar des schönen Mädchens, das an der offenen Balkonthür saß und mit träumenden Augen hinausschaute. Was für Gedanken es sein mochten, die ihre Seele erfüllten

Vom Bollwerk, unterhalb bes Balkons, scholl ber Lärm der Arbeit herauf. Schiffe wurden ausgeladen. Man hörte das Nechzen der Stricke, an denen die großen Tonnen aus dem Schiffsraum emporgewunden, das Areischen der Faßdauben, wenn die Fässer über das Steinpslaster und auf die Nollwagen hinaufgeschrotet wurden; dann das Hufgestampf der Pferde und das Nasseln der Lastwagen.

Ihre Gebanken kehrten zu dem Tag zurück, zu dem Morgen, als sie in Genua am Fenster gelegen und auf den Hafen hinuntergesehen; auf das Getöse hinunterzgelauscht hatte. Wie weit war sie damals von dem Menzichen dort entfernt gewesen. Auf Nimmerwiedersehen — so hatte sie gemeint. Und jetzt saß sie auf seinem Zimmer und trank bei ihm Schokolade und aß seinen Kuchen.

Schickfal des Menschen — Wille des Menschen.

Ein lautlofer Strom bas eine, unscheinbar und unwiderstehlich in treibender Gewalt — eine kleine, flitternde, glitternde Welle der andre, die sich einen Moment dem Strome entgegenwirft, um im nächsten Augenblick, kopfüber gerissen, mit ihm babinzusließen.

über gerissen, mit ihm dahinzusließen. Wirklich? War es so? War jeder Wille so? Oder waren die Willenskräfte der Menschen vielleicht verschieden? Gab es vielleicht Menschen, deren Wille nicht nur der aufsprigenden Welle, sondern dem Strome ähnlich sah, unscheinbar nach außen, in der Tiefe aber stoßend mit immer gleichmäßiger, unaufhaltsamer Gewalt, dem Riele,

dem Ziele, dem Ziele zu?

Mit einer geheimen Scheu blicke sie über ben Kand ber Tasse hinüber, wo Schottenbauer jetzt daran war, mit dem Regierungsrat die gelben Papierberge zu durchstöbern, die auf dem Schreibtische lagen — ob dieser Mensch da vielleicht von der Art war? Einer der wenigen, der geheimnisvollen Menschen, deren Seele zu schweigen vermag, zu warten und zu wollen?

Papa Nöhring richtete sich vom Tische auf.

"Ja, aber sag mal, der Percy hat uns doch noch von einem ganzen Ballen Papier erzählt, den du irgendwo in einer Kommode aufbewahren sollst?"

"Ah fo!"

Schottenbauer trat an die Kommode, die er damals vor Percivals Auge geöffnet hatte. Er zog das Schubfach auf.

"Vermutlich hat er das da gemeint."

"Um Gottes willen —" Papa Nöhring fuhr beinahe erschreckt zurück. Das hast du alles geschrieben? und das läßt du so baliegen, daß es im Staube verkommt?"

Schottenbauer zuckte die Achseln.

"Ach, ich bitte dich — sind ja, wie die Bilbhauer zu fagen pflegen, lauter verhauene Blöcke. Abgethanes Zeugs. Wenn ich mal die Wohnung aufgebe, kommt der ganze Wrast ins Feuer."

"Das verbitte ich mir," erklärte Papa Nöhring. Schottenbauer mußte unwillfürlich auflachen. Der

alte Mann hatte gang entruftet gesprochen.

"Wenn du kein Herz für deine Sachen hast," fuhr der Regierungsrat fort, "gut, so nehme ich sie an mich. Das kommt alles ins Archiv."

Mit einem Griffe langte er in das Schubfach und

hob den ganzen Haufen lofer Bogen heraus.

"Bapachen," rief Schottenbauer, "thu mir den einzigen Gefallen — das ist ja so gräßlich verstaubt!"

Er hatte recht; benn als jett Papa Nöhring bie Papiermasse auf bem Schreibtische niederlegte, stieg eine

Staubwolke baraus empor.

"Schabet nichts," entgegnete Papa Nöhring. Mit heißhungerigen Fingern begann er zu blättern. Unterbrücke Ausrufe des Staunens begleiteten sein Thun.

"Ift es benn möglich? Ift es benn erhört?" Ganze, fertige, mehraktige Dramen, Stöße von Ge-

dichten.

"Und Novellen schreibst du auch?" unterbrach er sich. Er hatte das Manustript einer Erzählung entdeckt; mindestens dreißig von den gelben Bogen lang.

Wie in einer Art von Berzweiflung lief Schotten=

bauer aus einem Zimmer ins andre.

"Ja boch, ja boch, ja! In allem habe ich gefrevelt, worin so ein unglückseliger Poet freveln kann! Aber ich beschwöre bich, laß das Zeugs liegen; ich gebe dir mein Wort, wenn ich an die alten Sachen zurückbenke, versetzt es mir den Atem. Wie bleierne Berge liegt das alles auf mir! Es ist ab und ab und abgethan!"

Papa Nöhring hatte sich vor bem Schreibtische nieders gesett. Jest wandte er bas Gesicht zu bem Manne, ber

immer noch hin und her lief.

"Ja, aber sag mir," — Schottenbauer blieb stehen — "wenn bas alles für dich abgethan ist — arbeitest du immer nur mit neuen Plänen?"

Schottenbauer trat heran; sein Gesicht mar ernsthaft

geworden.

"Ja — es ist mir selbst manchmal merkwürdig, bei= nahe unheimlich — das, was ich geschrieben habe, wird mir, wenn ich fertig damit bin, gleichgültig, als hätte es ein andrer gemacht. Ich lebe immer nur in dem, was gerade wird."

"Und — wird benn immer etwas Neues? Haft bu

immer neue Ideen?"

"Papachen," — Schottenbauer streichelte bas Haupt

bes alten Mannes — "damit ist es ein eigen Ding. Für ben Dichter darf es nur eine Qual geben: Ueberfülle. Um Tage, wo er nicht mehr an Ueberfülle leidet, ist er eigentlich schon bettelarm und sollte die Feder weglegen."

Papa Nöhring hielt ihn an beiben Sänden.

"Menschenkind — was bist bu für ein reicher Mensch!"

Um Tische brüben zuckte Freda auf.

Wo hatte sie das Wort doch neulich schon gehört?

Sa - fie felber hatte es gefagt.

Papa Nöhring war noch nicht fertig mit Staunen und Fragen. Es war wie eine Art väterlicher Besorgnis in ihm für diesen jungen Geistesverschwender.

"Schreibst du dir denn auch alles hübsch auf?"

"Db ich aufschreibe — was?"

"Na, die neuen Ideen, die du hast."

Schottenbauer lachte furz auf.

"Bozu denn?"

"Bozu?" fragte Papa Nöhring, "damit du sie nicht vergißt."

Schottenbauer streichelte wieder über den greifen Kopf

vor ihm.

"Papachen, eine Idee, die man wieder vergessen kann, ist überhaupt gar keine gewesen. Um die ist es nicht schade, wenn sie zum Teusel geht."

Der Regierungsrat sah ihn an, als wenn er ihn

nicht recht verstände.

"Solch eine Joee," fuhr Schottenbauer fort, "siehst bu, heutzutage brauchen sie bafür den Ausbruck, daß man

einen , Ginfall' hat" - er lachte ärgerlich auf.

"Solch ein dummes, nichtswürdiges Wort! An dem einzigen Wort, siehst du, erkennt man, daß die Menschen heutzutage gar nicht mehr wissen, was Poesie ist, wie sie entsteht. Ein Sinfall! Als ob einem eine Dichtung einsfallen könnte! als ob sie einem von draußen wo ansgestogen käme! Das, was man eine dichterische Zdee nennt — nun — was find' ich denn nur für einen Ausdruck, um es zu beschreiben — siehst du — das ist ein

Aufleuchten ber Seele, des tiefsten Innern, wo man plötzlich in Fernen sieht, von denen man keine Ahnung gehabt hat. Na, mit einem Wort, solch eine Idee, das ist eben ein Erlebnis, und ein Erlebnis, das man gehabt hat, nicht wahr, das braucht man nicht erst aufzuschreiben, das vergißt man nicht?"

Papa Nöhring schwieg, als erwartete er, daß Schottens bauer weitersprechen würde. Freda saß lautlos an dem

Tische drüben.

"Ein Erlebnis, das vergißt man nicht" — dieser Mensch, der immer noch halb einem Knaben glich, der da mit gesenktem Kopf, seinen Gedanken nachhangend, durch die Zimmer stapste — wer hatte ihn Wahrheiten erkennen gelehrt, die sie unter so furchtbaren Erfahrungen hatte erlernen müssen?

Befaßen diese Menschen, die man Dichter nennt, wirklich etwas, was andre Menschen nicht besitzen, einen Seherblick, der sie befähigt, in die Seele des andern zu blicken, und dem andern die Geheimnisse seigenen Inneren, die verschwiegenen, vie eingestan-

benen Geheimnisse zu verfünden?

Sie erhob sich, und indem sie an dem Schreibtische vorüberging, fiel ihr Blick auf ein Blatt, das der Vater nicht bemerkt zu haben schien. Durch seine seltsame Gestalt fiel es ihr auf.

"Was ift benn bas?" fragte sie, mit bem Kopfe hin=

deutend.

Sie sah ein Briefcouvert, von oben bis unten vollgekritzelt mit flüchtigen Notizen, in welchem einige lose

Blätter Papier steckten.

"Ach, bas," sagte Schottenbauer lächelnd. "Na ja, siehst du, wenn du willst, kannst du mich jetzt einen inskonsequenten Prahlhans schelten. Das, wovon ich vorhin sprach, siehst du, das sind so die ganz großen Ideen, aus benen die großen Dichtungen wachsen. Aber im Walde, weißt du, gibt es neben den Bäumen auch Unterholz. Da liest man nun so einmal in der Zeitung etwas, da

erfährt man eine Geschichte, die einen interessiert, da hört man einmal ein Wort, einen Ausdruck, der einem merkwürdig erscheint — na, und siehst du, das schreibt man sich dann eben auf."

"Aha," sagte Papa Nöhring.

Schottenbauer nahm bas Couvert auf.

"Na ja, lach du mich nur aus. Wenn man nun einmal die Passion hat, aus allen Bruchstücken der Menschenäußerungen sich ganze Menschen zusammenzubauen und Menschenschicksale zu kombinieren, na, siehst du, dann setzt man sich eben hin, und wenn man nichts Bessers zu thun hat, entwirft man sich so einen Plan, wie man dies und das anfangen und zu Ende bringen würde."

Er blidte wieder auf das Blatt.

"So eine Art Magazin, verstehst du, für spätere Zeiten, wenn einmal die großen Funken nicht mehr aus der Seele sprühen."

"Warum haft bu benn auf ein Couvert geschrieben?"

fragte Bapa Nöhring.

"Ich hatte gerade kein andres Papier zur Hand." Er warf das Couvert auf die übrigen Papiere.

"Wenn du also durchaus willst, dann kannst du das auch ins Archiv nehmen."

Dann nahm er es wieder auf.

"Ober, Freda, du hast es hoch eigentlich entdeckt," er hielt es ihr lachend hin. "Wenn du es annehmen willst, ich schenk" es dir."

"Aber Schottenbauer," sagte Papa Nöhring ganz ernsthaft, "so etwas verschenkt man boch nicht; auch nicht im Spaß."

"Aber Papachen —" Schottenbauer lachte hell auf und füßte ihn auf das weiße Haar. "Wenn ich es Freda schenke, bleibt's doch im Haus?"

Er wischte bas gang verstaubte Couvert mit seinem Taschentuche ab, bann reichte er es Freba noch einmal bar.

"Willft bu's haben? Ja?"

Freba zögerte. Gine feine, nervöfe Rote bebedte ihre Wangen.

"Du - überschüttest einen ja mit Geschenken."

In ihren Worten zitterte etwas wie ein verhaltener Aerger. Statt "überschüttest" hatte sie eigentlich sagen wollen "erdrückst". Es wurde ihr wirklich beinahe zu viel. Schottenbauer sah sie einigermaßen betroffen an.

"Das sind doch immerhin Pläne," fuhr sie fort, "die du wahrscheinlich einmal aussühren wirst; wenn sie dir auch jett dei dem Uebersluß, in dem du schwelgst, nebensächlich erscheinen. Nun sagst du, daß du sie mir schenken willst — wie ist denn das zu verstehen, wenn es dein Ernst ist? Etwa so, daß ich mich hinsehen dürfte und sie aussühren, als wenn es meine eigenen Eingebungen wären?"

"Aber bas wäre ja reizend," unterbrach er sie, "wenn bu bas thätest. Ich habe mir immer gedacht, wie hübsch es sein müßte, mit einer klugen, geliebten Frau zusammen zu arbeiten. Und ich weiß nicht — aber ich habe ein Gefühl, als steckte auch in dir so etwas von einem Dichter."

Fredas Nafenflügel erzitterten leife.

"Sehr liebenswürdig von dir," erwiderte sie, "daß du mich so mit deinem Geiste — wie soll ich sagen — füttern willst; aber ich glaube, du irrst dich; ich habe gar kein Talent."

Schottenbauer trat zu ihr heran und legte den Arm

um sie.

"Aber Freda — was ist denn? Bist du mir böse? Ich sagte dir ja, daß ich das, was ich da gesammelt und aufgeschrieben habe, so gewissermaßen als eine Borratsfammer ansehe, wie ein Magazin, in das ich vielleicht später einmal hineinsteige. Wenn ich dir nun die Blätter da übergebe, so — so lege ich gewissermaßen die Verwaltung meines Magazins in deine Hand, vertraue sie dir an. Der Gedanke war mir so lieb — ist er es dir nicht? Sind meine Gedanken und Entwürfe von jetzt ab denn nicht die deinigen auch? Nun siehst du — wenn ich immer mit meinen schweigenden Gedanken im Kopse herumlause — in meinen Kops kannst du schließlich nicht hineinsehen.

Darum meinte ich, weil dies da doch auch Gedanken von mir sind, es würde dir Vergnügen machen, wenn du wenigstens einen Teil von mir kennen lerntest."

Freda hielt noch immer die Hand zurück. Nun warf

er das Couvert auf den Papierstoß zurud.

"Na also — wie du willst! Ich habe die Empfindung, als wenn ich heut' alles Mögliche und recht viel Unnötiges daherschwaße, nicht wahr? Aber nehmt's nicht so genau. Daß ich euch heut' so bei mir habe, das — das macht mich ja ganz kindisch vor Vergnügen, geradezu wie betrunken!"

Er unterbrach sich lachend. "Betrunken von Schofolabe!"

Dann tam er wieder zu Freda gurud.

"Aber daß ich euch überschütte, das mußt du nicht fagen, niemals! Haft du denn keine Ahnung, was ihr mit eurem Besuche mir geschenkt habt?"

Mit fanfter Zärtlichkeit legte er beibe Arme um fie;

liebevoll blickte er ihr in die Augen.

"Weißt du benn nicht, daß, wenn ich dir gäbe und immerfort gäbe, ich dennoch mein ganzes Leben lang in beiner Schuld bleiben würde? Freda — meine Freda!"

Seine Stimme war jum Fluftern herabgesunken.

Freda trat an den Schreibtisch. "Also — will ich es nehmen."

Sie nahm das Couvert vom Tische auf und versenkte es in ihre Tasche, und sie that es jest mit unwillsürlicher Haft. Die ganze Zeit über hatte sie ja eigentlich vor Neugier gebrannt, den Inhalt der sonderbaren Blätterkennen zu lernen, den Ursprung der Werke zu ersahren, die bischer so geheimnisvoll fertig, wie aus dem Nichts geboren vor sie hingetreten waren. Menschliche Neugier und wirkliches sachliches Interesse vereinigten sich in ihr, und nur ihr Stolz hatte sie zurückgehalten, zuzugreifen, als er ihr das Couvert anbot.

"Also hat jedes sein Teil," sagte Papa Nöhring, indem er aufstand und den Papierballen an sich nahm.

"Willst du denn damit über die Straße gehen?"

fragte Schottenbauer.

"Warum benn nicht? Haft du vielleicht die Strippe noch, mit der du damals bein erstes Manuffript zusammen= gebunden hattest?"

Schottenbauer suchte umher.

"Da hab' ich so ein Ding — ob's die von damals ist, weiß ich nicht -"

"Aber sie sieht ihr ähnlich," meinte Papa Nöhring,

"die gehört auch ins Archiv."

Er rollte den Haufen zusammen und umschnürte ihn, jo daß eine geradezu ungeheuerliche Papierröhre entstand. Dann nahm er Schottenbauers Kopf zwischen beide Sände und schüttelte ihn.

"Leben Sie wohl, Monsieur Krösus, auf Wieders sehen. Morgen geht's wieder nach Berlin?"

"Beute noch," erwiderte Schottenbauer, "beute nach= mittag."

"So, so? Sie sind also wohl höllisch hinter dem

Stücke her?"

"Ja — in den erften Tagen Novembers follte es herauskommen," unterrichtete ihn Schottenbauer.

"Wenn nur die erfte Aufführung nicht gerade auf

Percivals großen Dinertag fällt."

"Das wäre dann freilich vom Uebel. Ra, wir werden ja sehn."

Damit gingen sie, und bis an die Strafenthur gab ihnen Schottenbauer das Geleit.

## Sedzefintes Kapitel.

So lange wie heut' abend hatte die Lampe felten in Freda Nöhrings Zimmer gebrannt.

Den ganzen Tag über hatte sie vergessen, mas sie ba mittags in die Tasche gestedt hatte; gegen abend erst,

als sie das Kleid ablegte und sich in den bequemen, weichen Hausrock hüllte, war das Papier aus der Tasche des Kleides herausgefallen. Also nahm sie es mit hinunter.

Nach dem Abendessen, als der Later sich zurück=

gezogen, holte sie es wieder hervor.

Man mußte doch einmal zusehen -

Sie war in ihr Zimmer gegangen und hatte sich bei ber Lampe niedergesett, und als sie wieder aufstand, war es tief in der tiefen Nacht.

So lange hatte sie an den paar Worten gelesen, die auf dem Couvert standen, und an den paar Zetteln, die

barin steckten?

Ja — und als sie nun durch das schweigende Haus zu ihrem Schlafzimmer hinaufging, hatte sie ein — wie sollte sie es nennen — ein fabelhaftes Gefühl.

So war ihr eigentlich im ganzen Leben noch nicht

zu Mute gewesen.

Was war's benn nur? Immerfort, während sie sich entkleidete, kam ihr die Frage; sie vergaß, was sie vorshatte, und versank in träumerisches Nachsinnen.

Bas war's denn nur? Cinezusammenhängende Dichtung etwa, die sie gefesselt und gespannt und nicht losgelassen hatte?

Nein, Gott bewahre! Sondern nur lauter Andeutungen von Dichtungen, Sfizzen, Keime.

Aber was für Keime! Und welche Maffe!

In jedem einzelnen fühlte man den kommenden Baum.

Und dieser Reichtum!

Als wenn man über einen unabsehbaren Garten hinblickte, wo es aus allen Beeten quoll und schwoll und sich nicht zu lassen wußte vor treibender Lust — so war es.

Den Kopf in beibe Hände gestütt, saß sie auf bem Bettrande. Wie hatte er doch gesagt? "Für den Dichter darf es nur eine Qual geben, Ueberfülle" — bei Gott, ja — nun verstand sie, was er damit gemeint hatte.

Und der folches besaß und vermochte, das war -

biefer Mann?

Merkwürdig, aber — indem sie jett seiner gedachte, Wilbenbruch, Schwester-Seele. 27

geschah es zum erstenmal, daß fie vergaß, was für ein

fleiner, unscheinbarer Gesell er eigentlich war.

Wenn er jett bort vor ihr gestanden hätte — weiß Gott, sie wäre im stande gewesen, seinen Kopf zwischen ihre Hände zu nehmen, so wie es der Papa mit ihm machte, und ihm in die Augen zu sehen — "wer bist du denn eigentlich, du Mensch du?" und ihn — lieb zu haben wohl gar? Ja wirklich, sie hatte solch ein Gefühl in diesem Augenblick, so unbegreislich es ihr eigentlich erschien; küssen hätte sie ihn können, wahrhaftig, auf den Mund küssen, der so an wundersamen Erzählungen reich war.

Denn das war das Merkwürdige an der Sache: alle diese Andeutungen und Skizzen waren die Keime zu Er-

zählungen, zu Novellen und Romanen.

Er hatte ja gesagt, daß er seine großen Entwürfe nicht aufschriebe. Seine Dramen waren ihm dennach die Hauptsache und dieses alles nur so ein Nebenbei.

In ihre Gedanken verloren, lächelte Freda Nöhring

vor sich hin.

"Du Kindskopf!"

Es war nämlich eigentümlich; das, was ihm nebenfächlich erschien, war für sie eine Hauptsache. Diese Stücke Leben, die er da vor sie hingebrockt hatte, verstand sie eigentlich viel besser als die Schauspiele in Versen, die sie von ihm kennen gelernt hatte. Ja, sie gesielen ihr so, daß ihr zu Mute war, als wäre ihr eine ganz neue Welt aufgethan worden, und alles Wohlgefühl, das den Menschen bei solcher Gelegenheit erfüllt, sie empfand es in diesem Augenblick.

Sie konnte gar nicht einschlafen; die Gedanken hielten sie mach. Aber es waren keine schlimmen Gedanken. Ihr war so ganz eigentümlich zu Sinne, so, als wenn sie in

ihre Decken hineinkichern sollte.

Und jest fiel ihr ein, was er gesagt hatte, als er ihr das Couvert anbot: daß es reizend wäre, wenn sie sich hinseste und die Skizzen, die er da hingeworfen hatte, ausführte; und wie hübsch er sich das gedacht hätte, mit einer klugen, geliebten Frau zusammen zu arbeiten.

Mit beiden Armen fuhr sie aus dem Bette in die Luft, gerade als wenn sie jemanden umhalsen und umarmen wollte.

Wen benn nur?

Ihn? Aus Dankbarkeit, weil er sie teilnehmen lassen wollte an bem Leben, das ihn erfüllte, das nun auch ihr

Leben werben follte?

Sie verstand ja ihr eigenes Gefühl in diesem Augenblicke nicht, aber etwas berartiges mußte es wohl sein. Denn es regte und bewegte sich etwas in ihrem Innern, das sie nicht begriff, etwas, wovon sie fühlte, daß es eigentlich immer dagewesen war, aber geschlafen und geschlummert hatte, wie die Ahnung von Kräften, die in der Tiese ihrer Seele ruhten und heut' zum erstenmal die Augen aufthaten.

Was war benn bas?

War es nur die Wonne, die den Menschen überstommt, wenn er neben und mit einem schaffenden Menschen einhergeht und immerfort den Quell des Lebens neben sich sprudeln hört?

War es, daß ihre Ohren zum erstenmal aufgegangen waren und zum erstenmal dieses Sprudeln vernahmen?

Ober war es, daß ihre eigene Seele aufstand und mit tastenden Händen nach der wunderbaren Lust des Schaffens und Gestaltens griff?

Vielleicht etwas von alledem, vielleicht — und mif dem Gefühle eines Kindes, welches weiß, daß morgen

Weihnachten sein wird, schlief sie endlich ein.

# Siebenzehntes Kapitel.

Am nächsten Tage, als Freda Nöhring vor ihrem Nähtischchen am Fenster saß, hörte sie, wie die Thür des Nebenzimmers klappend zugeworfen wurde, und dann einen lauten Schritt im Salon. Auf der Schwelle ihres Gemachs stand Percival.

"Mo'jen, Freda." Sie stand auf.

"Guten Morgen, Junge; fommst du von der Negierung?" Er fam von der Regierung.

"Was gibt's benn?"

Lachend wandte er sich in den Salon zurück.

"Was foll's denn geben?"

Freda war ihm gefolgt. Die Hände in den Hosen=

taschen, ging er im Salon auf und ab.

Bildete sie es sich ein, oder war eine gemisse Berlegenheit in ihm? Eine Gedrücktheit? Er sah sie nicht an; von der Seite mußte sie den Ausdruck seines Gesichts erhaschen; sie kannte ja die Regungen in diesem Gesicht.

"So sag doch, was ist denn los?"
"Herrgott, was soll denn los sein?"

Wie immer, wenn er aufgeregt war, polterte er los, und um seine Unruhe zu verbergen, griff er zu seinem üblichen Mittel und zündete sich mit scheinbarer Gleich=gültigkeit eine Zigarre an.

"Sag mal," begann er, indem er paffend anrauchte,

"hat eure Reise euch eigentlich auch so viel gekostet?"
Freda erblaßte; sie wußte plöglich, was ihn hersgeführt hatte.

"Db sie — uns auch?" versette sie zögernd. "Sat

beine Reise mit Therese dir so viel gekostet?"

"Aber schmählich," entgegnete er, "ich hab's mir gar nicht vorgestellt, daß eine Frau solch ein kostspieliger Luxus ist."

Er lachte etwas gezwungen.

"Wir sind ja schließlich gar nicht einmal weit fort gewesen; bloß in ein paar Städten —"

Freda lächelte.

"Na, weißt du, Junge, ob wirklich die arme Therese baran schuld ist? und nicht vielleicht —"

"Was ?"

"Na, was? Du kommst ja in setzer Zeit gar nicht mehr aus der Champagnerstasche heraus."

Percival zuckte die Achseln.

"Die paar Tropfen," murmelte er. "Liegt nun ein= mal nicht in meiner Natur, jeden Groschen nachzuzählen."

"Wenn man sich aber einmal verheiratet," fuhr sie heraus, "dann nuß man sich eben klar darüber sein, daß man nicht mehr wirtschaften kann, wie als Jungsgeselle! Sonst —"

"Sonst? Was?"

"Sonst — muß man sich's eben vorher überlegen."

"Db man heiraten foll?"

Sie gab keine Antwort. Sie hatte sich hinter den großen runden Tisch gesetzt, hinter dem sie früher zu sitzen pslegte, wenn sie dem Heißsporn die Beichte abnahm und ihm in seinen Nöten Kat erteilte. Auf der Tischdecke strich sie mit der Hand entlang.

Percival setzte seine Wanderung durch das Zimmer fort. Die Geschwister sahen sich nicht an; seine Lippen preßten sich aufeinander, so daß sein Gesicht einen ver-

kniffenen Ausdruck annahm.

"Ift ja aber alles ganz natürlich," fuhr er fort, "wenn man so zum erstenmal Gehalt in die Hände kriegt, bildet man sich ein, es wäre wunder wie viel, bis man dahinter kommt, daß es so viel eigentlich gar nicht ist."

"Und daß man damit fertig ift," warf fie beinahe

höhnisch ein.

Er schleuberte ihr einen Blick zu.

"Kann ja sein — Erfahrungen sind dazu da, daß sie gemacht werden. Wenn man erst weiß, wie man sich einzurichten hat, passiert einem so etwas nicht zum zweiten= mal."

Langsam stand Freda auf.

"Also bist du - jest schon so weit?"

Percival blieb stehn.

"Thu mir den einzigen Gefallen und mach nicht gleich dein Oberlehrergesicht! Die Sache ist wahrhaftig nicht der Rede wert."

Sie ließ sich aber durch sein Gepolter nicht ab-

schultern und hielt ihn fest.

"Nicht der Rede wert?"

"Nein, allerdings. Ein paar hundert Mark — was ist benn babei?"

Freda wurde bis in die Lippen blaß.

"Also richtig — Schulden."

"Schulden!" Er schüttelte wie in sittlicher Entrüstung den Kopf und machte sich von ihr los. "Was das gleich für ein Ausdruck ist! Ein paar Rechnungen, die man zu bezahlen hat —"

"Und nicht bezahlen kann!" sagte sie, indem sie ihm grell in die Augen sah, "was ist denn das anders, als

Schulben?"

Nachbenklich blickte sie zum Fenster hinaus. Percival stand an dem andern. Sine Pause trat ein.

Dann mandte fie ben Ropf herum.

"Ift's sehr viel? Kann ich's vielleicht aus meinem Wirtschaftsgelb bezahlen?"

Er lachte kurz auf. "Ach — ist ja Unsinn."

"Wieso denn', Unfinn? Ich begreife dich gar nicht. Dazu bist du doch hergekommen?"

"Dazu? Zu was?"

"Zu was? Zu was?" Sie stampfte unwillkürlich mit dem Fuße auf. "Damit du das Geld bekommst.

Willst du also den Papa anborgen?"

"Anborgen!" Er fuhr wie gestochen auf. "Ich weiß gar nicht — ihr Frauen habt doch von folchen Sachen wahrhaftig keine Ahnung! Anborgen — was das immer gleich für Ausdrücke sind —"

Unwirsch schüttelte Freda ben Nacken auf.

"Die Ausbrücke — so versteck dich doch nicht hinter beiner moralischen Entrüstung, zu der du gar kein Necht hast! Es ist doch nicht anders; du kommst doch her, um den Papa zu bitten, daß er dir heraushelsen soll."

"Gar nicht komm' ich dazu her!"

Er war flammend rot geworden.

"Wenn ich jemand anpumpen wollte, dann — bann hätt' ich mich an jemand anders gewandt, als an dich! Aber du kannst dich beruhigen; ihr könnt euer Geld behalten; ich will weder dich anpumpen noch den Papa." Gesenkten Hauptes ging er auf und ab; er sah wirklich gekränkt aus.

"Aber — was willst du denn also?" "Mir selbst helsen; das will ich."

Sie fah ihn voller Ueberraschung von der Seite an.

"Dir - felbft?"

"Ja, allerdings! Und darum kam ich her, weil ich bachte, du — du würdest mir vielleicht einen Kat — aber jetzt mag ich's gar nicht mehr sagen."

Er griff wirklich zum Sute.

Mit einem Schritte war sie wieder bei ihm.

"Percy — so sag's mir boch."

Er sah an ihr vorbei; sein hübsches Gesicht war ganz finster geworden, von einem Ausbruck der Sorge überschattet, der früher nie darin gewesen war.

"Nein, nein — laß nur — ich hatte gedacht, du würdest mir — aber ich weiß nicht — du bist gar nicht mehr wie soust — gleich so heftig, so verlegend —"

Mit einem Griffe hatte sie ihn wieder an den

Schultern gefaßt.

"Bercy, um Gottes willen, was redest bu benn?"

Der Anblick seines Kummers zerriß ihr das Herz. Unglücklich war er, und statt ihn zu trösten, hatte sie mit scharfen Worten in sein Herz gegriffen. So bissig und spitz hatte sie ja nie zu ihm gesprochen, wie eben jetzt.

"Bercy — sei mir boch nicht bose; sag mir boch,

was du vor haft? Db ich dir helfen kann?"

Sie suchte seine Augen. Thränen standen hinter

ihren Augen; Thranen zitterten in ihrer Stimme.

Leise klopfte er sie in den Nücken. Ja, ja — das war ja die Freda wieder, die da sprach; zu der er, als er schon groß und erwachsen war, all seine Sorgen hinsgetragen hatte, wie ein kleiner Junge zu der Mutter.

Er legte den Hut wieder beiseite und löste sich mit

fanftem Drucke von ihren Sänden.

"Es ist mir nämlich ein Vorschlag gemacht worden, ein eigentümlicher, der mir aber sehr gefällt. Wenn's mir gelingt, bin ich mit einem Schlage aus — aus aller Verlegenheit heraus und kann mir sogar für die Zukunft vielleicht eine dauernde Einnahmequelle verschaffen."

Freda hatte sich niedergesetzt und sah mit staunenden

Augen zu ihm auf.

"Aber das klingt ja ganz wundervoll."

"Der Oberregierungsrat — bu weißt ja, ber die Herausgabe von dem Amts- und Kreisblatt zu beforgen hat, ist nämlich heut' zu mir gekommen. In dem Amts- und Kreisblatt sollen nämlich von jest an kleine Erzählungen veröffentlicht werden, Novellen, verstehst du, und berartiges, damit die Leute mehr Geschmack daran finden und es mehr lesen."

Freda drudte die Sande im Schofe zusammen.

"Und da ist er zu dir gekommen?"

"Die Sachen werben nämlich sehr gut bezahlt," suhr Percival fort, "ausgezeichnet sogar; ber Oberregierungsrat hat mir die Summe genannt."

"Ja, ja, aber — zu dir ist er damit gekommen?" "Na ja —" Percival sah sie flüchtig an. "Was ist denn dabei?"

Er errötete und blidte nach bem Fenfter.

"Haft du denn den Prolog vergessen? Von damals? Bei Tante Löckchens Zauberfest?"

"Ach — fo."

"Na ja; er hat gemeint, so etwas müßte ich ja nur so aus dem Aermel schütteln können."

Er verstummte. Freda war auch ganz kleinlaut ge=

worden.

"Bas — haft bu ihm benn nun barauf gefagt?"

fragte sie endlich.

"Was soll ich ihm gesagt haben? Ich konnte doch jett nicht die alte Geschichte wieder auswärmen?"

"Nun nein — aber ich meine — auf sein Anerbieten.

daß du ihm eine Erzählung schreiben folltest?"

"Na, mein Gott," erwiderte er, "Zeit dazu hab' ich ja vollauf; mit dem, was ich an der Regierung zu thun habe, werde ich bequem fertig; da habe ich des Abends immer noch ein paar Stunden für mich übrig."

"Also hast du -"

"Na ja — ich — habe ihm so gut wie zugesagt." Er errötete noch stärker als vorher; in Wahrheit hatte er ganz fest zugesagt, und zwar für die nächste Zeit schon.

Freda stand auf und ging auf ihn zu. In ihrem

Gesicht war eine Mischung von Lächeln und Angst.

"Aber einziger Junge — trauft bu bir benn zu. daß du das können wirst?"

Percival warf ben Kopf auf.

"So eine lumpige Novelle! Das wird man boch wohl "Ja, aber weißt du denn schon, was du schreiben willst?" noch fertia friegen."

Ein peinliches Schweigen erfolgte. Das war es ja eben gewesen, mas ihn hergeführt hatte. Die kluge Freda würde vielleicht irgend einen Ginfall haben.

Er wartete, ob sie nicht anfangen würde. Aber sie

schien nichts zu wissen; sie schwieg.

Er räusperte sich verlegen.

"Erinnerst du bich nicht mehr — wie war doch bie Geschichte gewesen, von der ich bir mal erzählt habe, daß sie hier in der Nähe auf einem Dorfe passiert war bu fagtest bamals, bas ware eigentlich ein famoser Stoff für eine Novelle."

Freda strengte ihr Gedächtnis an.

"Ja, ja — mir ist so — es war eine Kriminal= geschichte gewesen."

"Gang recht."

"Ein alter Bauer hatte einen anbern — war's nicht fein Schwiegersohn - jum Meineid verleitet?"

"Da haben wir's ja!" rief Percival, indem er sich auf die Lende schlug. "Natürlich, so war's auch. Aber nu mal weiter; benn bamit allein kann man noch keine Novelle schreiben. Wie war benn ber Zusammenhang?"

Er fah die Schwester an — Freda fah ihn an.

"Weißt bu's nicht mehr?" fragte sie leife.

"Hol's der Teufel, nein! Ich habe die Geschichte total vergeffen. Ich bachte, du würdest dich vielleicht dran erinnern."

Freda bohrte die Augen in den Fußboden; sie drückte die Sande an den Ropf und strengte alle Fasern ihres Gehirns an — es half nichts.

"Baft du dir damals nichts aufgeschrieben?" forschte fie. "Hab' ich dummerweise verfäumt," murrte er. "Wer konnte benn damals denken -"

Aergerlich sah er zu ihr hinüber. "Fällt es bir benn wirklich gar nicht wieder ein?" "Rein, nein," versicherte sie, "ich muß wohl damals nicht sehr aufgepaßt haben; und es ist schon zu lange her."

Mißmutig nahm er seine Wanderung durch den

Salon wieber auf.

"Dann bleibt mahrhaftig nichts übrig, als daß man sich das übrige selbst hinzudenkt."

Er blieb wieber fteben.

"Wie würdest du dir benn, jum Beispiel, die Ge=

schichte weiter denken?"

Freda lachte unwillfürlich laut auf. Die Naivetät, mit der er ihre Mitarbeiterschaft herausforderte, hatte wirklich etwas Drolliges.

"Aber Junge, wie foll ich benn bazu kommen?"

"So benk boch ein bischen nach — bas ist boch nicht zu viel verlangt."

Er maulte und tropte wie ein kleiner Junge.

"Na ja, laß mir nur ein paar Tage Zeit; hier vom

Fleck aus kann ich's bir boch nicht fagen."

"Ein paar Tage Zeit habe ich aber nicht," platte er heraus, "das ist ja eben der Rudud, daß die Geschichte fo rasch gemacht sein muß."

Freda erschrak.

"Um Gottes willen — was hast du benn für Zu= fagen gemacht?"

"Ich hab' bir ja alles gesagt. Daß ich die Geschichte

in acht Tagen fir und fertig liefern will."

Er hatte nichts davon gesagt; darum vermied er es,

die Schwester bei diesen Worten anzusehen.

Freda senkte das Haupt. Der ganze Vorgang war ja im Grunde so abgeschmackt und lächerlich; durch die Aufregung aber, unter welcher der Bruder litt, und durch den Hintergedanken an seine Geldnot bekam er etwas Tragisches für sie. Im Vertrauen auf ihre Hilfe hatte er sich in thörichte Versprechungen versitzt — und nun konnte sie ihm nicht helsen. Er that ihr so leid; sie kam sich vor, als beginge sie ein Unrecht an ihm.

"Fällt dir denn nicht vielleicht etwas andres ein?"

fragte fie nach einer Baufe.

"Mein Gott, wie oft soll ich's dir denn sagen," verssetze er ausbrausend, "daß ich keine Zeit habe! Wenn ich Zeit hätte, dann wär's wahrhaftig keine große Sache, sich etwas andres auszudenken — aber wenn einem das Feuer auf den Nägeln brennt, dann — dann hat man keine Ruhe dazu."

"Aber Percy," wandte sie bittend ein, "dann wäre es doch wirklich vernünstiger, du gingest noch einmal zu

dem Oberregierungsrat hin -"

"Und sagte ihm, daß ich ein impotenter Schwachmatikus bin?" unterbrach er sie wütend. "Und daß ich damals den Prolog gar nicht gemacht habe? Nicht wahr? Hol' der Teufel den verdammten Prolog! Der ist an ällem schuld, und du hast mir zugeredet damals!"

In echter Schwächlingsweise griff er begierig nach ber Gelegenheit, sich vor sich selbst zu rechtfertigen, indem

er Vorwürfe auf einen anbern häufte.

Mit traurigen Augen blidte Freda ihn an. Immer

wütender redete er sich in die Sitze hinein.

"Jawohl — und nun hab' ich die Bescherung! Aber

eh' ich jest zu ihm hingehe und mich so miserabel blamiere, wie du mir vorschlägst - eher thu' ich, ich weiß nicht was — eher — eher schieß' ich mir wahrhaftig eine Rugel

vor den Kopf!"

"Berfündige dich doch nicht so," wollte Freda ihm zurufen. Aber er hörte nicht auf sie hin. Mit weiten Schritten durchmaß er ben Salon, und bann, als wenn ihm der Salon zu eng würde, auch noch Fredas an=

stokendes Gemach.

Als er dort hinein verschwunden war, hörte Freda, wie er plöglich seinen Gang unterbrach, und als sie um die Ede der Thur verstohlen nach ihm ausschaute, sah fie ihn am Tische stehen — und in bem Augenblick griff ihr etwas, wie eine Kralle ans Herz — auf bem Tische lag vom gestrigen Abende her Schottenbauers Couvert. und dieses hatte er entbeckt.

Bevor sie noch etwas sagen oder thun konnte, war er schon wieder zu ihr zurück, die Blätter in Sänden.

"Was ift benn bas?"

Freda war totenblaß geworden. In der Aufregung ber Auseinandersetzung hatte fie vollständig vergessen, daß das Couvert dort lag, hatte sie an beffen Borhandensein überhaupt nicht niehr gedacht.

Sie war so fassungelos, daß sie zunächst gar keine

Antwort gab.

Percivals Augen wühlten förmlich in den frausen Schriftzeichen.

"Das ist ja dem Schottenbauer seine Handschrift?" "Nun — ja," erwiderte sie mit schwacher Stimme, "er hat es mir ja auch gegeben."

Bercival warf sich auf einen Stuhl, legte das Couvert auf den Tisch vor sich bin und fing an, wie ein Fanatiker zu lesen.

"Donnerwetter," murmelte er halblaut dazwischen,

"Donnerwetter."

Freda stand mitten im Zimmer und sah ihm zu. Sie fühlte sich gang ratlos. Es gudte ihr in ben Sanben, als sollte sie hinzutreten und ihm die Vapiere fortnehmen - aber sein Aussehen beutete an, daß er sie nicht gut= willig hergeben würde. Außerdem — wenn sie gewollt hätte, fie hatte es nicht vermocht. So blieb fie in qual= voller Entschlußlosigkeit stehen und konnte nichts andres, als ihn ansehen und immerfort ihn ansehen.

Und indem sie ihn so anblickte und sah, wie er vor ben Papieren faß und mit einem gierigen Ausbruck ben Inhalt derselben verschlang, kam ihr ein Gefühl — bei=

nahe wie ein Bettler erschien er ihr.

Sie sträubte sich gegen die abscheuliche, nie bagemesene Empfindung, die ihr den Bruder plöglich verwandelte und verzerrte, aber sie murde sie nicht los.

Mit einem jähen Ruck stand Percival jest auf.

"Ift er zu haus, ber Schottenbauer?"

Er war hochrot im Gesicht, er griff zum Hut. "Nein," entgegnete Freda leise, "er ist in Berlin

und kommt in den nächsten Tagen nicht zurück."

"Dumm —" fagte Percival, indem er den hut fortwarf. Dann blieb er vor dem Fenster stehen, und an der Lippe nagend, blickte er hinaus.

"Warum fragst bu benn?" fuhr sie zögernd fort.

Er zuckte die Achseln und ließ ein kurzes Lachen hören, das fo viel beißen mochte, wie "einfältige Frage".

Freda, die hinter ihm gestanden hatte, trat leise zu ihm heran. Er hielt die Papiere noch in der Hand mit einem begütigenden Kopfnicken, als wollte fie fagen: "Nicht mahr, so ift es recht?" nahm sie dieselben aus feiner Sand.

Percival sah die Schwester an.

"Na—nu?"

Dann ließ er wieder ein Lachen hören, und dieses Lachen flang eigentlich nicht hübsch.

"Also, wenn er nicht hier ift, werde ich ihm schreiben,"

erflärte er mit einem furzen Entschluß.

Freda hielt ihn an ben Schultern fest.

"Was willst du ihm schreiben? Was hast du vor?"

Mit anastvollen Augen, beinahe flehend, sah sie ihm

in die Augen.

"Herrgott," sagte er polternd, "wieder mal ganz die alte Freda! Immer gleich aus jeder Mücke einen Gle= fanten machen! Das da — hat er dir boch gegeben, du haft es ja felbst gesagt?"

"Nun — ja."

"Also gehört's dir doch."

Er hatte ihr noch einmal das Couvert entrissen und "Aber mein Gott, es — es ist doch eine Vertrauens=

Aus gepreßter Bruft stieß sie bas Wort hervor. Er brückte ihr bas Couvert wieder in die Sand.

"Da haft bu's, ba haft bu's — Was ift benn los? Was denkst du benn eigentlich? Wenn ich — wenn ich wirklich vielleicht eine Anregung — du thust ja geradezu ist das ein Unrecht, wenn man eine Anregung - ist ja geradezu lächerlich!"

Er wandte sich und griff wieder nach dem Hute. Es fah aus, als brennte ihm der Boden unter ben

Küßen.

"Percival!" schrie sie unwillfürlich laut auf, als sie

ihn auf die Thür zugehen sah.

Er blieb stehen. Sie trat zwischen ihn und die Thür. "Aber — aber du darfst nichts thun — ohne ihn gefragt zu haben!"

"Ich weiß gar nicht, was du willst," erwiderte er

murrend, "ich hab' bir ja gesagt, daß ich es will."

"Aber du mußt's auch wirklich thun!"

Ihre Stimme gellte, indem sie das fagte. Percival

schüttelte den Kopf.

"Diese Aufregung, diese gänzlich unmotivierte Auf-regung! Ein Glud nur, daß ber Schottenbauer ein vernünftiger Mensch ift, mit dem man ein Wort reben fann. Zehntausendmal vernünftiger ist er als du - wahr= haftia —"

Damit ging er an ihr vorbei und hinaus.

In einem unbeschreiblichen Zustande blieb Freda zurück. Sie hatte ein Gefühl, als hätte sie sich nicht energisch genug widerset, als hätte sie mehr thun sollen, als sie gethan hatte. Aber was? Siner Schuld konnte sie sich ja eigentlich nicht zeihen — daß sie das Couvert hatte liegen lassen — mein Gott, ja — aber wer konnte denn auch denken —.

Und bennoch lag es auf ihr, wie das Bewußtsein einer lastenden Schuld, eines schweren, abscheulichen Unrechts, das sie an dem vertrauenden Menschen begangen

hatte.

Wenn der Mann, der da vorhin am Tische gesessen und die Aufzeichnungen gelesen hatte, nicht ihr Bruder gewesen wäre — würde sie dann auch unentschlossen geblieben sein? Elend und schwach? Nein, nein, nein! Mit einem Griff würde sie ihm die Papiere entrissen haben.

"Das ist nicht für dich!"

Aber eben — weil es ihr Bruder gewesen war — weil sie wußte, daß ihm das Messer an der Kehle stand —

In dumpfer Verzweiflung starrte sie auf das Couvert und die Zettel, die sie immer noch, halb mechanisch, in

Sänden hielt.

Wie ein knospender Frühlingsgarten war ihr das alles gestern erschienen — jeht kam es ihr vor, als wäre es entweiht. Immer wieder kam ihr das Bild vor die Seele, wie Percival gesessen und den Inhalt der Papiere mit heißehungrigen Augen verschlungen, geradezu gestessen hatte — so häßlich war das Bild. Sie drückte die Hände vor die Augen, als wollte sie es nicht sehen, und sie sach es doch. Sie sah das aufgeregte Gesicht, das ihr so fremd geworden war in dem Augenblick, als wäre es gar nicht das Gesicht ihres Bruders mehr — und daneben sah sie ein andres, mildes, trauriges Gesicht, das kopsschüttelnd zu ihr herübersah —

"Hab' ich bir bazu bas Teuerste geschenkt, was ich zu schenken hatte?"

Sie warf die Hände in die Luft und rang sie in=

einander.

"Nein — das weiß ich, daß du es mir dazu nicht geschenkt hast! das weiß ich!"

Sie sprach es laut, als wäre er im Zimmer answesend, mit schluchzender Stimme vor sich hin. Am Tische setzte sie sich nieder, ein Strom von Thränen brach aus ihren Augen und benette die Worte, die er geschrieben hatte.

## Achtzehntes Kapitel.

Schottenbauer war in Berlin und ließ nichts von fich hören noch febn, seine Thätigkeit nahm ihn offenbar vollständig in Anfpruch. Percival war am Orte, ließ jedoch im elterlichen Saufe gleichfalls nichts von sich hören noch sehn.

Wie in einer großen Stille wandelte Freda umber, und diese Stille verursachte ihr das Gefühl, als bereitete

sich etwas vor.

Mo steckte Percival? Zu Hause bei sich? Und wenn er zu Hause war, was that er? Schrieb er wirklich an seiner Erzählung? Die Mittelsperson zwischen beiben Häufern Nöhring war Therese, die von Zeit zu Zeit heranfam, um nach bem Schwiegervater zu feben.

Heut' war sie wieder dagewesen und hatte dem Re-

gierungsrat einen Gruß von Percival überbracht.

"Warum friegt man benn ben jest gar nicht zu

sehen?" erkundigte sich Papa Nöhring. "Ach Gott, weißt du, Papachen," — dabei hatte sie mit unterdrücktem Kichern zu Freda hintibergesehn, die mit ihr in das grüne Zimmer hinaufgegangen war — "er hat jest so furchtbar viel zu thun. Alle Abend sitt er und schreibt."

Als sie bann mit Freda die Treppe hinunterstieg,

hatte fie diese am Arme gefaßt.

"Du, Freda, weißt bu benn, was Percival macht? Ich hab's vorhin dem Papa nur nicht fagen dürfen, weil er will, daß man eigentlich gar nicht davon spricht er - er dichtet ja!"

Sie hatte es, obschon niemand fonft zugegen mar, Freda ins Dhr gesagt. Jest wollte fie fich ausschütten vor Lachen.

"Was sagst bu bazu? Was sagst bu bazu?"

Freda faate aar nichts. Sie stand aanz steif und ftarr. So rot Theresens ficherndes Gesicht geworden war, so blaß und weiß war sie.

"Was denn?" stieß sie endlich heiser hervor. "Genau weiß ich's ja nicht; ich darf ja nicht nach= sehen; aber ich glaube, es wird so etwas wie eine Novelle oder dergleichen. Dabei ist er furchtbar vergnügt, und gestern abend hat er mir gesagt, wir würden nächstens eine Masse Geld ins Saus bekommen."

Freda verharrte lautlos. Sie stand mit der Schwägerin im Flure; sie forderte sie nicht auf, einzutreten.

"Nun muß ich mich aber auf den Weg machen," erklärte Therese, "ich habe noch solch eine Menge für unfer Diner zu besorgen."

Sie ging — Freda hatte sie nicht gehalten.

Rachdem Therese hinausgegangen, trat sie in den Salon.

Gine Empfindung schwoll ihr zur Kehle hinauf, an ber sie beinahe erstickte, eine gräßlich wiberwärtige Em= vfinduna.

"Er bichtet," - wie die alberne fleine Person bas

gesagt hatte! Wie sie dazu gelacht hatte!

Er bichtete — in zorniger Verachtung schüttelte fie bas Haupt — bas heißt, er schlachtete die Erfindung des Dichters aus, um etwas baraus zu machen, was ihm Geld einbrachte, womit er seine Champagnerrechnungen bezahlen konnte -

War es benn möglich? War es erhört? Wildenbrud, Schwefter. Seele.

Ein verzweifelter Grimm ftand in ihr auf. Nicht die Persönlichkeit Schottenbauers war es, woran sie in diesem Augenblick bachte, sondern die Sache, das Werk.

Das verunglimpfte, entweihte Werk.

Diese Entwürfe, in beren jedem einzelnen ein Diamant als Kern steckte, den nur des echten Dichters Hand herauszuschleifen berufen war, hingegeben einem — Menschen, der mit plumper Faust danach langte, um irgend etwas herauszuschlagen, was einem plumpen Leserkreise gefiel.

Mein Gott — mein Gott — mein Gott!

So tief waren ihr die Jbeen, die sie da gelesen hatte, in die Seele gedrungen, daß sie sie wie ihr eigenes Fleisch

und Blut empfand.

An ihren eigenen Gedanken war Raub verübt, in ihr eigenstes Eigentum war eingebrochen worden. Sie vergaß, daß es ihr Bruder war, der das gethan hatte, der Percy, der Seißsporn, der einst so angebetete, vergötterte; zum erstenmal empfand sie, daß etwas in ihr war, woran niemand die Hand anlegen durfte, auch er nicht, der dis dahin alles gedurft hatte. Ihre Seele stand auf und nahm Partei für den Dichter und dessen werks.

Einige Tage nach diesem klopfte Therese wieder bei

Nöhrings an.

Heut' ging sie nicht erst zu dem Regierungsrat hinauf; vom Flur aus riß sie Freda in den Salon hinein. Man sah ihr an, daß etwas Besonderes sich ereignet haben müßte.

Aus der Tasche ihres Mantels zog sie ein Zeitungsblatt hervor, eine Nummer des Amts- und Kreisblattes; sie schlug es auseinander und hielt es Freda vor die Augen. Mit fetten Buchstaben war ein Titel gedruckt, darunter las man "Erzählung von Bruno Walbenberg."

Verdutt ftarrte Freba auf das Blatt.

Jest aber frümmte Therese sich vor Lachen, während

fie wie ein Kreisel im Zimmer umberfuhr.

"Verstehst du's denn nicht? Verstehst du's denn nicht? Bruno Walbenberg — das ist ja er!"

"Bercival?"

"Na aber natürlich doch! Und das ift ja die Erzäh-

lung, von der ich dir gefagt habe."

Sie hatte fo gelacht, daß fie das Taschentuch heraus= holen und sich die Augen trochnen mußte. Mit einem

Griff hatte Freda die Zeitung an sich gerafft. "Er meinte ja," erklärte Therese weiter, "für einen Regierungsaffeffor paßte es fich nicht, wenn man von ihm im Kreisblatt läfe, daß er Novellen schreibe. Er hat ja auch natürlich ganz recht. Darum ist er zu dem Oberregierungsrat gegangen - bu weißt ja - und hat mit ihm ausgemacht, daß er als Bruno Walbenberg schreiben wolle."

Therese bekam abermals einen Erstickungsanfall.

"Seitbem nenn' ich ihn nie anders mehr, als Bruno

Waldenbera!"

Freda hatte unterbessen wie geistesabwesend in die Reitung geblickt und auf Theresens Geplapper kaum bingehört. Die Buchstaben schwammen vor ihren Augen.

Der Titel war Percivals Erfindung, denn Schotten= bauer hatte feinen Entwürfen vorläufig keinen Namen gegeben; ein Blick aber hatte ihr verraten, daß er in ber That eine von ben Skizzen zu feiner Erzählung benutt hatte.

Ohne einen Laut von sich zu geben, stand sie da.

"Na — bu wirst es wohl noch behalten und lesen wollen?" fing Therese wieder an.

Das brachte Freda wieder zu sich. "Ja, ja — laß es mir hier."

"Ich kann's mir abholen, wenn ich dir die Fortsteung bringe; es hat natürlich eine ganze Menge Forts fetzungen. Ist der Bapa oben?"

"Der Papa —?" Freda war so mit ihren Gedanken beschäftigt, daß sie sich auf das Nächstliegende besinnen

mußte.

"Nein, nein — er ist ausgegangen."

"Also gruß ihn und sag ihm, Percival ließe ihm

sagen, das Diner würde pikfein werden; hörst bu? pikfein -"

Sie mandte sich, um hinauszugehen.

"Aber was mir babei einfällt — bein Schottenbauer, weißt bu, hat uns einen recht bummen Strich burch bie Rechnung gemacht."

Freda blickte auf.

"Er hat uns zum Diner abgeschrieben." "Ab-geschrieben?"

"Ja, weil sein Stud gerabe ben Abend jum erften= mal aufgeführt wird. Dumm - nicht wahr? Sätten wir das früher gewußt — aber jest war's doch natürlich ju fpat, unfer Diner zu verschieben? Richt mahr?"

Freda atmete auf. Hatte sie doch im ersten Augen= blick nicht anders gedacht, als daß er von Percivals Handlungsweise erfahren und aus Zorn darüber ab=

aesaat hätte.

"Na — nun geh' ich aber wirklich," erklärte Therese noch einmal aber kam sie zurück und fiel ber Schwägerin um ben Sals.

"Gott, bu, Freda, mas mir einfällt — nun haben

wir ja jede einen Dichter zum Mann!"

Sie barft wieder vor Lachen über ihren Ginfall, fo daß sie den empörten Blick nicht wahrnahm, mit dem Freda fie maß, und gar nicht merkte, wie unfanft biese fich von ihr losmachte.

"Also adieu, Freda; soll ich Percival von dir grüßen?" Ein unverständliches Gemurmel war die Antwort,

und bann mar Freda allein.

Endlich. —

Und nun fing sie an zu lefen.

Sie hatte aber kaum die erste Seite zu Ende ge= bracht, als sie das Blatt von sich schleuderte, so weit sie vermochte, voller Empörung.

Es war wirklich ganz wie sie vermutet hatte, und

beinahe noch schlimmer.

Die Gebanken Schottenbauers waren in roher Beise

vernutt; der Vorgang voll tief innerlichen Lebens, den er angedeutet, war zu einem rein äußerlichen Geschehnis verunstaltet; der Anfang ließ erkennen, daß die ganze Geschichte auf einen plumpen, für das untergeordnetste Lesevolk berechneten Effekt hinauslaufen würde.

Dabei eine Form und ein Stil, die in jeder Zeile den ungelenken Dilettanten, ja den Stümper verrieten.

Keuchend ging Freda im Zimmer auf und nieder. Sie erlebte das Entsehlichste, was eine vornehme Seele erleben kann, mit ansehen zu mussen, wie ein hervorragender Geift durch einen untergeordneten vergewaltigt wird.

Ein untergeordneter - ja.

Sie unterbrach ihren haftigen Gang und schlug die Hände vor das Gesicht — dieser untergeordnete Geist war der, von dem sie einst gesabelt und geträumt, um dessenwillen sie den andern gehaßt und verfolgt hatte — war ihr Bruder, ihr Bruder. Sie war die Phantastin gewesen, die sich aus dem hübschen Jungen mit dem freundlichen Gesicht ein höheres Wesen zusammensabuliert, die ihre dichtende Seele in ihn hineingetragen und sich eingebildet hatte, sie sähe ihn, während sie in Wirklichkeit immer nur sich selbst gesehen hatte.

Die Hülle war gefallen, die Stunde der Erkenntnis schlug; kein Ausweichen, kein Bemänteln und Verbrämen war jest möglich mehr; so hoch er einst vor ihr gestanden hatte, so tief sank er in diesem Augenblick hinab. Die verzweiselte Grausamkeit des Fetischanbeters war in ihr, der den Göhen, wenn er nicht mehr hält, was er versprochen, in die dunkelste Ecke schleubert und ihm die

eigene Thorheit als Schuld und Sünde anrechnet.

Ein Bewußtsein kam ihr, daß es zwischen Menschen eine höhere Berwandtschaft als die des Blutes, eine tiesere Liebe, als die zwischen Blutsangehörigen gibt — sie gebachte des Mannes, dem sie in ihrem Innern unrecht gethan hatte, solange sie ihn kannte, und an dem heut' ein Verbrechen, ein häßliches, verübt worden war, ein Verbrechen, an dem auch sie mitschuldig war, auch sie.

Ob sie nicht zum Vater hinaufgehen und ihm vorschlagen sollte, daß sie bei Percival absagen wollten? Der Gebanke an das Diner war ihr so greulich in diesem Augenblick. Vevor sie aber den Gedanken noch zur Ausführung zu bringen vermochte, kam ihr der Regierungsrat schon mit einem Briese Schottenbauers entgegen, den er soeben empfangen hatte.

Schottenbauer bat ausdrücklich, daß sie nicht zur ersten Aufführung nach Berlin kommen, sondern zu Berzival gehen möchten. Percival freute sich nun einmal so auf sein Fest; er hätte ihm schon absagen müssen; wenn auch sie fern blieben, würde er es sein, der ihm die ganze

Freude zerftörte.

Außerbem — folch eine erste Aufführung wäre immer solch eine aufregende Geschichte. Wenn irgend möglich, würde er noch am Abende nach der Aufführung mit dem Nachtkurierzuge zu ihnen kommen, und er dächte es sich so köstlich, aus dem Trubel und Lärm in ihre süße Stille zu entsliehen.

"Na," meinte Papa Nöhring, "wenn sie ihn ben Abend wirklich von Berlin fortlassen und er dann noch zu uns kommt und uns alles erzählt, das kann wirklich

fehr hübsch werden. Meinst bu nicht?"

Freda nickte bejahend.

"Also wollen wir nur dem Jungen den Gefallen thun und zu seinem famosen Diner gehn."

## Aeunzehntes Kapitel.

Es war wirklich ein famoses Diner; ein Bölkerfest,

wie Percival es angefündigt hatte.

Daß Tante Löckchen da war und Herr Major a. D. Bennecke, verstand sich von selbst. Mutter Wallnow und Fräulein Nanettchen rechneten ebenfalls zum Hausrat. Außerbem aber waren noch andre da, noch viele.

Beinahe das ganze Regierungskollegium war eingeladen. Die kleine Wohnung reichte für die Menge von Gästen kaum aus; man hatte im Salon anrichten müssen, und auch der Salon war halb ausgeräumt worden, um

Raum zu schaffen.

Aber das störte die Gemütlickeit nicht; im Gegenteil. Gastereien, die man sich gegenseitig gab, bilbeten ja den Hauptbestandteil der winterlichen Bergnügungen in der Stadt; mit Percival und seinem netten jungen Frauchen wuchs eine schätbare Kraft hinzu; der gesellige Kreis erweiterte sich. Als Papa Nöhring mit seiner Tochter erschien, waren die übrigen Geladenen schon ziemlich vollzählig versammelt; ein Stimmengewirr erfüllte die engen Zimmer; allen Gesichtern sah man an, daß es heut' abend gemütlich werden sollte, sehr gemütlich.

Therese hatte die Ankömmlinge begrüßt und war sofort beim Anblick Fredas in laute Bewunderung aus-

gebrochen.

"Percival! komm bloß und sieh die Pracht!" Freda hatte Schottenbauers Halsschmuck angelegt.

Sie hatte lange mit sich gekämpft und anfänglich nicht gewollt; dann aber hatte eine andre Ueberlegung gesiegt.

Nein, nein — sie mochten es nur erfahren, diese Menschen, daß sie es von ihm hatte, sollten es sogar. Sie sollten erfennen lernen, was er mit seines Geistes Kraft zu stande zu bringen vermochte, der kleine abgegangene Referendar, und sollten wissen, daß sie stolz auf ihn war.

Sorgfältig hatte sie Toilette gemacht. Das ausgeschnittene weiße Seidenkleib hatte sie angelegt und sein Halsgeschmeide; ganz so wie sie neulich vor ihm gestanden hatte, wollte sie heut' aussehen. Wenn er auch nicht zugegen sein würde, um sie zu sehen — sie schmückte sich bennoch für ihn. Das süße, heimliche Gefühl des Weibes war in ihr, das sich geliebt weiß und dem die eigene Persönlichkeit nicht mehr als ausschließliches Sigentum, sondern halb und halb schon als das Besitztum des andern erscheint.

Kein Wunder baher, daß, sobald sie eingetreten war, sich ein staunender Kreis um sie gebildet hatte; und wähzend die andern ihren Beifall in diskreten Tönen zu erztennen gaben, schwang sich Nanettchens Stimme dis an die Zimmerdecke empor.

"Nein, aber sag mir, einzigstes Rind, das haft bu

wirklich von ihm?!"

Dann wandte fie fich zu den übrigen.

"Kinder Gottes, man soll nicht sagen, was aus dem Menschen werden kann! Wer dem Mann das zugetraut hätte, als er hier noch herumlief!"

"Und heute abend," mischte sich Percival jett ein, "wird schon wieder ein Stück von ihm in Berlin aufae-

führt, am Röniglichen Schauspielhaus."

"Ein Lope de Bega an Produktivität," erklärte der litterarisch gebildete Oberregierungsrat, der Lenker des Amts- und Kreisblattes, "hoffen wir nur, daß er nicht der Ueberproduktion anheimfällt und ein Vielschreiber wird."

Freda sah den Mann an, dem dieser Gemeinplat so salbungsvoll über die Lippen ging. Sein ausrasiertes Kinn, von zwei Bartkoteletten eingefaßt, sah in der That wie eine Landstraße aus, auf welcher Trivialitäten einherstolzieren.

Herr Major a. D. Bennecke war es, ber ihr die

Mühe abnahm, bem Oberregierungsrat zu antworten.

Er klopfte dem besorgten Mann lachend auf die Schulter.

"Mein wertester Herr Oberregierungsrat, den Schottenbauer, den kenn' ich; den lassen Sie nur gehen, wie der sogenannte Spiritus ihn treibt; der ist klüger, kann ich Ihnen sagen, als Sie und ich zusammen."

Alles lachte, der Oberregierungsrat lächelte. Herr Major a. D. Bennecke genoß nun einmal das Vorrecht

in ber Gesellschaft, Wahrheiten zu sagen.

"Er wird doch telegraphieren?" wandte er sich an Papa Nöhring.

"So bent' ich," entgegnete biefer.

Und nun endlich erschien Mutter Wallnow und

flüsterte ihrer Tochter zu, daß sie ihre Gäste auffordern tonne, sich in Bewegung zu fegen; alles mar fertig. Sie spielte in dem jungen Haushalte gemissermaßen die Baushofmeisterin. Also schritt man zu Tische. Es war halb

fieben vorüber, als man zum Sigen fam.

Und nun begann eine Mahlzeit, von der Freda vom ersten Augenblick an empfand, daß sie dauerhaft sein wurde. Sie kannte ja aus Erfahrung diese Feste ihrer Heimatstadt, wo man ftundenlang bei ber Tafel faß, eine Unzahl von Gerichten verzehrte, eine endlose Reihenfolge verschiedener Weinsorten angeboten erhielt und endlich, nach Aufhebung der Tafel, stundenlang bei Bier und Selterwasser zusammensaß, um spät in der Nacht mit vollem Magen und leerem Herzen nach Hause zu gehen.

Sie kam sich wie im Gefängnis vor. Noch nie war es ihr so fürchterlich schwer geworden, sich an der klein= städtischen Vergnügtheit zu beteiligen, die nach jedem Sange lärmender wurde. Dabei wollte der Gedanke an die "besondere Einnahmequelle" sie nicht verlassen, welche zu all dieser Freigebigkeit die Möglichkeit gewährte.

Sätte fie es früher für möglich gehalten, daß fie einmal am Tische ihres Bruders sitzen und sich wie durch

eine Kluft von ihm getrennt fühlen würde?

Als man in der Gegend des Bratens angelangt war und alles so durcheinander sprach, daß kaum einer mehr ben andern verftand, fah fie, wie ber Oberregierungs= rat das Glas erhob und zu Percival hinüberblickte.

"Rollege Nöhring!" schrie er; und als Percival sich nach ihm umwandte, fügte er etwas gedämpfteren Tones hinzu: "Bruno Walbenberg foll leben!"

Er trank ihm zu, und mit einem laut lachenden "Prosit!" that Percival ihm Bescheid.

Freda hatte ein Gefühl, als wenn sie einen Schlag ins Gesicht bekommen hätte. Sie fenkte die Augen auf ben Teller, um ben Bruder nicht ansehen zu muffen. Gin letter Blick hatte ihr verraten, daß er nach ihr hingesehen hatte und feuerrot geworden war.

Er hatte allen Grund, zu erröten — wahrhaftig. Um halb sieben Uhr hatte man sich gesetzt — jest

war es halb elf, als die letten Schüffeln mit dem Deffert

berumgereicht wurden.

In diesem Augenblick klingelte es draußen, und gleich barauf brachte der Lohndiener zwei telegraphische Depeschen herein, eine für den Regierungsrat Nöhring, die andre für Freda.

Ein allgemeines "Hallo" erhob sich. Mit beinahe zitternder Hand öffnete Papa Röhring sein Telegramm. "Stück soeben beendet," las er leise vor, während alles verstummte, "großer, herrlicher Erfolg."

"Die Batterie soll abproten, um Viktoria zu schießen! Sekt! Sekt! Gekt!" brülte Percival bem Lohndiener zu. "Seft! Seft!" bonnerte Berr Major a. D. Bennecke.

Alles wiederholte lachend und jauchzend bas Rommando. Während des Spektakels, der sich erhob, nahm Freda ihre Depesche und brach fie still für sich auf. Sie hielt bas Papier im Schofe, unter der Tischkante, als wollte fie verhindern, daß irgend ein andres Auge lase, was nur für sie bestimmt war.

"Romme heut' abend mit dem Kurierzuge," las fie, "um mit dir und bem Papa allein zu fein. Glüchfelig.

Schottenbauer."

"Aber jest mal vorlesen, was er bir telegraphiert hat, Freda!" zeterte Fräulein Nanettchen über ben Tifch. Mit einem leichten, blaffen Lächeln schüttelte Freba

das Haupt.

"Ift für mich," erklärte sie, und damit ließ sie bas Telegramm in der Tasche ihres Kleibes verschwinden.

"Aber Nanettchen," rief Percival, "teuerste Karnatibe, Gespräche zwischen Brautleuten belauscht man boch nicht!"

"Sehr mahr! Sehr mahr!" ertonte es von allen Seiten, und unter allgemeiner Beiterkeit erhob man sich.

Sobald man aufgestanden war, trat Freda zum Bater

heran.

"Er kommt heute abend," vertraute sie ihm heimlich an, "und will allein mit bir und mir fein."

Papa Nöhring preßte ihr schweigend mit heißem Drucke die Sand.

"Der Zug kommt bald nach zwölf," fügte sie leise hinzu. "Wir gehen bald? Nicht wahr?"

"Sobald wir können," erwiderte er, und beibe misch=

ten sich noch einmal unter die Gesellschaft.

Wie die Barbarei kam ihr diese Gesellschaft jest vor, und indem sie nach Sause bachte, wo sie nun bald zu breien zusammensigen würden, ging ihr ein Schauer über das Herz. Zum erstenmal würde sie ihn wiedersehen, nachdem sie ihm geistig in so ganz wunderbarer Weise näher gekommen war - zum erstenmal aber auch, nach= dem der Frevel an ihm und seinem Werke begangen worden, zu dem sie mitgeholfen hatte.

Db er schon davon mußte? Db nicht? Bange Frage. So leicht war es indeffen nicht, davonzukommen. Die fleine Frau Therese war eine eifersüchtige Wirtin, die einen zu frühen Aufbruch als persönliche Kränkung nahm.

Freda wollte nicht verraten, daß sie heute abend noch Schottenbauer bei fich zu Hause erwarteten; sie fand daher feinen triftigen Grund, ber ihr verfrühtes Scheiben ge= rechtfertigt hatte, und die Folge bavon mar, daß fie langer festgehalten wurde, als sie ursprünglich gewollt hatte.

Endlich schlug es zwölf, und nun erhob sie sich.

"Papachen — in zwanzig Minuten kommt ber Zug." "Dann nur fort alfo," erwiderte er; und nun ließen

sie sich nicht länger halten.

Mit dem Abschiednehmen und dem Anziehen der Mäntel und Ueberschuhe verging auch noch einige Zeit; bann setzen sie sich gemächlichen Schrittes in Bewegung, und als sie die Anlagen erreicht hatten, in denen ihr Haus lag, waren die zwanzig Minuten herum.

"Was ist benn nur los?" fragte Papa Nöhring, als sie nur wenige Schritte noch von der Hausthure waren, "es sind ja heute noch so viel Menschen auf den

Beinen.

Für gewöhnlich war die Stadt um diese Zeit schon

ganz ausgestorben, namentlich die Gegend, wo Nöhrings wohnten, völlig menschenleer. Heute war es anders. Gruppen von zweien und dreien kamen an ihnen vorüber, hastig schreitend, aufgeregt untereinander flüsternd.

"Das sieht ja wirklich aus," fagte Bapa Röhring,

"als ginge bas alles nach bem Bahnhofe hinaus?"

Er blieb mit Freda stehen. In dem Augenblick wurden sie von einer größeren Schar von Männern überholt, und nun vernahmen sie, daß in der That vom Bahnhofe die Nede war.

"Verzeihen Sie," fragte ber Regierungsrat, indem er ben Davonschreitenden nachging, "gehen Sie nach bem

Bahnhof? Ist da was los?"

"Esfollein Unfall geschehen sein," erwiderte der Gefragte, "der Kurierzug, heißt es, ist auf einen Güterzug gestoßen."

"Der Kurierzug — aus Berlin?"

"Ja, ja," und der Mann lief hinter den andern drein. Freda kam heran; der Bater war stehen geblieben, ohne ihr entgegenzugehen; beim Schein der Laternen gewahrte sie, daß sein Gesicht leichenblaß geworden war.

"Geh nach Haufe," sagte er, "ich — muß gleich —

auf den Bahnhof hinaus."

"Um Gottes willen, was ist benn geschehen?"

"Der Kurierzug — mit dem er kommt — hat auf dem Bahnhofe einen — Zusammenstoß gehabt."

Freda fuhr mit beiden Händen an den Mund. "Herrgott im Himmel — Bapa, laß mich mit!"

"Nein, nein, nein," entschied er, "in beinem Kleide— ist ja ganz unmöglich — vielleicht — ist es ja auch gar nicht nötig — ach, gewiß ist es nötig — o, mein Gott, mein Gott, mein Gott —"

Er wandte sich.

"Geh nach Haufe," fagte er noch einmal, "zünde

Licht an — ich komme gleich wieder."

Damit setzte er sich in Gang, und nach einigen Schritten fing er an zu laufen, so rasch die alten Beine ihn tragen wollten.

Freda ging über ben Strafenbamm; ihre Glieber waren schwer wie Blei. Der Vater hatte ben Saus= schlüssel mitgenommen; sie mußte klingeln. Das Mädchen öffnete.

"Gnädiges Fräulein," rief sie, als sie Freda erblickte, "aber wie sehen gnädiges Fräulein benn aus? Was ift benn paffiert?"

"Auf dem Bahnhof," fagte Freda mit lallender Bunge,

"ift ein Unglück geschehen."

Sie mußte sich an die Wand lehnen.

"Zünde Licht im Salon an," gebot fie, "bie große Hängelampe; dann mach auch Licht — auf der Treppe und oben — überall."

Das Mädchen wollte ihr den Mantel abnehmen.

Ungeduldig wehrte Freda ab.

Licht." Thu, wie ich dir gesagt habe — mach Licht — mach

Es war ein Bedürfnis in ihr nach Helligkeit und Licht; vielleicht um dem finsteren Grauen entgegenzu= wirken, das in ihr aufstieg, vielleicht auch, weil ein Vorgefühl ihr fagte, daß man im nächsten Augenblick Licht brauchen würde, um — genau sehen zu können.

Gin Schüttelfroft ging ihr vom Nacken bis in die

Füße. Was würde sie zu sehen bekommen?!

Schweren Schrittes trat sie in den Salon, wo das Mädchen unterdessen die Sängelampe angezündet hatte. Unter ber Sängelampe, am großen runden Tische, fette sie sich nieder. Sie vergaß, daß sie noch das Tuch um ben Ropf, daß sie noch den Mantel an hatte; vorgebeugten Leibes, die Sande im Schoke gefaltet, faß fie da, ihre Brust ächzte. Dann stand sie auf, um umberzugeben, an das Fenster zu gehen, weil sie meinte, daß sie das Stillsigen nicht mehr ertrüge. Aber sie konnte nicht geben und nicht stehen; die Füße trugen sie nicht. Sie fiel auf den Stuhl zurück und sah sich mit weit geöffneten Augen um -

Wie leer das Zimmer war, wie totenstill — war das derselbe Raum, in dem sie früher — in dem sie zu= let mit ihm —? Das Licht ber Lampe — hatte bas früher auch so fahl geleuchtet wie jett?

Wo war sie denn nur? Was begab sich denn nur?

Sie riß die Handschuhe ab und preßte sich die Fingernägel in die Hände, weil sie fühlte, wie die Ohnsmacht, einer bleiernen Spinne gleich, ihr aus den Einsgeweiden zum Hirn hinaufzukriechen begann.

Jett lauschte fie auf — in ber Ferne raffelte ein Wagen — ber Wagen fam die Straße entlang — auf ihr Haus zu.

Ohnmacht und Lähmung waren verschwunden — sie stand auf den Füßen — im nächsten Augenblick war sie

draußen vor der Hausthür.

Aus der Richtung, in welcher der Bahnhof lag, kam eine Droschke heran; die Laternen zu beiden Seiten des Kutscherbocks leuchteten matt durch die Nacht; so langsam bewegte sich das Gefährt — so langsam — gewissermaßen vorsichtig — wie Wagen fahren, in denen — jemand sitt — oder liegt — der —

Sie biß mit den Zähnen in die Lippe — sie krallte mit den Nägeln in die hölzerne Thür — schreien wollte

sie ja nicht, wollte sie ja nicht. -

Jett hielt die Droschke an, vor ihrem Hause hielt sie an; einen Augenblick noch, dann wurde der Schlag von innen geöffnet; aus dem Junern stieg jemand heraus, ein Mann, ein fremder Mann, der leise in den Bagen hineinsprach, zu dem oder zu denen, die sich im Wagen befanden. Er wandte sich um und kam herüber, auf Freda zu; an der Mütze, die der Mann auf dem Kopfe trug, sah sie ein messingenes Schild, es war ein Gepäckträger vom Bahnhof.

Er hatte Freda stehen seben.

"Haben Sie ein Bett," fragte er leise, "wo wir ihn hinlegen können?"

Freda wollte etwas erwidern, aber der Atem schlug

ihr in die Kehle zurück.

Ohne zu wissen, was sie that, packte sie den unbekannten Mann am Arme. "Ift er - tot?"

"Nein, nein — tot ist er nicht. Haben Sie ein Bett?"

Tot war er nicht — sie schüttelte sich, als wollte sie bas Blei aus den Gliedern schütteln, das Blei — Perscivals Zimmer war ja leer — seine Bettstelle stand in dem Zimmer, und eine Matraze war darin. Sie wandte sich zu dem Mädchen, das zähneklappernd hinter ihr stand.

"Lauf hinauf — nimm die Schlüssel aus meinem Korb — geh an den Wäscheschrank — thu Bettwäsche heraus — überzieh das Bett von meinem Bruder —

lauf rasch -"

Das Mädchen schoß die Treppe hinauf. Der Gepäckträger ging zur Droschke zurück.

Der Kutscher war vom Bock gesprungen, um mit Hand anzulegen — sie griffen in den Wagen hinein, und nun kam es langkam, langkam aus dem Wagen hervor. Der Körper eines Menschen wurde sichtbar, lang ausgestreckt, regungslos, mit baumelnden Armen.

Hinter ihm erschien ein andrer, der den Kopf des Dahingestreckten in beiden Händen hielt, ein alter Mann, dem der Hut vom Kopfe gefallen war, dem das weiße Haar in feuchten Strähnen an der Stirne klebte, der

Regierungsrat Nöhring, ihr Vater.

Ihre Bürde in den Armen, mit tastenden Schritten, kamen die drei Männer über den Straßendamm, die flachen Stusen zur Hausthür hinauf, sich gegenseitig mit slüsternder Stimme Weisungen erteilend. Freda wich in den Flur zurück.

Jest traten sie in ben hell erleuchteten Flur; jest

tonnte sie seben.

In Papa Nöhrings Händen lag ein wachsbleiches Haupt, mit geschlossenen Augen, mit einem weißen Bersbande umhüllt, den auf der einen Schläfenseite das rote Blut durchfeuchtete — Schottenbauer.

Der Regierungsrat beutete mit dem Kopfe nach der

Treppe.

"Alles fertig oben?"

"Ja!" - ein heiferer Ton mar es, ber ihm ben Be-

scheid gab.

Als sie jedoch die Treppe zu ersteigen begannen, reichte die Kraft des alten Mannes nicht mehr aus. Der Kutscher trat an seine Stelle und faßte den Ohnmächtigen unter den Achseln. Freda eilte voran, um ihnen den Weg zu zeigen. Langsam, langsam, langsam kamen sie hinter ihr drein. Neben ihnen ging Papa Nöhring, die Augen auf Schottenbauers Antlitz gerichtet — unablässig — unablässig.

In Percivals ehemaliges Zimmer traten sie ein, braußen an der geschlossenen Thür blieb Freda stehen, das Ohr an die Thür gepreßt. Würde sie keinen Laut hören? Kein Lebenszeichen, auch wenn es nur ein Aus-

bruck des Schmerzes war? Sie hörte nichts.

Nach einiger Zeit kamen die beiden fremden Männer wieder heraus. Die Thür blieb offen — sie sah hinein — regungslos wie vorhin, mit geschlossen Augen, wachsebleich, in den schneeweißen Bettlinnen lag er da.

Papa Nöhring stand über ihn gebeugt an ber andern

Seite des Bettes. Er richtete das Gesicht auf.

"Die Leute muffen etwas bekommen."

Freda stürzte hinaus. "Bitte, warten Sie."

Sie eilte in ihr Schlafzimmer, riß den Schrank auf und griff blindlings in ihre Kassette. Dann drückte sie den Männern das Geld in die Hand.

"Is ja zu viel," lehnten diese bescheiben ab.

Freda brudte ihnen die Sande über dem Gelde zu= fammen.

"Nehmen Sie! Nehmen Sie! Wir — wir banken Ihnen!"

Der Gepäckträger nahm bas Wort.

"Sind Sie man nicht zu ängstlich, Fräulein; es is ein Arzt oben gewesen auf dem Bahnhof; kann alles wieder gut werden, hat er gesagt."

"Kann wieder — gut werden?"

Ihre Augen waren trocken gewesen, wie heißer Stahl; jetzt quollen ihr die Thränen hervor.

"Ach — warten Sie — ich — möchte Ihnen noch

etwas —

Sie machte Miene, noch einmal an ihre Kassette zu eilen.

"Nich doch, nich boch," wehrte ber Gepäckträger ab. Mit bem Kutscher verließ er bas Haus; bie Thur

fiel hinter ihnen zu.

Im nächsten Augenblick war Freda wieder im Zimmer oben. Papa Nöhring hatte sich einen Stuhl herangeschoben und saß neben dem Bett.

Sie beugte sich zu seinem Ohre.

"Der Arzt — hat gesagt, — es könnte wieder gut werden."

Papa Nöhring blickte auf wie ein Ertrinkenber, der Boden unter den Füßen fühlt. Er drehte sich herum, als wollte er Schottenbauers Kopf zwischen beide Hände nehmen; aber er besann sich, und so blieben seine Hände über dem bleichen Haupte schweben, ausgebreitet, als wenn Segen von ihnen ausgehen sollte, Segen, Hilfe und Erzrettung.

Dann erhob er sich. Freba brängte sich an seine

Brust.

Mit stummer Gewalt preßte er sie an sich. Ihre Thränen klossen lautlos ineinander.

## Zwanzigstes Kapitel.

Aus Percivals Zimmer führte eine Thur in Papa

Nöhrings anstokende Gemächer.

Freda nahm den Vater an beiden Händen, und indem sie ihm mit dem Kopfe winkte, zog sie ihn hinter sich her, in sein Zimmer hinein. Wenn sie die Thür hinter sich Wildenbruch, Schwester-Seele. offen ließen, behielten sie ben Verwundeten im Auge und konnten jebe seiner Bewegungen sehen.

Wie war bas Schreckliche benn nur geschehen?

Gedämpften Tones erzählte ihr der Later, was er wußte; viel war es nicht. Wie immer bei folchen Geslegenheiten, übersah man im ersten Augenblick das Gesschehnis nur halb und halb.

Der Kurierzug, so schien es, war zu rasch in ben Bahnhof eingefahren; infolge bavon war er auf einen Güterzug aufgerannt, ber im Bahnhofe stand. Ob ber Güterzug auf falschem Geleise gewesen war, ober ber

Kurierzug — man wußte es noch nicht.

Uebermäßig groß war das Unglück allem Anschein nach gar nicht gewesen. Nur ber vorberfte Bersonen= wagen hatte sich auf ben vor ihm rollenden Gepäckwagen aufgebäumt - und gerade in jenem hatte Schottenbauer gesessen. Im Augenblick, als Baya Nöhring ankam, hatte man ihn aus dem Bahnhofsgebäude hinausgetragen; ein Arzt, ber im Buge fuhr, hatte ihm ben erften Berband angelegt. Auch ihm aber wäre vielleicht aar nichts ae= schehen - ein Reisender, der mit ihm in demselben Coupé gesessen hatte, war unbeschäbigt bavongekommen —, wenn er nur hätte stillsiten wollen. Als sie aber in die Nähe ber Stadt gekommen waren und die Lichter hatten aufleuchten sehen, wäre er so ungeduldig geworden, hatte ber Mitreisende erzählt, daß er es auf seinem Site nicht mehr aushielt. Er war an das geöffnete Fenster getreten und hatte hinausgeblickt — gleich barauf war ber Anprall erfolgt; durch den furchtbaren Stoß war er zur Seite geschleubert worden, mit dem Kopfe gegen die Fenster= fante, mit folder Gewalt, daß er lautlos zusammen= gebrochen und bewußtlos liegen geblieben war.

Papa Nöhring fah zu Boben.

"Wenn er ruhig sitzen geblieben wäre — aber weil er sich so gefreut hatte — uns wiederzusehen — barum —"

Die Stimme brach ihm ab. Er setzte sich nieber und weinte still vor sich hin.

In dem Augenblick ertonten Schritte. Der Arzt, zu dem man das Mädchen geschickt hatte, kam mit dem Mädchen an.

Er schritt zur Untersuchung und nahm den Verband ab. Freda und der Regierungsrat standen dabei und

Freda und der Regierungsrat standen dabei und sahen zu. Ein langer, klaffender Spalt, aus dem es noch immer rot hervorsickerte, ging über die linke Schläfe die in den Kopf hinauf. Es war das erste Mal, daß Freda Blut und Verletzung an einem menschlichen Körper sah.

Als der Arzt den Berband lockerte, hatte sie mit heimlicher Angst auf das gewartet, was sie zu sehen bekommen würde — nun sie es sah, war sie ganz ruhig.

Der Kopf bes jungen Mannes, der unter der dicken Umhüllung fast unkenntlich geworden war, kam jetzt, von allen Hüllen entblößt, in seiner ursprünglichen Gestalt hervor — sie sah nicht mehr den blutigen Spalt, sie sah nur noch diesen Kopf. Es war ihr, als sähe sie ihn zum erstenmal.

War es der Ausdruck des Leidens und des Schmerzes, der wie eine feierliche Beihe darüber gebreitet lag, oder hatte sie früher nie bemerkt, wie edel die Linien dieses

Hauptes waren?

Diese breite, wölbende Stirn — diese schön gesschwungene Linie, in der das jugendlich volle Haupthaar an die Stirn angesetzt war — und diese Blässe, in welcher das alles wie reiner, unbesteckter Marmor aussial —

"Es läßt sich noch nichts fagen," das war der achselzuckende Bescheid des Arztes. Ein wenig tröstlicher

Bescheid.

"Er ist noch immer bewußtlos; es kommt barauf an, wann er zu sich kommt. Geschieht es balb, bann ift

es aut — sonst —"

Der Arzt verschluckte den Nest seines Sages. Man verstand auch ohnedem, was er sagen wollte. "Sonst ist es nicht gut" — und wenn ctwas nicht gut ist, dann steht es schlimm.

Schweigend nahmen Papa Nöhring und feine Tochter

ben Bescheid hin.

"Kalte Umschläge müssen gemacht und die ganze Nacht hindurch erneuert werden," fuhr der Arzt fort; "ist jemand da, der das besorgen kann?"

"Das versteht sich," entgegnete Papa Nöhring bumpf.

"Es ist auch nicht nötig, daß die dicke Bandage immer wieder umgelegt wird; es genügt, wenn ein einsaches Leinentuch um den Kopf geknüpft und die Kompresse auf die Bunde gedrückt wird."

Der Arzt richtete sich auf.

"Vorläufig ist nichts weiter zu machen; morgen früh komme ich wieder."

Damit ging er hinaus.

"Papa," sagte Freda, sobalb ber Arzt das Zimmer verlassen hatte, "nun thu mir die Liebe und geh und lege dich nieder. Ich werde jett bei ihm bleiben und die Umschläge besorgen."

Papa Nöhring wollte Einwendungen machen.

"Du hast ja immer noch bein seidenes Kleid an —"

"Was kommt's benn barauf an?"

Sie bestand auf ihrem Willen, und weil der alte Mann infolge der körperlichen Ueberanstrengung wirklich wie zerbrochen war, gab er nach.

"Aber nur ein paar Stunden — bann lofe ich

dich ab."

"Dann lösest bu mich ab."

Er warf noch einen Blick auf Schottenbauer, bann ging er und lehnte die Thur seines Zimmers leise an.

Freda blieb zurück.

Sie hatte von bem Mädchen eine Schuffel mit Gis heraufbringen lassen. Nun schickte sie auch das Mädchen

zur Rube. Und nun war sie mit ihm allein.

Sie machte eine neue Kompresse und befestigte sie, nach den Anweisungen des Arztes, auf der verwundeten Schläfe. Dann setzte sie sich auf den Stuhl zur Seite des Bettes, und dort saß sie nun.

Unter bem feuchten Umschlage, den sie ihm aufgelegt hatte, fam ein Tropfen hervor, halb Waffer, halb Blut, und rollte langfam' zwischen Ohr und Wange zum Salfe hinab. Immerfort fah fie dem gleitenden Tropfen nach; wie eine Thräne beinahe sah er aus, wie eine schwere. dice Thrane.

Weinte er? Nein, nein — und doch — indem sie das bleiche, schmerzensvolle Antlit betrachtete, fam sie von

ber Vorstellung nicht los, daß er bennoch weinte.

Marum?

Weil er Abschied nehmen mußte von dem Leben, das er fich, einer spottenden Welt jum Trope, fraft eigener Kraft erschaffen hatte, und aus dem ihn nun, mitten in

ber Jugend, ein brutaler Zufall hinausriß?

Ober sammelte sein scheibender Geift sich in letter Stunde noch einmal und fühlte all die Schmerzen noch einmal, die ihm die Menschen angethan hatten, und unter ben Menschen am bittersten sie, die jett hier an seinem Lager saß in grimmer Gewissensvein, in brennender, trost= loser Reue?

Unverwandt hingen ihre Augen an seinem Gesicht; tein Glied ihres Körpers bewegte sich; lautlos und uner= schöpflich rannen die Thränen aus ihren Augen und

fielen tropfend auf ihre Sande im Schof.

Wie jeder Gedanke wieder da war, mit dem sie feiner gedacht hatte, und wie häßlich ein jeder mar, wie häßlich! Wie sie sich geärgert hatte, wenn die andern ihm Beifall spendeten, wie fie sich baran ergött hatte, wenn sie ihn mit Klatscherei und Hohn verfolgten. Wie fie die Blumen behandelt hatte, die er ihr damals ge= bracht, die schönen, stillen, duftenden Rosen, wie sie sie zer= pfluct, zerfett und von sich geworfen, und wie sie ihr Berg zum Schweigen gebracht hatte, das ihr zurief: "Du thust nicht recht!"

Bar benn fein Gebanke ba, an ben fie fich flammern, kein Troft, hinter ben sie sich flüchten konnte vor ihren

Gelbstvorwürfen?

Nun—zulet hatte sie ihm ja doch nachgegeben und ihm erlaubt, daß er sie in die Arme und an sein Herz

jáloß —

Zudend aber fuhr sie auf. Warum hatte sie es gethan? Aus Liebe? Nein! Weil sie durch seine reine Umarmung wieder rein werden wollte von der Besteckung, die sie erlitten hatte. Aus Sigennut also, aus schnödem,

gemeinem Gigennut!

Es war ihr, als stünde sie sich körperlich gegenüber und als müßte sie sich anspeien vor wütender Verachtung. Darum hatte sie wie ein Eisblock in seinen Armen und unter seinen Küssen gelegen, hatte wie eine Bettlerin vor ihm gestanden, die ihm nichts zu geben vermochte, während er ihr alles, alles und alles gab. Belogen hatte sie sein Gefühl und betrogen, und sich wohl gar noch gesreut, daß er sich so leicht belügen ließ, weil sie zu elend war, zu fühlen, daß er zu der seltenen Menschenart gehörte, deren Herz leichtgläubig ist, leichtgläubig, groß und unsvermögend, zu denken, daß es elende, kleine, erbärmliche Herzen gibt!

Und nun jett, da endlich, endlich, endlich ein Bewußtsein in ihr aufzudämmern begonnen hatte, was dieser Mann und wer er war, daß es eine Welt war, die er ihr geben konnte, geben wollte, daß sie wie eine Thörin und Närrin, wie ein trotiges, kindssches Kind sich gegen ihn gesträubt und gewehrt hatte, jett, da ihr Herz endlich warm zu werden begonnen hatte, da sie zum erstenmal mit sehnsüchtig zitternder Hand nach der Hand des Mannes hatte greisen wollen, die sie hinaussühren sollte aus Enge und Dumpsheit in die Lebensluft des Geistes, jett, da alles in ihr sich zu wandeln, da sie ihn zu lieben angefangen hatte, jett kam dieser Donnerschlag des Geschickes,

und alles war zu Ende und zu spät!

Zu Ende nun das Leben, das wie ein ahnender Traum der Glückseligkeit vor ihr aufgegangen war, das mitschaffende Leben an der Seite des schaffenden Mannes!

Bu fpat nun, daß sie mit gerungenen Sanden neben

ihm saß und daß ihr brechendes Herz ihm zuschrie: "Ich habe unrecht an dir gethan! Bergib! Bergib!

Er hörte sie nicht, er würde sie nie mehr hören.

Diese Augen, die im Feuer des Geistes gelodert und gleich darauf wie die schalkhaft freundlichen Augen eines freundlichen Kindes geblickt hatten, sie öffneten sich nicht

mehr, würden sich nie mehr öffnen, nie mehr!

Diese Hände, die jest so weiß, so kalt, so tot auf der Bettbecke lagen, sie würden sich nie mehr in ihre Hand schmiegen, nie mit Blumen mehr für sie füllen, nie mehr Worte schreiben, die ihr Seele und Geist mit Wonne und süßer Seligkeit erfüllten — nie mehr! nie mehr! nie mehr!

Von ber Gewalt ihrer Verzweiflung übermannt, glitt sie vom Stuhle und fank vor bem Bette in die Kniee.

Auf seine bleichen Hände drückte sie die Lippen und überströmte sie mit ihren Thränen. Und dann, als wenn sie ihn festhalten könnte im Leben, und weil ein wütendes Verlangen in ihr war, ihn festzuhalten im Leben und bei ihr, schlang sie die Arme um seinen regungslosen Leib und drückte den Mund auf seinen Mund und küßte ihn auf die Augen, auf Wange und Stirn, und "Bleibe bei mir!" stöhnte sie unter Schluchzen und Thränen, "geh nicht von mir! Bleibe bei mir!"

Und in dem Augenblick fuhr sie mit dem Gesichte

zurück —

Ein Zucken war burch seine Glieber gegangen — ein Seufzer kam von seinen Lippen — langsam schlug er die Augenlider zurück, und mit großen, dunklen, traumzumflorten Augen blickte er sie an.

Sie magte fein Glied zu rühren, fie magte faum gu

atmen.

Lautlos starrten die beiden Menschen sich in die Augen. "Walther," sagte sie dann mit leisem, süßem Ton, "kennst du mich nicht?"

Es war, als mußte sein Geift aus weiter Ferne

zurückkommen; man sah ihm die Anstrengung an, sich zu besinnen und zu erinnern. Dann hob er die Hände und strich mit schwacher Bewegung über ihre Stirn und ihr blondes Haar.

"Mein Gott — ist bas nicht — Freba?"

Sie verschlang die Thränen, die ihr aus den Augen brechen wollten, sie zwang den Jubelschrei nieder, der sich von ihren Lippen ringen wollte, nur das Zittern ihrer Hände und ihres Leibes verriet den Sturm, der sie durchswühlte, während sie mit gefaßter Stimme antwortete:

"Freilich ist es die Freda, Walther; und weißt du benn nicht, daß du bei ihr und bei dem Bapa bist?"

Ein bämmerndes Lächeln ging über seine Züge, beisnahe der Widerschein eines Lächelns nur, aber es verstärkte und verstärkte sich, und jest lachte ihm wirklich das ganze Gesicht und er hob beide Arme auf.

"Ach ja — und da ist ja auch ber Papa."

In der Thur des Zimmers stand Papa Nöhring, ber durch Fredas laute Worte geweckt worden und auf-

gesprungen war.

Als er jett die Worte vernahm, als er begriff, daß Schottenbauer lebte, wieder bei sich war und ihn erkannte, brach ein dumpfer, unartikulierter Laut aus seiner Brust hervor. Beide Arme streckte er aus. Es sah aus, als wollte er sich über ihn herstürzen. Freda flog ihm entgegen.

"Papachen! Borficht, um Gottes willen!"

Sie hatte sich an seine Brust geworfen. Die Thränen liefen ihm über die Backen. Er weinte, er lachte, alles durcheinander.

"Saft recht."

Dann schob er sie beiseite. Mit einem Schritt war er am Bett; er sank in die Kniee, brückte das Gesicht auf Schottenbauers Brust und klopfte und streichelte ihn.

"Mein Junge — bist du wieder da? Mein Junge —

mein Junge!"

Papa Nöhring hatte sich wieder aufgerichtet; er saß auf dem Stuhle; zur andern Seite des Lagers stand Freda.

Stumm lächelnd, wie ein müdes Kind, griff Schottenbauer nach Papa Nöhrings und nach Fredas Hand. Gine nach der andern zog er an seine Lippen und küßte sie; dann vereinigte er die beiden geliebten Hände auf seiner Brust, sah noch einmal, glücklich lächelnd, in die Gesichter der beiden auf, schloß sodann die Augen, und mit einem langen, aus tiefster Brust entströmenden Atemzuge schlief

er fanft und ruhig ein.

Lange, lange ließen Freda und der Later ihre Hände da ruhen, wo Schottenbauer sie zusammengesügt hatte. Dann, als sie merkten, daß seine Hände nachtießen und daß er wirklich eingeschlasen war, nickten sie sich zu und zogen behutsam ihre Hände zurück. Auf den Fußspißen, leise, leise, schlichen sie hinaus, in Papa Nöhrings Zimmer, in das alte grüne Zimmer hinüber; dort, an dem runden Tische, blied der alte Mann stehen und breitete beide Arme aus. Ausschlichzend warf Freda sich in seine Arme, an seine Brust, und wortlos hielten sie sich umschlungen.

"Gott wird ihn uns nicht nehmen," stammelte Papa

Nöhring, "er wird ihn uns nicht nehmen."

"Nein, Bater," — Freda reckte sich auf, so daß ihr Mund am Ohre des Baters war — "er wird ihn dir lassen, und er wird dein Sohn sein und dir mehr gehören, als je zuvor, denn von heute an wird beine Tochter ihm gehören mit Herz und Seele und Leib."

## Ginundzwanzigstes Kapitel.

Früh am nächsten Morgen erschien ber Arzt wieder und stellte mit Erstaunen fest, daß der Zustand des Verwundeten sich überraschend zum Guten gewandt hatte.

"Die Luft hier im Hause scheint ihm merkwürdig zu bekommen," sagte er, als er mit Nöhring Bater und Tochter aus dem Krankenzimmer trat. Dabei zwinkerte er mit den Augen zu Freda hinüber.

Es war der alte Medizinalrat, der langjährige Saus= arzt bei Nöhrings.

Papa Nöhring schlug ihm auf die Schulter.

"Immer ein gutes Zeichen," fagte er, "wenn bie Doktoren anfangen, schlechte Wiße zu machen."

Inzwischen hatte sich die Rachricht von dem Gifenbahnunfall und von Schottenbauers Verletung in ber Stadt verbreitet.

Bald nachdem der Arzt gegangen war, klingelte es wieder haftig und laut an der Hausthür. Bercival stand bappr.

"Rann ich ihn nicht sehen? Nicht einen Augenblick feben ?"

Sein Gesicht war wie vereift in Bestürzung und

Anast.

Vor der Thür des Krankenzimmers berieten Papa Nöhring und Freda, ob sie ihn hereinlassen dürften. Im Augenblick, als sie zu der Entscheidung gelangt waren. daß es unmöglich sei, vernahm man aus dem Innern bes Rimmers Schottenbauers Stimme.

"Ift es der Percival? D, den laßt nur herein." "Aber feine Aufregung!" flüsterte ihm die Schwester haftig zu, "Ruhe!"

"3a, ja —"

Seinem Versprechen zum Trot liefen ihm aber bennoch die Thränen über die Wangen, als er zu Schottenbauer herantrat und beffen Sand ergriff.

Schottenbauer fah zu ihm auf und fah den Ausdruck tiefen Mitgefühls in dem gutmütigen, hübschen Gesicht.

"Wie konntet ihr ihn benn fortichiden wollen?" wandte er sich an Freda und den Papa; "wißt ihr denn nicht, daß alles mir gut thut, was Nöhring heißt?"

Er hielt Percival noch immer an ber hand, bann machte er ihm ein Zeichen, daß er den Kopf zu ihm berab=

beugen sollte.

Ein Lächeln ging über seine Züge, das alte freundlich= ichalkhafte Lächeln. Er flufterte ihm etwas zu, und Freda,

bie unverwandt zugesehen und zugehört hatte, gewahrte, wie Percival seuerrot wurde. Sie glaubte verstanden zu haben, daß er ihn gefragt hatte: "Wie geht es denn, Bruno Waldenberg?"

Als Schottenbauer Percivals Verlegenheit fah, strei=

chelte er begütigend über sein Gesicht.

"Ich habe so viel zu thun gehabt — habe dir noch gar nicht antworten können auf deinen Brief — du hast dich gewiß schrecklich aufgeregt — armer Kerl."

Bercivals Augen leuchteten formlich auf. Er prefte

Schottenbauers Hand.

"Morgen komm' ich wieder," fagte er, "morgen komm' ich wieder, du — bu — famoser —"

Mit einem hastigen Kopfnicken riß er sich los. Als

er draußen war, flog Freda hinter ihm drein.

"Percy!" Auf der Treppe hatte sie ihn erhascht und hielt ihn fest. "Du hast an ihn geschrieben?"

Die Röte der Verlegenheit lag noch immer auf seinem

Gesicht. Er blickte an der Schwester vorbei.

"Natürlich — und du siehst, wie er es aufgenom=

men hat."

Sie hatte mit beiben Händen in sein Haar gegriffen und schüttelte seinen Kopf in der zärtlichen Art der früheren Tage.

"Ach — du Junge — du Junge!"

Eine Zentnerlast hatte auf ihrer Seele gelegen — und ein Lächeln des Menschen dort drinnen hatte die Last hinweggeblasen.

Percival buldete, daß sie ihn an den Haaren zupfte.

Dann riß er sich los.

"Es ist ein Mensch — na, überhaupt — ich sage kein Wort!"

Damit sprang er die Treppe hinunter.

Freda kehrte zuruck und sette sich wieder neben Schottenbauers Bett. Ganz leise sette sie sich, ganz befangen und bemütig. Mit beiden Händen nahm sie seine Hand auf und führte sie an die Lippen.

"Aber — Freda?" jagte er.

Es dauerte lange, bis eine Antwort kam. Auf der Zunge schwebte ihr das Wort: "Du hast mir meinen Bruder wiedergegeben". Aber sie streichelte nur seine Hand.

"Ich habe bis heute nicht gewußt, was du für

schöne Hände haft."

Sie hielt feine Sand in ihren Sänden verwahrt. Dann beugte sie bas Saupt auf sein Kopfkissen.

"Wird fie bald wieder schöne Sachen schreiben, die

geliebte Sand?"

Er blickte ihr ftumm in die Augen, und in seinen Augen las sie, daß der Quell wieder lebendig in ihm war, aus dem seine Dichtung kloß, das große, gütige Herz.

Papa Nöhring kam hinzu.

"Die Hausklingel," sagte er, "habe ich schon mit Papier umwickeln lassen, bamit sie nicht solchen Spektakel macht. Aber wir müssen wirklich eine Tafel anbringen, daß Besuche nicht angenommen werden. Das ist ja ein Taubenschlag, unser Haus, ein Taubenschlag."

Es war, wie er sagte; alles, was mit bem Hause Nöhring auch nur in entferntesten Beziehungen stand, kam herbei, um persönlich Auskunft einzuholen, und alles wurde im Flur drunten abgefertigt und durfte nicht weiter. Wie eine Löwin verteidigte Freda die Pforte seines Gemachs.

Mit Fräulein Nanettchen kam es beinahe zum Kampfe; sie wollte die Treppe im Sturm nehmen und mußte fast gewaltsam unten festgehalten werden. Nur das Bersprechen, daß, sobald er es vertragen würde, sie sich im Salon bei geöffneten Thüren sollte an den Flügel setzen und ihm von unten etwas vorspielen dürfen, bewog sie endlich zum Rückzuge.

Eine aber war, gegen die Fredas und Papa Nöhrings vereinte Kräfte nichts ausrichteten, denn als deren Stimme im Flur erscholl, griff Schottenbauer wieder in

die Sache ein.

"Nein," rief er aus seinem Zimmer, "Tante Lödchen schickt nicht fort, die will ich fehn."

Ein Triumphschrei war die Erwiderung. "Seht ihr's? Tante Löckchen will er sehn."

Ein Rauschen ging über die Treppe, und im nächsten

Augenblick faß fie an feinem Bett.

"Aber nun sagen Sie mir, Kindchen, Kindchen, was Sie uns für Geschichten machen! Halb zu Tod haben wir uns erschrocken, als wir es gehört haben! Aber nun geht es schon wieder besser, nicht wahr? Und nächstens wird es wieder ganz gut sein, nicht wahr?"

Er nickte lächelnd.

"Wenn man fo gepflegt wird —"

Draußen vor der Thur erhob sich jest eine schmet= ternde Stimme.

"Guten Morgen, mein lieber Schottenbauer -"

"Du darfft nicht herein, alter Mann," erklärte eifrig Tante Löckchen, "bu barfft unter keinen Umständen herein!"

"Beiß ich ja," entgegnete Herr Major a. D. Bennecke, "wollte ihm ja nur sagen, ich bin auch ba, und wollte fragen, ob er irgend was braucht, ob ich ihm was besorgen kann?"

Papa Nöhring machte ein beinahe eifersüchtig ärgerliches Gesicht. Wer sollte ihm benn etwas zu bringen

brauchen, wo er, Papa Nöhring, war?

Schottenbauer griff nach ber Hand bes Regierungs=

rats. Er konnte jest schon wieder lachen.

"D ja, Herr Major, Sie könnten mir einen großen Gefallen thun, die braune Diana könnten Sie mir einsmal zum Besuche mitbringen, damit ich ihr schönes seibenes Fell streicheln kann."

"Soll geschehen, mein lieber Schottenbauer! Morgen bringe ich sie Ihnen mit! Komm jetzt mit, Alte, du

haft lange genug bei ihm geseffen."

Tante Löckchen schüttelte ben Ropf, daß die Locken=

trauben klingelten.

"Sehen Sie solch einen Mann! Das ist nun die reine Eifersucht, daß er mich weg haben will von Ihnen, weil er nicht hereingedurft hat! Ach Kindchen, Kindchen, bie Männer — aber Sie sind ja selbst einer. Na — also will ich jett nur gehn — aber morgen komm' ich wieder. Nicht wahr? Und alle Tage. Nicht wahr? Und sobald Sie wieder auf den Beinen sind, kommen Sie herüber zu uns. Nicht wahr?"

Sie wollte fort — an ber Hand hielt er sie fest und sah ihr von seinem Kopfkissen aus in die Augen hinauf.

"Tante Löckchen — wissen Sie, woran ich bachte? An den Tag, als ich Sie zum erstenmal über die Brücke habe gehen sehen. Ich war damals eben angekommen, und die ganze Stadt war mir so fremd, und ich dachte so bei mir: "Hier wirst du gewiß nicht lange aushalten." Und wie ich Sie nun so sah, und obgleich ich noch gar nicht wußte, wer Sie waren, sehen Sie, Tante Löckchen, da wurde mir mit einemmal so ganz anders — und in dem Augenblick hab' ich eine Ahnung gehabt —"

Er unterbrach sich — alle Anwesenden schwiegen — eine lauschende Stille trat ein. Unmerklich öffnete sich die Thür, und allen Verboten zum Trot wurde ein weißer Schnurrbart sichtbar und ein grauer Kopf, der horchend

hereingestreckt wurde.

"Eine Uhnung," fuhr er leise fort, "daß alles ganz anders kommen würde, als ich es in dem Augenblick gebacht hatte, daß ich mit der Stadt zusammenwachsen würde wie mit einer Heimat, und daß sich mir das Bild der ganzen Menscheit immerdar abspiegeln würde in den Menschen, die hier diese Stadt bewohnen — und nun ist meine Uhnung eingetroffen, Tante Löckhen — ist das nicht merkwürdig?"

Die alte Frau sah auf ihn nieder, und während ihr Thränen in die Augen traten, ging ein schönes, kluges

Lächeln über ihr liebes Gesicht.

"Schottenbauerchen, Kindchen, liebes, das kann ich so merkwürdig nicht finden. Ich habe ja von dem, was man die Dichtung nennt, nur so einen schwachen Dunst, wie man zu sagen pflegt. Aber so viel ist mir doch klar geworden, daß die wahre Dichtung, ich meine die, vers

stehen Sie, die den Menschen wirklich etwas gibt, einen Trost im Rummer und eine Freude in Freuden, nur aus ber Erfahrung kommt. Und Erfahrung kann man boch nur an einigen wenigen Menschen machen. Und wenn man die so in sein Herz hereinnimmt und dann wieder aus seinem Bergen herauskommen läßt, daß sie die andern erkennen mit allen ihren Fehlern und Tugenden und Großem und Kleinem, und gleich fühlen, so wie die einigen wenigen sind eben die andern Menschen ungefähr alle auch, sehen Sie, bann ift man eben ein Dichter, und bem ift man bankbar, weil er einem Gutes thut, und ben — hat man barum lieb — lieb — fehr lieb."

Sie neigte fich herab und kußte ihn mit einem langen langen Ruffe. Dann richtete sie sich auf, wischte sich die Augen, nahm ihren alten Mann unter den Arm und ging

still mit ihm die Treppe hinunter.

Auf dem Flur drunten blieb sie noch einmal stehen. Freda war ihnen gefolgt. Tante Lödchen breitete die Arme nach ihr aus.

"Freda, Herzenskind, hat er dich gut gefahren, der alte Kutscher, von dem ich dir gesagt habe?"

Fredas Wange lag an ihrer Wange.

"Beffer, als ich's verdient habe, Tante Löckchen, ja."

## Zweiundzwanzigftes Kapitel.

Man war im November, der Winter schritt vor; ein Winter mit Frost und Ralte und reichlichem Schnee. Auf dem Dache des Nöhringschen Sauses türmten sich weiße Ballen; Wege und Bäume des Gartens waren tief verschneit; alle Fensterkanten wie mit filbernem Flaum ummoben

Wenn man draußen vorüberging, erschien das Saus wie ein Gesicht, das aus weißer Pelzkappe hervorschaut; wenn man hineintrat, spürte man, daß drinnen nicht Winter war. Wer hätte sagen können, welche Jahreszeit bort herrschte? Im Märchen gibt es keine Zeit. Und ein Märchen war in dem Hause.

Drei glüdselige Menschen waren barin.

An dem Tage, als Schottenbauer zum erstenmal, noch blaß und mühselig, die Treppe hinuntergestiegen und in den Salon getreten war, hatte er beide Hände über dem Kopfe zusammengeschlagen — auf dem größen runden Tische mitten im Salon lagen all seine Papiere und Schreibereien; sein Arbeitsstuhl stand vor dem Tische.

"Nicht, daß du darum nun gleich wieder anfangen und schreiben sollst," erklärte Papa Nöhring; "nur damit du es gemütlich hast und siehst, daß du zu Hause bist."

Schottenbauer wiegte langsam den Kopf. "Aber mitten in dem eleganten Salon?"

"Was das anbetrifft," sagte Freda, "siehst du, da hab' ich mir einen ganz besonderen Federwisch angeschafft, mit dem ich jeden Morgen die Papiere abstäube — darf ich's?"

Sie zeigte ihm ben zierlichen Feberquaft.

Er nahm ihn ihr aus ber Hand und umspielte

bamit gärtlich ihr feines Mäschen.

"Ob du es darfft? Ich bin abergläubisch, siehst du. Nun weiß ich, daß beine Augen und deine Hände jeden Morgen auf meiner Arbeit ruhen werden — das wird mir Glück bringen."

So ging ihnen die Zeit vorbei wie ein Traum, wo hundert Jahre sind wie ein Tag, und wo ein Tag gleich

hundert Jahren ist.

Laut zu ihnen hinein; Besuche burften immer nur kurz verweilen; Gesellschaften waren vorläufig noch ganz aus-

geschlossen.

Wie abgeschieden von der Welt lebten die drei Mensichen, und in der Stille, die sie umgab, war es wie ein feiner, geheinnisvoller Ton, wie der Ton, den wir versnehmen würden, wenn unsre Sinne scharf genug wären,

um das Wachsen der Blätter an den Bäumen, das Sprießen der Frucht auf dem Felde hören zu können — ihre Seelen waren es, deren Aufblühen sie vernahmen, die sich öffneten in schauernder Lust und ineinander wuchsen mit Fasern,

Fäserchen und sehnsüchtig klammernden Trieben.

Jeber Tag war ein Fortschritt in Schottenbauers Genesung; und indem er zwischen Vater und Tochter saß mit dem Gefühle, daß er es sei, der alles von ihnen empfinge, war in ihnen die Empfindung, daß er sie beschenkte, indem er ihnen daß ersehnte Gut, seine Wiedersherstellung, nicht plöglich und auf einmal, sondern langsam, Tag für Tag, gewährte, so daß jeder einzelne Tag seinen Reichtum und seine Gabe besaß.

Des Abends mußte immer noch früh zur Ruhe gegangen werden, und Freda war es, die mit sanfter Energie darüber wachte, daß es geschah. Der alte Papa sing schon wieder an, über die Stränge zu schlagen, und wenn sie des Abends plaudernd zusammensaßen, fand er es

immer noch zu früh zum Gutenachtsagen.

— Wenn Schottenbauer dann verschwunden war, blieb er gewöhnlich noch mit der Tochter ein Weilchen allein. Er reckte die Arme auß: "Es ist um toll zu werden vor rasender stiller Glückseitett".

Run kam auch die Zeit, wo Schottenbauer wieder zu

lesen anfangen konnte.

Eines Tages, als er allein im Salon faß und lässig mit den Augen umhersuchte, bemerkte er einen Hausen Blätter, die, locker in eine Zeitung eingeschlagen, auf dem untersten Fache des Notenrepositoriums neben dem Flügel lagen. Waren das Noten?

Er nahm den Pack auf und entfaltete ihn. Es waren mehrere Nummern des Amts- und Kreisblatts, und es

war Bruno Walbenbergs Erzählung.

Als Freda, die in der Wirtschaft thätig gewesen war, einige Zeit später eintrat, sah sie ihn lesend am Fenster sitzen. Sie erkannte, was er las, und blieb lautlos stehen.

Soeben legte er bas lette Blatt aus ber Sand. Er Bilbenbrud, Schwester-Seele.

wandte das Haupt, und als er sie in der Entfernung stehen sah, recte er die Hand nach ihr aus.

Schüchtern trat fie heran.

"Du - hatteft es schon gewußt?" fragte sie.

"Er hatte mir ja geschrieben, daß er wollte," er= widerte er, "gelesen hatt' ich's noch nicht."

"Und nun - bift du ihm - bofe?"

Sie hatte bas Saupt an seine Wange geschmiegt.

Er legte den Arm um fie und schob fie fanft herum, fo daß ihr Gesicht bem feinigen gegenüber war.

"Aber Freda - boje? Wenn ein Stoff benütt ift, so ist er darum doch noch nicht geschrieben?"

Sie schlug die Sande zusammen. Ihr Gesicht leuch=

tete auf.

"Mein Gott," rief sie, "wie einfach bas ift und wie

wahr! Und daran hatte ich gar nicht gedacht!"

Bor dem Stuhle, auf dem er faß, stand eine Juß= bank: knieend fank sie darauf nieder und stütte die Arme auf seine Kniee.

"Wieviel klüger du bift, als ich! Wieviel beffer,

größer und klüger, als wir alle, alle, alle!"

Sie ließ sich niedergleiten, so daß sie zu seinen Füßen faß; mit schweigendem Lächeln blickte er in bas holde Antlig hinab, das sich zu ihm erhob. "Siehst du," sagte er dann, "nun sigest du gerade

fo bei mir, wie auf bem alten Bilbe mit bem Bercival."

"Was für ein Bild?" fragte fie.

"Auf deinem Nähtischen — geh, thu mir die Liebe, bring mir's einmal her."

Freda erhob sich, und als er das Bild in Händen

hielt, fah er mit liebevollem Blick barauf nieber.

"Siehst du, wenn ich den Percival nicht lieb gehabt hätte vom ersten Augenblick an, so wurde ich ihn liebgewonnen haben, seit ich gesehen habe, wie ihn die Freda hier auf dem Bilde ansieht."

Sie faß wieder, wie sie eben gesessen hatte. Zärtlich

streichelte er das geliebte Saupt.

"Es ift nicht mehr weit bis zu Weihnachten," fing er wieber an; "willft bu mir ein Geschenk machen?"

Fragend blickte sie auf.

"Schenk mir das Bilb — willst du?" Sie schlang sich mit den Armen um ihn. "Das alte Ding — möchtest du haben?"

"Ja," erwiderte er, "und dafür will ich dir alsdann auch etwas schenken — weißt du was? Die Geschichte des alten Bildes will ich erzählen, die Geschichte von Freda und Percival Nöhring. Und das wird eine von denen sein, weißt du, die man nicht aufzuschreiben braucht vorher, weil es ein Erlebnis ist, das man nicht vergißt."

Er hatte das Haupt zu ihr gesenkt. So tief ineinander versunken saßen sie da, daß sie es überhörten,

wie die Thur sich geräuschlos öffnete.

"Na, Kinder!" ertönte Papa Nöhrings fröhliche Stimme. Nun fuhren sie auf, und Schottenbauer ging auf ihn zu.

"Weißt du, was wir gemacht haben, Papachen? Wir haben uns gegenseitig aufgebaut, die Freda und ich, zu Weihnachten."

"Wahrhaftig," rief Papa Nöhring, "baran hatt' ich

ja noch gar nicht gebacht."

"Siehst du," meinte Schottenbauer, "wie gut, daß wir dich daran erinnern; denn von dir erwarten wir auch ein Geschenk."

"So, so? Na, was wird's benn fein?"

"Daß du uns die Hochzeit ausrichtest unter dem Weih= nachtsbaum."

"Ift 'ne Idee!" lachte Papa Nöhring auf. "Was

fagt benn die Freda bazu?"

Sie sagte nichts. Sie schmiegte sich an ben Vater, eng, fest und füß, und ihre schweigenden Augen sprachen vernehmlicher, als Worte vermocht hätten: "Ja, ja, ja."











38678

